

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





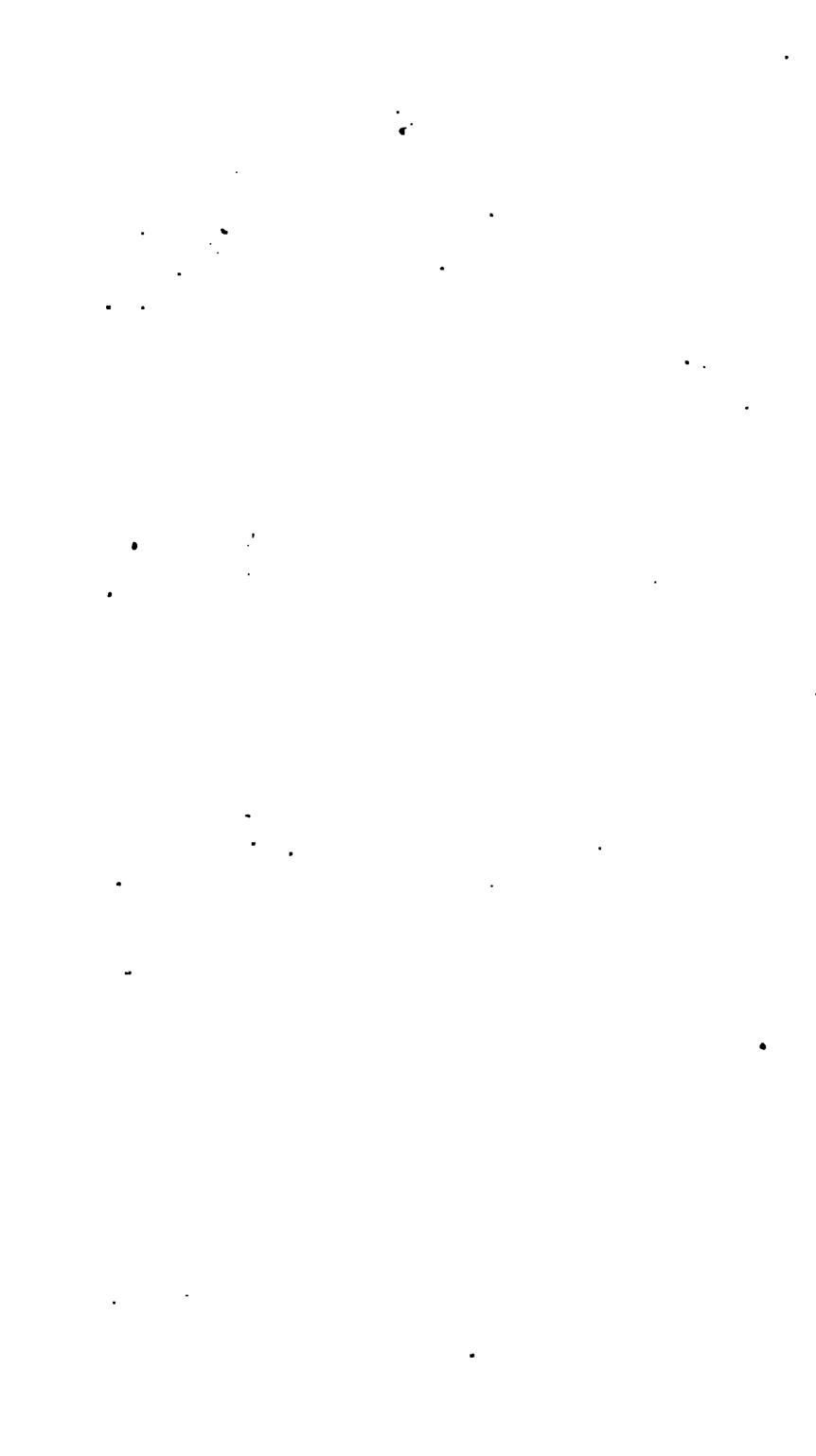

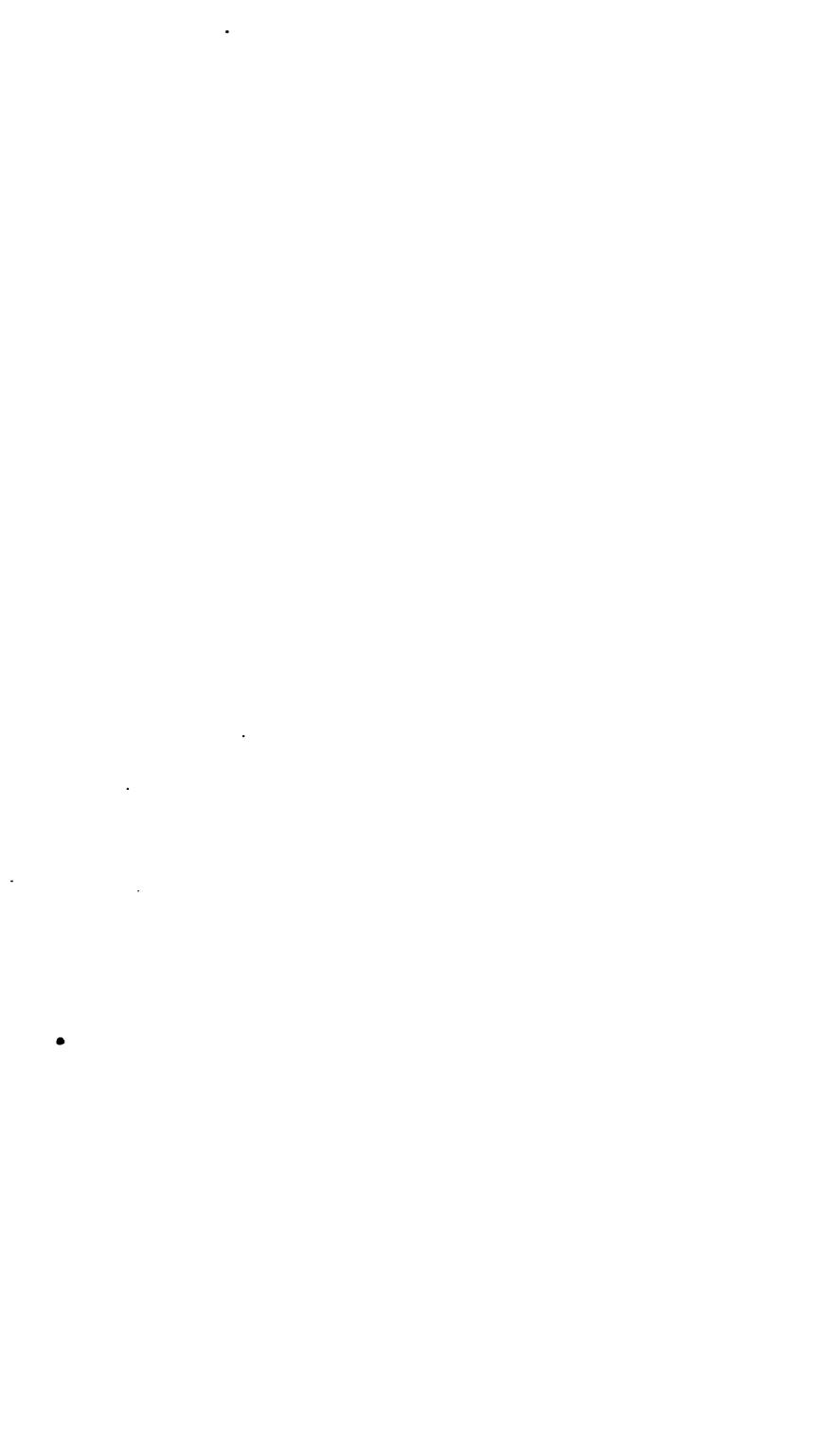



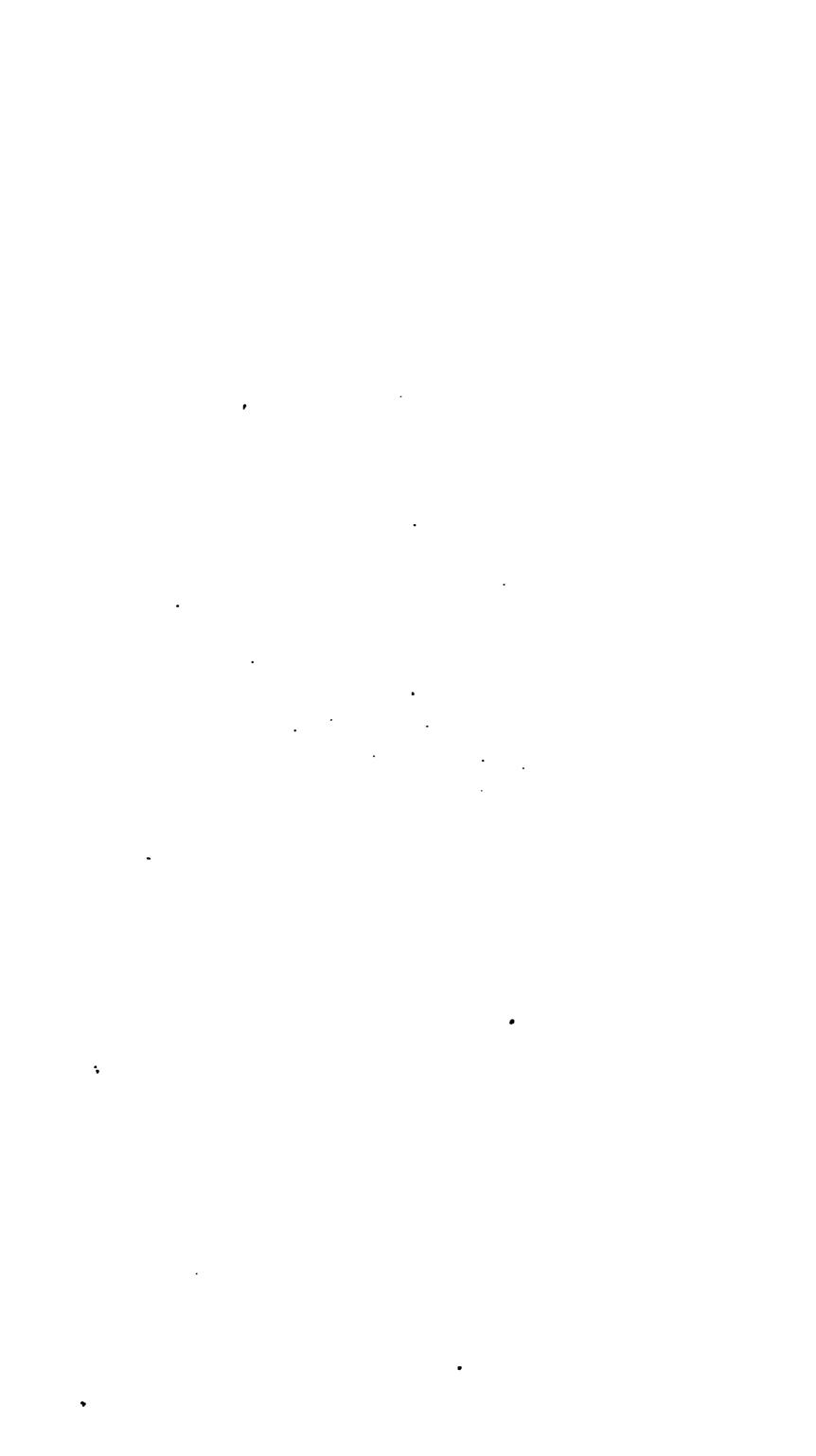

# Göthe und seine Werke.

Von

### Karl Rosenkranz.

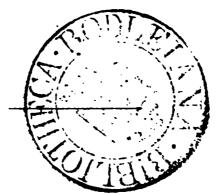

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.

### Königsberg.

Verlag von Gebrüder Boknträger. 1856.

210. 6.108.

210. L. 108.

## Inhaltsanzeige.

| Beihe<br>Der jetige S                                                                                   | _                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | _                                     |                   | •           |            |           | _    | •     | _     | _    |                                       |          | _      | ,<br>•                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|------|-------|-------|------|---------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------|
| per leditte                                                                                             | 5tan                                                         | dpun                                                   | ict d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | er J                   | <b>C</b> ri                           | ti <b>t</b> (     | als         | eir        | ď         | e su | ıltat | der   | : {1 | hm                                    | יסט      | ran    | *<br>\$                                      |
| gegange                                                                                                 |                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                       |                   |             |            |           |      |       |       |      | •                                     | •        | •      | •                                            |
| der moralis                                                                                             | che F                                                        | digor                                                  | cism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | us                     | •                                     | •                 | •           | •          | •         | •    | •     | •     | •    | •                                     | •        | •      | •                                            |
| Der patrioti                                                                                            | sche 1                                                       | und                                                    | piet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ifti                   | de                                    | R                 | igo         | risi       | nu        | 3    | •     | •     | •    | •                                     | •        | •      | •                                            |
| de humani                                                                                               |                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                       |                   |             |            |           |      |       |       |      |                                       |          | •      | •                                            |
| löthe's geo                                                                                             |                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                       |                   |             |            |           |      |       |       |      |                                       |          |        |                                              |
| dthe's We                                                                                               | ltstell                                                      | una                                                    | in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Be                     | ima                                   | ır                | •           | •          | •         | •    | •     | •     | •    | •                                     | •        | •      |                                              |
| dthe und                                                                                                | die N                                                        | latur                                                  | miff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ens                    | baf                                   | t                 | •           |            | •         | •    | •     | •     | •    | •                                     | •        | •      | •                                            |
| othe als S                                                                                              | Lunft                                                        | forfd                                                  | er"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                      | •                                     | •                 | ٠           | •          | •         | ٠    | •     | •     | •    | •                                     |          | •      |                                              |
| othe als Sothe's Ver                                                                                    | bältn                                                        | iib a                                                  | ur S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bbi                    | losa                                  | obbi              | ie          | •          | •         | •    | •     | •     | •    |                                       | •        |        |                                              |
| dthe's Ber                                                                                              | :bältn                                                       | ILE A                                                  | ur s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eite                   | rat                                   | ur                | •           |            |           | •    | •     |       | •    | •                                     | •        | •      |                                              |
| dthe's Leb                                                                                              |                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                       |                   | ٠           |            |           | •    | •     |       | •    | •                                     |          | •      |                                              |
|                                                                                                         | · · · ·                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                      | ·                                     | •                 | •           | ·          |           | -    |       |       | •    | •                                     | •        | •      |                                              |
|                                                                                                         |                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Œ                      | rst                                   | e                 | Pe          | ria        | de        | e.   |       |       |      |                                       |          |        |                                              |
|                                                                                                         | 9                                                            | er                                                     | A 6 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | -                                     |                   | -           |            |           |      | 114   | L 999 | - 22 | 2                                     |          |        |                                              |
|                                                                                                         |                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                       |                   |             |            |           |      |       |       |      |                                       |          |        |                                              |
| e Epochen                                                                                               | i in (                                                       | Gdth                                                   | e's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | erfi                   | er                                    | Pe                | riot        | e          | •         | •    | •     | •     | •    | •                                     | <u>.</u> | •      | •                                            |
| ie Anfäng                                                                                               | e der                                                        | : Gd                                                   | the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [the                   | n 8                                   | Did               | tur         | g          | in        | Fr   | antf  | urt   | ui   | nd !                                  | Rei!     | pzti   | 3                                            |
| le Einwirk                                                                                              | ung                                                          | der ?                                                  | Frai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130(                   | isd)                                  | en                | Sp          | rad        | e,        | dei  | r hd  | heri  | n S  | Rri                                   | tit      | un     |                                              |
| der En                                                                                                  |                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                       |                   |             |            |           |      | •     |       |      |                                       |          |        | . 1                                          |
| as Wesen                                                                                                |                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                       |                   |             |            |           |      | •     |       | •    | •                                     | _        |        | . 1                                          |
| . K 14                                                                                                  |                                                              | • .                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                       |                   | OL          |            |           |      |       |       |      |                                       |          |        | _                                            |
|                                                                                                         |                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                       |                   |             |            |           |      |       |       |      | •                                     |          |        |                                              |
| öthe's Ver                                                                                              | hältn                                                        | liß zi                                                 | ur h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | posi                   | tisc                                  | hen               | Li          | rif        | •         | •    | •     | • •   | •    | •                                     |          |        | . 1                                          |
| öthe's Ver<br>dk von B                                                                                  | hältn<br>erlic                                               | iiß z                                                  | ur h<br>n .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | poli                   | tisc                                  | hen<br>•          | L           | rif        | •         | •    | •     | • •   | •    | •                                     |          |        | . 1                                          |
| öthe's Ver<br>ök von B                                                                                  | hältn<br>erlic                                               | iiß z                                                  | ur h<br>n .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | poli                   | tisc                                  | hen<br>•          | L           | rif        | •         | •    | •     | • •   | •    | •                                     |          |        | . 1                                          |
| öthe's Ber<br>dy von B<br>erther's Le<br>avigo, S                                                       | hältn<br>erlich<br>eiden<br>tella,                           | iiß zi<br>inger<br>. die                               | ur h<br>n .<br>Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | poli<br>·<br>fchn      | tisc                                  | hen<br>•<br>er    | &r          | rif        | •         | •    | •     | •     | •    | •                                     | •        | •<br>• | . 1<br>. 1<br>. 1                            |
| dthe's Ber<br>dy von B<br>erther's Le<br>avigo, S                                                       | hältn<br>erlich<br>eiden<br>tella,                           | iiß zi<br>inger<br>. die                               | ur h<br>n .<br>Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | poli<br>·<br>fchn      | tisc                                  | hen<br>•<br>er    | &r          | rif        | •         | •    | •     | •     | •    | •                                     | •        | •<br>• | . 1<br>. 1<br>. 1                            |
| dthe's Ber<br>dy von B<br>erther's Le<br>avigo, S                                                       | hältn<br>erlich<br>eiden<br>tella,<br>An                     | ith zi<br>inger<br>. die<br>ıfäng                      | ur h<br>n .<br>Ge<br>ze de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | poli<br>·<br>fchn      | tisc                                  | hen<br>•<br>er    | &r          | rif        | •         | •    | •     | •     | •    | •                                     | •        | •<br>• | . 1.                                         |
| öthe's Ber<br>dy von B<br>erther's L<br>avigo, S<br>tanismus.<br>des ewi                                | hältn<br>erlich<br>eiden<br>tella,<br>An                     | iiß zi<br>inger<br>die<br>fäng<br>Jude                 | ur i<br>n .<br>Ge<br>ge de<br>n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ooli<br>chn            | tisc<br>vist<br>Far                   | hen<br>er<br>1st; | &r          | rif<br>•   | · ·       | •    | •     | •     | •    | •                                     | •        | •<br>• | . 1:                                         |
| othe's Ber<br>dy von B<br>erther's Li<br>avigo, S<br>tanismus.<br>des ewi<br>cometheus                  | hältn<br>erlich<br>eiden<br>tella,<br>Un<br>gen<br>und       | inger<br>inger<br>die<br>fäng<br>Jude:<br>Pan          | ur p<br>n .<br>Ge<br>ge de<br>n<br>n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ooli<br>ihn<br>es<br>a | tisc<br>vist<br>Far                   | hen<br>er<br>1st; | St.         | rif<br>•   | · ·       | •    | •     | •     | •    | •                                     | •        | •<br>• | . 1:                                         |
| öthe's Ber<br>ög von B<br>erther's L<br>avigo, S<br>tanismus.<br>des ewi<br>cometheus<br>imoristisch    | hältn<br>erlich<br>eiden<br>tella,<br>Un<br>gen<br>und       | inger<br>inger<br>die<br>fäng<br>Jude:<br>Pan          | ur p<br>n .<br>Ge<br>ge de<br>n<br>n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ooli<br>ihn<br>es<br>a | tisc<br>vist<br>Far                   | hen<br>er<br>1st; | St.         | rif<br>•   | · ·       | •    | •     | •     | •    | •                                     | •        | •<br>• | . 1:<br>. 1:<br>. 1:<br>. 1:<br>. 1:         |
| öthe's Ber<br>ög von B<br>erther's L<br>avigo, S<br>tanismus.<br>des ewi<br>cometheus<br>imoristisch    | hältn<br>erlich<br>eiden<br>tella,<br>Un<br>gen<br>und       | inger<br>inger<br>die<br>fäng<br>Jude:<br>Pan          | ur h<br>n .<br>Ge<br>ge de<br>n<br>ndor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jchn<br>es i           | tisc<br>vist<br>Far                   | hen<br>er<br>uft; | er<br>G     | rif        |           | ft   | 000   | •     | •    | •                                     | •        | •<br>• | . 1:<br>. 1:<br>. 1:<br>. 1:<br>. 1:         |
| öthe's Ber öthe's Ber erther's Le lavigo, S tanismus. bes ewi cometheus umoristisch                     | thältnerlicheiden<br>tella,<br>An<br>gen S<br>und<br>e Pol   | inger<br>inger<br>die<br>Fäng<br>Jude:<br>Pan<br>Iemil | ur h<br>n . Ge<br>ge do<br>n<br>idor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ichn<br>a<br>3n        | viste<br>Fai                          | hen<br>er<br>uft; | Er G        | rif        | ent<br>io | f t  |       | Ma    | hoi  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •        | •<br>• | . 1:                                         |
| öthe's Ber<br>dy von B<br>erther's L<br>avigo, S<br>tanismus.<br>des ewi<br>cometheus<br>imoristisch    | thältnerlicheiden<br>tella,<br>An<br>gen S<br>und<br>e Pol   | inger<br>inger<br>die<br>fäng<br>Jude:<br>Pan          | ur h<br>n . Ge<br>ge do<br>n<br>idor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ichn<br>a<br>3n        | viste<br>Fai                          | hen<br>er<br>uft; | Er G        | rif        | ent<br>io | f t  |       | Ma    | hoi  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •        | •<br>• | . 1:<br>. 1:<br>. 1:<br>. 1:<br>. 1:         |
| öthe's Berög von B<br>erther's Lavigo, S<br>tanismus. des ewicometheus<br>amoristischen                 | thältnerlicheiden tella, An gen Sund e Pol                   | ingeringer die spans Par lemil                         | ur in . Ge ge don not continued to the c | schna<br>a<br>3n       | tisc<br>vist<br>Fai                   | hen<br>er<br>uft; | St.         | rif<br>nin | io)       | f t  |       | Ma    | hoi  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •        | •<br>• | . 1:<br>. 1:<br>. 1:<br>. 1:                 |
| nhalt und öthe's Ver öthe's Ver öthe's Ver lavigo, S itanismus.  des ewi rometheus umoristische zmont . | thältnerlich<br>eiden<br>tella,<br>An<br>gen<br>und<br>e Pol | ingeringer die fäng Jude: Pan Iemil                    | ur in  Ge de north dorth d     | ichnes a Spar          | tisc<br>viste<br>Far<br>Fisse<br>eite | hen er uft;       | Eri<br>Beri | rif<br>nin | io)       | f t  |       | Ma    | hoi  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •        | •<br>• | . 1:<br>. 1:<br>. 1:<br>. 1:<br>. 1:<br>. 1: |

| Lass         |       |             | •      | ٠     | •               | •   | •   | •         | •              | ٠   | •      | ,            | •    | •    | •    | •    | •     | •    | ٠    | •   | •   | •   |
|--------------|-------|-------------|--------|-------|-----------------|-----|-----|-----------|----------------|-----|--------|--------------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|-----|-----|
|              |       | Dp          | erei   | ten   | u               | nd  | fe  | ine       | : N            | tön | ni     | <b>(d</b> )( | n    | Ele  | gie  | en   | •     | •    | •    | ٠   | •   | •   |
|              |       | Ro          |        |       |                 |     |     |           |                |     |        |              |      |      |      |      |       | ٠    | •    | •   | •   | •   |
|              |       | azon        |        |       |                 |     |     |           |                |     |        |              |      |      |      |      |       | Rei  | nect | e à | fud | h8  |
|              |       | ltun        |        |       |                 |     |     |           |                |     |        |              |      |      |      |      | •     | •    | •    | •   | •   | •   |
| Das          | M     | ährd        | hen    | DD:   | n               | der | : 6 | <b>5d</b> | lar            | ige | •      | •            | •    | •    | •    | •    | •     | ٠    | •    | •   | •   | •   |
| Heri         | nan   | n ui        | id!    | Do:   | roi             | the | a   | •         | •              | •   | •      | •            | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •   | •   | •   |
| Die          | nat   | ürlic       | t)e    | To    | <del>d</del> )t | er  | •   | •         | •              | •   |        | •            | •    | •    | •    | •    | •     | ٠    | •    | •   | •   | •   |
| Ran          | ieau  | 's I        | deff ( | e .   | •               | ,   | •   | •         | •              | •   | ,      | •            | •    | •    | ٠    | •    | ٠     | •    | •    | •   | •   | •   |
| Göt          | he,   | Sh          | ille   | r u   | nd              | D   | ie  | Xe        | nie            | n   | 4      | •            | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •    | ٠   | •   | •   |
|              |       | ustsa       |        |       |                 |     |     |           |                |     |        |              |      |      |      | •    | •     | •    | •    | •   | •   | •   |
| Göt          | he's  | poe         | tisd   | je ?  | Be              | rär | ıde | rui       | ng             | de  | r      | Fa           | iufl | fag  | e    | •    | •     | •    | •    | •   | •   | •   |
| Fau          | st, s | Bag         | ner    | un    | ıd              | M   | epk | jist      | opl            | el  | es.    | ,            | D    | 18   | syn  | ıme  | tri   | The  | Be   | rhä | ltn |     |
| •            | des   | erf         | ten    | un    | D               | zw  | eit | en        | Th             | eil | 8      | de           | 8    | Fai  | ist  | •    | •     | •    | •    | •   | •   | •   |
| Fau          | st u  | nd (        | Bre    | tche  | n               | •   | •   | •         | •              | •   | •      | •            | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •   | •   | •   |
| Ğöt          | he's  | ලා          | cial   | lror  | na              | ne  |     | •         | •              | •   | •      | •            | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •   | •   | •   |
| Wil          | heln  | ı M         | eiste  | r's   | $\mathfrak{L}$  | ehr | ia' | hre       | , }            | ie  | T      | Ba           | hlv  | ern  | an   | dts  | has   | ten  | un   | ıd  | Me  | :i= |
|              | ster  | 's T        | Ban    | der   | 'ja'            | hre | tı  | n i       | hre            | m   | a      | Ng           | em   | eine | en , | Bu   | sam   | ime  | nha  | ng  | •   | •   |
|              |       | ı M         |        |       |                 |     |     |           |                | •   |        | •            | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •    |     | •   | •   |
| Die          | W     | ahlv        | erw    | and   | tsc             | haf | ter | ı         | ٠              | •   | •      | •            | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •    | ٠   | •   | •   |
| Die          | Wo    | ande        | rjaț   | re    | •               |     | •   | •         | •              | •   |        | •            | •    | •    | •    | •    | ٠     | •    | •    |     | •   | •   |
| Rüd          | fblic | <b>f</b> au | if d   | ie    | Q t             | m   | pof | ittic     | on             | de  | r      | <b>(3</b> )  | dth  | e'sc | hen  | 6    | oci   | ialr | ome  | ane |     | •   |
| Nad          | ģtra  | g 18        | 356    | •     | lle             | ber | : 1 | den       | $\mathfrak{V}$ | erç | zle    | :id)         | t    | on   | G.   | üth  | e's   | W    | and  | erj | ahr | en  |
|              | mi    | t Ø         | . €    | an    | d'§             | C   | or  | np        | agı            | no  | n      | dι           | ı t  | oui  | r d  | e ]  | Fre   | anc  | е    | •   | •   | •   |
|              |       |             |        |       |                 |     |     | _         |                |     |        |              |      |      |      |      |       |      |      |     |     |     |
|              |       |             |        |       |                 |     |     | 1         | ri             | tta | •      | 1            | lei  | cio  | Яf   |      |       |      |      |     |     |     |
|              |       |             |        |       |                 |     |     |           |                |     |        | Ņ            |      |      |      |      |       |      |      |     |     |     |
|              |       | 3           | )e:    | r     | et              | 1   | ef  | ti        | fd             | b e | )<br>• | u            | ni   | v    | er   | fa   | li    | 81   | n u  | B.  | •   |     |
| <b>~</b> .   | m     |             |        |       |                 |     |     |           | •              |     |        | -            |      |      |      | •    |       |      |      |     |     | ~   |
| Die          |       | riode       |        |       |                 |     |     |           |                |     |        |              |      |      |      |      |       |      |      |     | Dic | ,   |
| _            |       | ıg.         |        |       |                 |     |     |           |                | en  | •      | X            | Jer  | 21   | esti | ojii | i aye | E XU | iva  | n   | •   | •   |
| _            | . •   | eite        | Lye    | ill i | Des             | 3 è | yai | III       | •              | •   |        | •            | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •   | •   | •   |
| <b>E 4</b> ) | lub   | • •         | •      | •     | •               | ,   | •   | •         | •              | •   |        | •            | •    | •    | •    | •    | •     | •    | •    | •   | •   | •   |
|              |       |             |        |       |                 |     |     |           |                |     |        |              |      |      |      |      |       |      |      |     |     |     |

## Vorrede zur zweiten Auflage.

Als ich die vorliegende Schrift zum erstenmal herausgab, exi= stirte eine ähnliche noch in keiner Literatur. Die meinige war die erste, welche den Dichter nach seiner Totalität in einer eingänglicheren Weise darstellte und zugleich das, was er für die Wissenschaft der Natur und Kunst gethan, wenigstens in einer kritischen Uebersicht entwickelte. Daß meine Schrift also den Anfang einer Reihe von andern machte, durfte ihr wohl zur Entschuldigung ihrer Mängel gereichen. Seit dieser Zeit sind der meinigen andere gefolgt. Viehof in Trier, Schäfer in Bremen, Hofmann in Nürnberg, Spieß in Frankfurt a. M. haben das Leben und die Werke Göthe's zum Theil ausführlich geschildert, die beiden letztern nicht ohne eine be= stimmtere Beziehung auf meine Arbeit. So eben ist endlich auch ein Engländer Lewes mit einem starken zweibändigen Buche gefolgt. Dieser Autor setzt sein Verdienst vorzüglich varin, alle Mittheilungen, die nach der Veröffentlichung der Biographieen Göthe's von Viehof und Schäfer erschienen, so wie auch unpublicirte Quellen benutzt zu haben; eine an sich lobenswerthe Vollständigkeit, die jedoch nach meinem Ermessen für die wahrhafte Erkenntniß Göthe's nicht in dem Grade bebeutend ist, als er sie anzuschlagen scheint. Für die Engländer ist sein sehr populär geschriebenes Buch jedenfalls sehr wichtig, für uns Deutsche weniger, da die genauere Aufklärung einzelsner oft untergeordneter Umstände doch das Totalbild des Dichs ters, wie es in seinen Werken und Briefen vorliegt und wie er selbst es in: Wahrheit und Dichtung gegeben hat, nicht sonderlich mehr verändern kann; überdem Viehof und Schäfer für die biographische Erörterung bereits das Wesentliche mit rühmlichem Fleiß geleistet haben, was auch Herr Lewes anzu-

erkennen nicht umhin kann.

Auch eine Menge einzelner Schriften über Göthe sind seit der ersten Ausgabe meines Buchs erschienen, die uns in Stand setzen, sein Leben in Leipzig, Straßburg, Wetzlar und Weimar mit einer so mikroskopischen Deutlichkeit zu verfolgen, daß die ganze Gediegenheit der Bildung, Größe des Charak= ters und Unerschöpflichkeit des Genie's, wie sie Göthe besaß, dazu gehört, um bei einer so durchbohrenden Perlustration statt zu verlieren zuletzt doch noch zu gewinnen. Zu den wichtigsten dieser Veröffentlichungen rechne ich Göthe's Brief= wechsel mit Reinhardt, mit Kestner und mit der Frau v. Stein, welchen lettern Schöll mit umfassenden Einlei= tungen herausgegeben hat. Er schloß uns in Göthe's Seelen= leben eine neue Welt auf. Er entschleierte uns, wer seine Euphrospne gewesen. Er bewies, daß sein höherer Mensch nie in den Zerstreuungen und Eitelkeiten des Hofs unter= gegangen war und daß er es auch mit seinen Regierungs= arbeiten immer redlichst gemeint hatte. Die bedeutendste Kritik seines Berhältnisses zur Stein mit besonderer Rücksicht auf die Vulpius gab A. Stahr in seinem leicht und anziehend geschriebenen Buch: Weimar und Jena. — Der commen= tirenden Schriften endlich zu einzelnen Werken Göthe's, na= mentlich über Hermann und Dorothea, Faust und Meister, sind seitdem so viele herausgegeben, daß sie fast einen stereo= thpen Artikel der popularisirenden Aesthetik ausmachen, jedoch großentheils nur wiederholen, was früher schon von Andern geäußert worden. Als ausbauernsten Commentator hat sich Dünger erwiesen, der eine bis auf das Minutiöseste sich erstreckende Kenntniß des Dichters besitzt.

Somit wäre Stoff genug vorhanden gewesen, die neue Ausgabe dieses Buchs um viele Bogen zu verstärken. In der That ist auch überall eine billige Rücksicht auf die wirklichen Fortschritte genommen, welche die Literatur in Göthe's Aufstassung gemacht hat. Viele kleinere Veränderungen sind vorsgenommen und mehre weitergreisende Zusätze, namentlich über die Wanderjahre, hinzugefügt. Auch ist die ursprüngliche Form von akademischen Vorträgen nunmehr in eine allgemeinere umsgewandelt und die directe Ansprache an meine damaligen Zushörer getilgt, nachdem sich durch die That bewährt hat, daß ich meine Darstellung über Königsberg hinaus als an die Gesbildeten unserer Nation überhaupt gerichtet denken durste.

Allein in der Hauptsache habe ich mein Buch unverändert gelassen, weil es damals zu sehr aus Einer concentrirtesten Stimmung, aus Einem Guß hervorgegangen ist, als daß ohne bedenkliche Aenderung seiner ganzen Eigenthümlichkeit eine allsgemeinere Umgestaltung hätte vorgenommen werden können. Kraft dieser seiner Eigenthümlichkeit hat es sich nun einmal nühlich und geltend gemacht, mit ihr ein Recht auf seine Existenz gewomen und ich darf hoffen, daß, nachdem es zehn Jahre durch dieselbe die über Deutschland hinaus gewirkt hat, es auch fernerhin gerade durch sie noch für das Studium des großen Dichters fruchtbar und anregend sein werde.

Aus der vor zehn Jahr obwaltenden und in dem damaligen Königsberg sehr stark fluthenden politischen Strömung sind auch nicht wenige Aeußerungen hervorgegangen, die sich auf die Deutsche Politik überhaupt beziehen. Ich habe sie nicht vertilgt. Mögen sie zur Charakteristik der Epoche als eine Erinnerung an das, was die Nation damals hoffte und wünschte,

steben bleiben!

Eine besondere Ermuthigung zur Beranstaltung dieser neuen Ausgabe habe ich in der wohlwollenden Kritik meines Buchs im Londoner Athenaeum, 1848, 29. Januar, so wie in derjenigen gefunden, die Julian Schmidt in Wigand's Epigonen, Leipzig 1848, V, 209—36, unter dem Titel: die Poesie und die Scholastik, gab. Der letztere ist nichts weniger, als für mich eingenommen und dennoch sagte er: "Rosen=kranzens Werk über Göthe ist das geistvollste, gelehrteste und gesundeste Buch, das nicht blos von den Hegelianern, sondern überhaupt über unsern großen Dichter geschrieben ist. Es ist mit einer Wärme, einer Innigkeit und einer lebens-vollen Frische versaßt, die den Enthusiasten eben so sessellen muß, als den Kenner; es ist das Netz der Schule überall mit dem frischen Grün realistischer Anschauung durchwebt und überdeckt."

Wenn Schmidt bei aller Polemik gegen mich doch mir so viel zugestehen konnte, so haben diese Worte mich immer wiester zur Zuversicht auf mein Buch, auch im Bewußtsein seiner Unvollkommenheiten, ermuntert. Er nennt es eine Apologie im edlen Sthl. Es muß eben auch Enthusiasten geben und da ich nun schon ein halbes Jahrhundert im Rücken habe, so fühle ich lebhaft, daß das fortgesetzte Studium Göthe's, Kant's und Hegel's, die mich vor andern Autoren beschäftigt haben, meinen Enthusiasmus für diese großen Menschen dis an mein Ende nur steigern wird. Wenn aber die Kritik meine Liebe zu Göthe einer Schüchternheit bezüchtigt hat, die aus Pietät

vor der kritischen Analyse zurückschrecke, so mag sie erlauben, daß ich dies nicht glaube, denn ich bin mir in meiner Som= pathie einer sehr sachlichen Nüchternheit bewußt, die nicht ge= neigt ist, im Dunst von Illusionen zu schwelgen. Meine Begeisterung gehört nicht zu jener weichlichen Art, die nur im Jauchzen dumpfen Erstaunens sich gefällt und von der Macht und Schönheit ihres Gegenstandes nicht sowohl erbauet, als berauscht wird. Ich fürchte mich nicht, Flecken in meinen Sonnen zu entdecken. Bleiben sie doch Sonnen, um welche andere Sterne, ihres Lichts sich freuend, bis in weiter Ferne kreisen. Ich vertheidige mich schließlich mit den Worten des herrlichen Carlyle in seinem Aufsatz über Göthe, wo er sagt: "Wir wissen wohl, daß wir bei unserer Darstellung fast ausschließlich die Rolle eines Bewunderers gespielt haben und eben so ist uns recht wohl bekannt, daß der Kritiker kraft sei= nes Amts ein Richter und nicht ein Vertheidiger ist; daß er seinen Plat nicht einnimmt, um Gunst, sondern um Gerech= tigkeit zu üben, die in den meisten Fällen eben sowohl Tadel als Lob in sich schließt. Wir halten aber fest an der Maxime, daß, um ein richtiges Urtheil über irgend einen Menschen ober eine Sache zu fällen, es nütlich, ja wesentlich ist, seine guten Eigenschaften zu sehen, ehe man sich über seine schlimmen aus= spricht. Diese Maxime ist uns selbst so klar, daß wir wenig= stens in Bezug auf Poesie, fast glauben, sie auch Andern klar machen zu können."

Königsberg, Januar 1856.

Karl Mosenkranz.

## Vorrede zur ersten Auflage.

Vorreden pflegen zwar selten gelesen zu werden. Dieser Umstand — den sie übrigens mit den bevorworteten Büchern oft gemein haben — darf jedoch die Autoren nicht abhalten, welche zu schreiben, sobald sie dieselben für nothwendig erachten.

In diesem Fall glaube ich mich zu befinden. Ich übersgebe dem Publicum hier ein Werk, dessen Ursprung ein zu individueller ist, um ihm nicht eine Mittheilung darüber hinszuzufügen. Ohne diese würde man an dasselche Forderunsgen stellen können, welche durch sein Entstehen ausgeschlossen waren.

Zunächst sei es mir erlaubt, von mir selbst zu sprechen, wie in mir die Aufgabe sich stellte. Ich hatte seit einem Descennium allmälig die Hauptmomente unserer Deutschen modersnen Bildung besonders von der philosophischen Seite her durchsgearbeitet. Ich hatte die Geschichte der Kant'schen Philosophie geschrieben. Ich hatte Schelling's Philosophie nach den öffentslich von ihm selbst gegebenen Urkunden kritisch dargestellt. Ich hatte in der Abhandlung: Ludwig Tieck und die romantische Schule, im ersten Band meiner Studien, die Zwillingsspoesse der Schelling'schen Philosophie geschildert. Ich hatte endlich, nach langer Vorbereitung, die Biographie Hegel's absgeschlossen.

Seitdem fühlte ich die große Lücke, welche in mir durch eine Zusammenfassung alles dessen, was ich Zeit meines Lebens über Göthe gelesen, gefühlt, gedacht hatte, zu ergänzen war. Im Begriff Schiller's lag diese Lücke nicht. So viel ich auch mit ihm mich beschäftigt habe, so war ich doch mit ihm viel mehr im Reinen. Er ist faßlicher. Eine einzige Idee beherrscht ihn, die Idee des Staates, näher des Staates, in welchem die ethische Freiheit als das letzte Ziel aller Bestrebungen durch die ästhetische vermittelt wird. Seine Bildung wurzelt tief im transcendentalen Idealismus. Seine Diction neigt sich zum Rhetorischen. Schiller, darf man behaupten, ist von der Nastion wirklich verstanden. Zeugniß dafür ist seine immense Popularität, sind die ihm gewidmeten Schriften von Hinrichs, Hofme die ihm gewidmeten Schriften von Hinrichs zu Bezug auf ihn theils auf meine Geschichte der Kant'schen Phislosophie, theils auf eine Abhandlung, Kant und Schiller, im ersten Band meiner Studien, berusen.

Aber Göthe?

Er ist viel schwerer zu begreifen. Jedes seiner Werke ist eine neue, eigenthümliche Welt. So mannigfaltig als der Inhalt, ist auch die Form. Man muß sich ein Herz fassen, diesen unendlichen Reichthum als Einheit zusammenzuschauen.

Söthe hat unsere Literatur, wie billig, seit seinem Aufstreten unablässig zu beschäftigen nie aufgehört. Die edelsten Geister haben sich seinem Studium gewidmet. v. Lancizolle hat neulich eine dankenswerthe Zusammenstellung dessen gemacht, was über ihn bei uns geschrieben ist, eine Zusammenstellung, die bei allem Fleiß doch etwa nur ein Drittel von dem verzeichnet, was wirklich existirt und was bibliographisch oder als eine Geschichte der Kritik Göthe's darzustellen unter uns mit erschöpsender Kenntniß nur Varnhagen v. Ense vermöchte, wie Lancizolle am Schluß seiner Vorrede selber sagt.

Mir selbst ist diese Götheliteratur auch wohl ziemlich bestannt und vertraut. Seit zwanzig Jahren bin ich durch einzelne kleine Aufsätze, die ich zu verschiedenen Zeiten gab, selbst darin verslochten. Ja, die nur bibliographische Literatur hat mir Sachen zugeschrieben, die ich nie versaßt habe, die gar nicht existiren und von denen ich mir auch nicht erklären kann, wie man sie zuerst aufgebracht hat. Aus diesen Titeln, die num von Buch zu Buch weiter wandern, habe ich recht gesehen, wie selten von exclusiven Literatoren Bücher gelesen werden mögen; einer schreibt dem Andern nach.

In dieser großen Literatur über Göthe vermißte ich nun ein Werk über den Dichter nach seiner Totalität. Als Lyriker hat ihn Viehof, als Dramatiker Düntzer dargestellt. Seinen Hermann und Dorothea hat Wilhelm v. Humboldt, seinen Meister Fr. Schlegel, seine Wahlverwandtschaften Rötscher, seine Wanderjahre Hotho, den Meister überhaupt und die Biographie Varnhagen und Meher, seinen Faust haben Hunderte illustrirt; ich nenne nur Göschel, Hinrichs, Rötscher, Dehck, Leutbecher, Schönborn, Schubarth,

Lehrs, Bischer, Meper.

Sinen Ansatz zur Analhse bes ganzen Göthe machte Schubarth in seinem bekannten größeren Werke, aber es blieb ein Ansatz, ber auf den Faust und Meister besonders sich hinrichtete. Guttow's Schrift: Göthe im Wendepunct zweier Jahrhunderte, war mehr eine Tendenzschrift gegen Menzel, — glänzend geschrieben, allein nicht tief eindrinzend. Riemer's reichhaltiges Werk endlich ist mehr nur

biographisch.

Aber wie? Geben benn nicht die allgemeinen Deutschen Literaturgeschichten eine Darstellung des ganzen Göthe? Existirt nicht Franz Horn, Wachler, Boht, Menzel, Vilsmars, Laube, Hillebrand, Rinne u. s. w.? Gewiß und das Verdienst dieser Schilderungen für ihre Zwecke ist durchaus anzuerkennen. Allein der Raum, welchen sie dem Dichter gömnen dürfen, ist knapp. Sie müssen sich für die Uebersichtlichkeit sparen. Sie können im Durchschnitt nur ans deuten, nicht begründen. Die gewöhnlichen Literaturgeschichten thun ganz Recht, die Einleitung, welche Göthe zu seinen Jahress und Tagesheften gemacht hat, auszuschreiben.

Man wird mir zugeben, daß die meisten dieser Darstelslungen, statt eine eigentliche Entwickelung der Dichtungen zu geben, bei einer exoterischen ästhetischen Werthschätzung stehen bleiben. Hillebrand's Arbeit überragt durch Streben nach wirklicher Analyse die meisten andern. Gervinus aber sollte, der Erwartung nach, eine Ausnahme machen. Wer überträfe ihn an Kenntniß? Wer vermöchte ihm die Ursprünglichkeit des Urtheils abzusprechen? Wer würde nicht von seiner frischen,

regsamen, treffenten Schreibart gefesselt?

Und boch muß ich unumwunden bekennen, daß Gervinus mich gerade in Ansehung Göthe's nicht befriedigt. Er behansbelt ihn nicht historisch genug. Er beurtheilt ihn nach praktischen Postulaten, welche dem patriotischen Enthusiasmus des Kritikers Ehre machen und in welchen ich gern mit ihm spupathisstre, die ihn aber gegen den Dichter mit Borurtheilen erfüllen und nur zu oft gegen ihn ungerecht werden lassen. Gervinus hat sich Göthe's zweiter Lebenshälfte gegenüber in theoretische Abstractionen vernistet, die seinen klaren Blick trüben. Namentlich hat er die Contrastirung mit Schiller viel zu weit getrieben. Man wird es ganz natürlich sinden,

baß ich, aus Hochachtung gegen Gervinus, ihn vorzüglich be-

kämpft habe.

So kam ich zu meinem Entschluß, ein Bild Göthe's übershaupt aufzustellen, weil ich selbst für mich, im Gange meiner Entwickelung, das lebhafteste Bedürfniß eines solchen empfand und weil unsere Literatur dis jetzt eines solchen zu entbehren schien. Ich nahm mir dabei vor, die Beurtheilung der Form nie von der Entwickelung des Inhalts zu trennen, denn ich glaubte zu bemerken, daß viele Mißurtheile über Göthe ihren Grund in der Nachlässigkeit haben, sich den eigentlichen Gehalt seiner Werke recht zu vergegenwärtigen. In der Kunst sind Inhalt und Form unzertrennlich. Ich wünsche, daß man meisnen Reproductionen der Göthe'schen Dichtungen zugestehe, die Eigenthümlichkeit ihrer Form in der Einheit mit der ihres Inhaltes zu veranschaulichen.

Ich will einstweilen annehmen, daß man bis hieher mir die Berechtigung meiner Arbeit zugibt. Warum gebe ich sie nun aber in der Form von Vorlesungen? Warum habe ich sie nicht so gehalten, daß sie, auch ihrer Gestalt nach, zu meinem

Leben Hegel's ben Pendanten ausmachen konnte?

Zuerst war es freilich nur eine List, die ich gegen mich selbst anwandte, um mich durch die Form der Vorlesung end= lich zur Concentration zu zwingen. Ein Egoismus, aber ein unschuldiger, erlaubter. Meine Natur ist einmal zur größeren Leichtigkeit der sprachlichen Darstellung organisirt. Ich bereite mich auf meine Vorträge wahrscheinlich eben so gewissenhaft vor, als meine verehrten Collegen. Ich bin jedoch niemals im Stande, sie vorher aufzuschreiben. Nur den Gang, nur Ein= zelheiten, die in die Gelehrsamkeit schlagen, werfe ich mir auf einen Zettel, ben ich auch für die Stunde, gleichsam als ein Amulet bei mir trage, von welchem ich jedoch niemals während des Vortrags selbst Gebrauch zu machen pflege. Dieser ist vielmehr ganz frei. Erst wenn ich nach Hause komme, schreibe ich mir den Vortrag auf und besitze deshalb hinterher eben so gut Hefte, als andere Professoren. Diese Selbstnachschrift halte ich jedoch, je nach meinen Zwecken, kürzer oder voll= ständig. Die hier gedruckten Vorlesungen über Göthe sind von mir vollständig nachgeschrieben, weil ich fühlte, daß hier Einmal Allemal sein, daß ich sie nie wieder halten würde. Gewisse Dinge sind uns nur Einmal möglich. Meine Zuhö= rer, von denen ein Theil nachschrieb, können mich controliren, ob ich in meiner Selbstnachschrift, das Fortlassen mancher Wiederholungen, die der mündliche Vortrag heischt, natürlich aus= genommen, getreu gewesen bin ober nicht. Sollte der Leser

fragen, ob ich denn auch Jahreszahlen, Seitenzahlen aus Büchern, Verse u. dgl. auf dem Katheder so ganz frei citirt habe, so muß ich mit Ja antworten. Ich besitze für den Vortrag ein

solch ephemeres Gebächtniß.

Wenn man aber frei vorträgt, so entsteht ganz natürlich mit den Zuhörern eine Wechselwirkung. Meine Zuhörer nicht nur die Studirenden, sondern Männer aus allen Stän= den — waren so fleißig, so aufmerksam, daß ich ihnen einen wesentlichen Antheil an der Production schulde. Ich bin es zwar gewohnt, zu Massen zu sprechen, allein diesmal durch= flammte Göthe's Genius das Aubitorium mit elektrischer Span= nung und entzündete uns gegenseitig. Wir wurden immer wärmer mit einander und vergaßen die Stalllaternen, mit benen wir zuerst die düstern Räume eines großen, niedrigen, nichts weniger als ästhetischen Auditoriums spärlich erhellten; vergaßen den Modergeruch der von Nässe triefenden Wände; vergaßen die Kälte, die uns zwang, uns in unsere Mäntel zu hüllen und die mir zuweilen die Wangen und Lippen erstarren Mitunter, wenn ein Orkan raste ober das Schnee= gestöber kaum einige Schritte weit sehen ließ, zweifelte ich, zum Albertinum gehend, ob ich Jemand finden würde. Aber siehe ba, sie waren da, die Getreuen, und über Göthe vergaßen wir die Barbarei des Wetters. Aus solcher Begeisterung, die der unsterbliche Dichter in uns ansachte, ist nun durch den Moment so manche Wendung entstanden, auf welche ich ohnedem nicht verfallen wäre. Meine Zuhörer, denen ich Aug' in Auge blickte, deren Mienenspiel ich mir gegenüber hatte, lockten sie mir ab. Diesen Einfluß konnte und wollte ich jetzt nicht verwischen.

In Frankreich werden die Vorlesungen sogar mit den Bemerkungen über die Wirkungen, die bei den Zuhörern zur Erscheinung kommen, herausgegeben. In dem Cours de littérature von Villemain, in den Leçons von Cousin wird man die Applaudissements und die On rit regelmäßig ver-

zeichnet finden.

Mein Buch hat kein gelehrtes Aussehen. Wie bei mir gewöhnlich, benn ich liebe die Verarbeitung des Materials, die Einfachheit der Darstellung, die Kürze des Umfangs. Wenn aber der Pedantismus sich herausnehmen sollte, aus dem Mansgel an Citaten und Gänsefüßen den Schluß zu machen, daß meine Arbeit keine gelehrte sei, daß ich es mit ihr leicht gesnommen hätte, so würde ich so unbescheiden sein, mich in Betreff Göthe's ausdrücklich als einen auch gelehrten Kenner desselben zu präconisiren. Die wahrhaften Erasten des Dichters werden schon sehen, was ich Alles aus ihm selbst hineingears

beitet, welche Rücksicht ich auf die schon vorhandene Kritik genommen habe, welche mannigfache Vermittlungen ich oft für

Eine Zeile burchlaufen bin.

Für die Periodik der Entwickelung Göthe's din ich, wenn man von der Motivirung wegsieht, von der herkömmlichen Dreitheiligkeit derselben wenig abgewichen. Ich demerke nur noch, daß man seine erste Lebensperiode, die seines Knabensalters, welches äußerlich mit der Kaiserkrönung in Franksurt und mit der Trennung von Gretchen schließt, in der er seiner zum erstenmal als eines liebenden und leidenschaftlichen Menschen inne wurde und zum erstenmal mit seinem elterlichen Hausehmen müßte. Diese erste Periode würde ich als die Periode seiner traditionellen Eultivirung bezeichnen, gegen welche er dann mit der des genialen Naturalismus reagirte.

Ferner bemerke ich, daß ich Göthe wesentlich nur als Künftler, als Dichter dargestellt, deshalb die übrigen Seiten, vie er darbietet, nur kurz behandelt und als Bedingungen seisner eigenthümlich künstlerischen Bildung vorangeschickt habe. Ich weiß sehr wohl, daß eine aussührliche Schilderung seines ganzen Lebens und unermeßlichen Wirkens, wie gegenwärtig der sleißige Viehof begonnen, die besondern Momente jener wissenschaftlichen Bestrebungen in ihrem innern Zusammenhange mit seinen poetischen verzeichnen muß. Bon Seiten der künstelerischen Bervinus Herischen über sich mit W. v. Humboldt und Gervinus Hermann und Dorothea für die höchste Leistung Göthe's, wiewohl das pathologische Interesse des Werther und das culturhistorische des Faust stets einen größeren Leserkreis um sich versammeln und tieser in die Bildung eingreisen werden.

Während des Druckes sind schon wieder neue Quellen der Kenntniß des Herrlichen eröffnet worden. Ich rechne dahin besonders den wichtigen Brieswechsel mit Jacobi, der Verhältniß Göthe's zu Spinoza erst ganz klar macht. bedauere, von ihm keinen Gebrauch mehr haben machen zu So ist mir auch bas vierte Quartal der Wiener Jahr= bücher der Literatur von 1846 erst vor einigen Wochen zu= Hier hat Guhrauer im Anzeigeblatt zu meinem gegangen. großen Erquicken den Unterhaltungen der Deutschen Ausgewan= berten und insbesondere dem Mährchen von der Schlange eine große, liebevolle Aufmerksamkeit gewidmet. Bei den gerechten Lobsprüchen, die er dem Dichter ertheilt, bei dem eindring= lichen Studium, das er beurkundet, stellt sich die allseitige Tiefe der Göthe'schen Composition auf das Schlagendste vor Augen. Danken wir ihm für seine lehrreichen Bemühungen.

Geschichte des Herrn v. Bassompières, die er in Ansehung ihrer novellistischen Verzweigung weitläufig untersucht, bin ich ganz übergangen, weil sie mir mehr ein nur anekootisches, kein tieferes ethisches Interesse zu enthalten scheint und in Ansehung des spukhaft Phantastischen einer leidenschaftlichen Liebe von ber Geschichte ber Sängerin nicht abweicht. In Betreff bes Mährchens kann ich in vielen Puncten mit Guhrauer, so sinn= reich er seine Deutung vermittelt, nicht übereinstimmen. erblickt darin den allgemeinen Gegensatz von Natur und Cultur und sucht von ihm aus das Einzelne zu enträthseln. habe mich an den unmittelbar poetischen Ausdruck gehalten und daher z. B. gemeint, daß, wenn der Dichter eine Jung= frau die schöne Lilie nennt, er eben damit auch an die Un= schuld erinnern will, denn die Lilie ist bas Symbol berselben. Der Gegensatz ber Lilie ist offenbar nicht die Schlange, sondern ta Königsjüngling, ber, ohne Thron, umherirri. Diese Miß= stuation setzt also boch eine Schuld voraus, die ihn um den Thron gebracht hat, ben er wieder erwerben will. Die Schlange tentet Guhrauer auf die Weisheit der Cultur; ich nehme sie specieller als das Symbol des verständigen Reichthums, denn, sollte sie die Intelligenz überhaupt repräsentiren, so würde ich mich doch wundern, weshalb sie so goldbegierig und leuch= tend geschildert wird und weshalb sie als Brücke über ben Strom sich hinwölbt. Auch wäre dann der Alte mit der Lampe, ber hin und her wandert und der Alles Erkundende, theore= tisch Vermittelnde ist, überflüssig. Ich dachte daran, daß dem Dichter wohl die Schlange vorgeschwebs haben könne, wie sie ben Stab des Hermes, des Gottes des Handels und Reichthums, umwindet. Der Schattenwerfende Riese soll nach Guhrauer das Symbol der Phantasie sein, die in den Wahn überschweift. Allein mit dieser Auslegung scheint mir die Art und Weise, wie Göthe ihn geschildert hat, gar nicht überein= zustimmen. Welcher Dichter würde die gaukelnde, vielgestaltige, zur Nacht so überaus geschäftige Phantasie als einen Riesen schilbern, der viel schläft, der an einem Fluß sich Zoll geben läßt, der, als das neue Reich gegründet worden, täppisch den auf der Brücke schon organisirten Verkehr unterbricht und der zu= lett zu einem abstracten Stundenzeiger erstarrt? Meine Deutung, es ist wahr, ist sehr realistisch, allein ich glaube, daß man bei diesem Mährchen, obwohl es allegorisch ist und die Zukunft der erlösten, verzüngten, liebegebildeten, alle Schranken des Egoismus aufhebenden Welt manifestirt, doch nicht zu sehr ins Allgemeine, Unbestimmte gehen muß, weil dies wieder gegen die Natur der Poesie anläuft.

Wie bei meinem Leben Hegel's wird man vielleicht auch hier wieder mit mir darüber unzufrieden sein, daß ich mich gegen Göthe vorzugsweise als Apologeten benommen habe. Nun ja, ich gestehe es unverholen, es ist meine Wonne, große Menschen so recht innig zu lieben und sie, so lange sich mir gerechte Gründe darbieten, zu vertheidigen, zu rechtfertigen. Wirklich große Menschen sind auch in ihren Schwächen und Verirrungen anders zu fassen, als Menschen, von denen eben nichts zu sagen ist, als daß sie schwach und irrend gewesen. Insbesondere glaube ich, das faule Gerede über Göthe's Un= politik und Unsittlichkeit erschöpfend widerlegt zu haben. ich über den Vorwurf gesagt habe, den man Göthe gemacht hat, daß er dem Aleinen eine zu große Wichtigkeit gegeben, hat Müller in der Rede über Göthe's ethische Eigenthüm= lichkeit S. 14 und 15 so vortrefflich auseinandergesetzt, daß ich hier darauf zu verweisen mir erlaube. Auch in Betreff des Glaubens an die Unsterblichkeit könnte ich an jene denkwürdige Aeußerung erinnern: "Glaubt Ihr, ein Sarg könne mir im= poniren? Kein tüchtiger Mensch läßt sich den Glauben an seine Unsterblichkeit rauben." Bald wird man gegen Göthe gerechter sein. Bald werden die mäkelnden Stimmen ganz verhallt sein, die seinen Kaltsinn oft angeklagt haben, weil er ihnen gerade nicht entgegengekommen, und die ungebildet und anmaaßend genug waren, nicht einzusehen, daß es oft geradezu eine positive, nicht zu sagen physische Unmöglichkeit gewesen sein würde, auch auf ihre Bedürfnisse sich einzulassen. Kanzler Müller in Weimar, dem denn doch wohl über Göthe's praktische Wirksamkeit und ethische Eigenthümlichkeit ein authen= tisches Urtheil zusteht, hat das ehrwürdige Bild des Menschen Göthe so überzeugend hingestellt, daß gegen solch classisches Zeugniß alle Meuterei elender Verdächtelung nicht aufkommt. Er hat uns auch berichtet, daß seiner Zeit die Do= cumente des Verkehrs Göthe's mit dem Herzog durch des letz= teren Veranstaltung werden veröffentlicht werden. "Dann erst, sagt er, wird die Welt den ganzen seltenen Werth, die ganze Charakter = und Gemüthsgröße des Mannes völlig kennen und schätzen lernen, den kleinlicher Neid und blöder Stumpfsinn so oft aus dem Gesichtspunct der Gemeinheit zu lästern minbestens, wo sie die Uebermacht seines Geistes nicht anzufechten vermochten, seine sittliche Würde zu entstellen versuchten!" Ueber die Unermeßlichkeit der an Göthe gestellten Zumuthungen sagt Müller sehr richtig: "Wie hätte er, ohne sich selbst zu vernichten, all den unsäglichen, oft unsinni= gen Anforderungen und Zumuthungen genügen können, die so

oft, gleich einem Wogenschwall, auf ihn einbrangen? Daß fast jeder Deutsche Jüngling, der einige glückliche Verse oder vollends ein Trauerspiel geschaffen zu haben vermeinte, Rath oder Urstheil von ihm begehrte, möchte noch für ganz natürlich gelten; daß aber auch seinem geistigen Contact wildsremde Personen sich oft in den wunderlichsten Fällen, z. B. um eine Heirath, die Wahl eines Lebensberuses, eine Collecte, einen Hausbau zu Stande zu bringen, zuversichtlich an ihn wendeten, könnte in der That höchst komisch erscheinen, wenn es nicht zugleich bewiese, wie und eschränktes Vertrauen man weit umher ihm zollte, ja für einen Universalhelser in geistigen und leibslichen Vertrauen ihm zu kalten angeist war "

lichen Nöthen ihn zu halten geneigt war."

Ich habe zu Göthe nie ein persönliches Verhältniß gehabt, habe ihn — leider — nie gesehen. So geht es, wenn man etwas zu leicht haben kann. Als ich früher in Halle lebte, dachte ich oft daran, kam aber nie dazu. Aus meinem Kampf mit der Theologie war mir 1827 ein theologisch=philosophisches Drama entsprungen. 1831 im Frühjahr ließ ich es unter dem Titel: "Geistlich Nachspiel zur Tragödie Faust" drucken, widmete es Göthe, setzte ein Sonett davor, mit dem ich Menzel sogleich willkommenen Stoff zu meiner Persiflirung lieserte, ließ ein Exemplar in rothem Maroquin mit Goldschnitt binden, sandte es mit einem Brief — quasi re dene gesta — an Göthe, wartete und wartete auf Antwort — und bekam keine. Wer fände Göthe's Stillschweigen jetzt begreislicher, als ich!

Die jüngere Welt unserer Tage, die schon so früh in's Algemeine gerissen wird, kann sich schwerlich eine Vorstellung won machen, wie uns, die wir nun schon zu den Aelteren gehören, zu Muthe war, als wir im Herbst 1831 Hegel, im Frühjahr 1832 Göthe verloren. Es war ein Schmerz, der

uns in's tiefste Leben brang.

Ich übergebe dies Buch dem Publicum in einem Augensblick, in welchem der Nothstand, die Verfassungsangelegenheit und die religiöse Reform die Gemüther so lebhaft beschäftigen, daß gegen das Verschlingen der Zeitungen und Brochüren das Lesen eines wirklichen Buches zur Seltenheit geworden ist. Ich habe eine viel zu hohe Achtung vor jenen öffentlichen Insteressen, als daß ich mich im geringsten wundern würde, wenn die Nation erst, nachdem wieder eine größere Beruhigung einsgetreten, an die Lectüre, an das Studium meines Werkes kommen sollte. Sie wird, sie muß es, — nicht meinetwegen, aber Göthe's willen. In Ruhe erwarte ich diesen Moment.

Anfangs Juli des verflossenen Jahres stand ich mit Karl Guttow mehrfach vor dem Hause zu Frankfurt am Main, worin Göthe geboren worben; schaute mit ihm ber Haupt= wache gegenüber zu den Fenstern hinauf, von denen die Frau Rath, als das väterliche Haus verkauft worden, so gern auf das Marktgetümmel, besonders auf die lustigen Französischen Solbaten, niederblickte; wandelte mit ihm andächtig um bas Schwanthaler'sche Monument Göthe's; ergötzte mich mit ihm an dem Witz der Localität, der das Eckhaus am Rosplatz, in bessen Mansardstuben Hegel so lange als Hauslehrer lebte, dem Wiegenhaus Göthe's so nahe rückte, als hätte der Philo= soph den Poeten gesucht, und sprach mit ihm auch viel über den Mangel der Deutschen an selbstbewußter Einheit. Frank= furt, der Sitz unserer Bundesversammlung, bringt unwillkürlich solche Gespräche auf die Bahn. Dieser Schmerz über die Schattenseite unserer Individualisirung, über die Gefahr der Atomisirung Deutschlands, hat sich auch noch in diese Vorträge hineingezogen. Allein noch während derselben haben wir die mächtige Katastrophe erlebt, die uns Preußen mit einem ge= waltigen Ruck auf eine ganz andere Stufe stellt und uns zus Deutschland wie zum Ausland ein ganz neues Verhältniß gibt-Wie ist es nun offenbar geworden, daß die Einheit der Deut= schen allerdings schon solidarisch zu werden anfängt und der Egoismus der Sonderinteressen mehr und mehr der Wohlfahrt bes Ganzen weichen muß. Wir Preußen wollen von ganzent Herzen Deutsche sein, und sofern wir dies wollen und bethätigen, werden die absolutistischen wie die constitutionellen Deut= schen in uns Preußen fernerhin keine antinationelle Frembe er-Wahrlich, hier am Strande der Ostsee glühet unsere Brust uns von ebenso reiner Begeisterung, als Euch dort oben am Fuß der Alpen; hier diesseits der Weichsel fühlen wir uns mit Euch dort am grünen Rheinstrom doch als Brüder; hier, im erzprotestantischen Königsberg, wissen wir, daß Ihr im erzkatholischen Köln doch für Recht, Wahrheit, Freiheit mit uns das gemeinsame Banner der Liebe zu demselben Deutsch= land erhebt! Mitten in unsern Differenzen werden wir doch mit Burns sagen:

> Bei alledem, bei alledem Reicht rings der Mensch die Bruderhand, Trop alledem, trop alledem!

Gervinus hat uns Preußen scharf kritisirt. Harte Ansklagen hat er gegen uns erhoben. Unsere letzten dreißig Jahre hat er als solche verurtheilt, die eigentlich nicht hätten gewesen sein sollen. Es ist hier nicht der Ort, auf diese politische Masterien näher einzugehen. Nur so viel will ich sagen, daß

1

Gewinus mir in Ansehung Preußens in denselben Fehler, wie bei seiner Betrachtung Göthe's verfallen zu sein scheint, nicht historisch genug zu Werke zu gehen. Ich will gar nicht lenguen, daß Preußen als das vorzugsweise die Zukunft Deutsch= lands repräsentirende Land in der That die schwerste Verant= wortlichkeit für den Fortschritt, für das Wohl, für die Selbst= ständigkeit und Freiheit der Deutschen Nation hat. Diese Ver= antwortlichkeit, die ihm als dem jüngsten Deutschen Staate mfällt, ist seine Ehre. Allein diese Verantwortlichkeit kann nicht so weit gehen, daß die der andern Deutschen Staaten darüber aufhörte und dieselben ihr Zurückleiben immer nur mit der Bersicherung rechtfertigen wollten, ohne Preußen nichts zu Man vergesse nicht, daß Preußen in seiner inneren Politik wesentlich durch die Wechselwirkung mit dem katho= lisch absolutistischen Destreich, mit den hauptsächlich protestan= tischen ober paritätischen kleinen constitutionellen Staaten be= bingt ist. Die Geschichte des Zollvereins kann uns ein kleines Bild der Reactionskraft des übrigen Deutschlands gegen Preußen geben. Sodann aber vergesse man nicht, daß Preußen für seine auswärtige Politik durch die Eigenthümlichkeit seiner geographischen Lage zwar eine der fruchtbarsten, aber auch eine der schwierigsten, alle Extreme Europas in sich bereinigenden Stellungen einnimmt und durch sie für seine Ent= widelung mehr, als irgend ein anderer Staat, zum Ratio= nalismus in der Politik, zu principiellen Entscheidungen, zu einem selbstbewußten Humanismus gedrängt wird. Der König hatte darin Recht, in seiner Thronrede die Stände zunächst auf die Anschauung der Karte zu verweisen. Wir sind noch Von historischem Instinct, von natur= nicht arrondirt. wüchsigem Vegetiren hat unser aus acht verschiedenen Stämmen bestehendes Volk am wenigsten in sich. Diesen historischen Tact, das Moment der unbewußten Nothwendigkeit, hat bei uns für den ganzen Staat als wirkliches Selbstgefühl nur unser Königshaus. Gerade aber weil Preußen ein von vorn herein rationalistischer Staat im besten Sinne des Wortes ist, so muß auch in der Erscheinung seiner Entwickelung das Moment ber Phantasie, des mysteriösen Gefühls, der Romantik, als ein nothwendiger Coefficient, mithin auch in der Reaction gegen die Gesetzlichkeit der Vernunft und apriorischen Kritik auftreten. In einem großen Staatsleben muß jedes Element der Totalität auch seine besondere freie Existenz gewinnen. Wenn Preußen einst arrondirt sein wird, dann wird es auch eine ganz eigen= thümliche, nicht nach den schon vorhandenen Verfassungen zu messende, es wird eine neue, die Vernunft in höherem Grade

befriedigende Verfassung hervordringen; das Element, was jetzt unter dem Namen des Communismus und Socialismus in dunkler Gährung durch Europa wogt und literarisch sich oft noch als phantastische Caricatur geberdet, wird darin zu einer vernünftigen, höheren Form gesetzlicher, menschlicher Freiheit aufgehoben werden. Hierin wird der qualitative Untersschied der einstigen Preußischen Verfassung von den bisher entswickelten Verfassungen bestehen. Dieser hohen Aufgabe, die Preußen im Namen Deutschlands von der Weltgeschichte überstommen hat, wird es nicht untreu werden. Ich kann nicht so düster sehen, als Gervinus und manche andere Publicisten und habe jetzt mehr als je eine heitere Zuversicht zu unserem Staat, daß er sich würdig durchkämpsen werde. Doch ich breche hier gewaltsam ab und schließe, wie es sich hier wohl ziemt, mit einem Worte unseres Dichters:

Gott, der einzige Gerechte, Will für Jedermann das Rechte. Sei von seinen hundert Ramen Dieser hochgelobet! Amen.

Königsberg, den 9. Mai 1847.

Karl Mosenkranz.

#### Beibe.

Der Genuß des Wahren, Guten und Schönen hat vor anderm Genuß voraus, daß er in fich unerschöpflich ift. öfter wir daran gehen, es uns anzueignen, um so mehr erstaunen wir über das Reue, mas fich uns wieder darbietet. fich unendliche Natur der wahrhaften Idee ift recht der Gegensat zu dem Etel, der uns ergreift, wenn wir das Fade, Eitle, Gemachte, Schlechte und Oberflächliche wiederholt uns nahe Das Wirken eines großen Dichters, wie Göthe, bringen sollen. hat diesen unversteglichen Reiz, der uns in dem Wiedergenuß feiner poetischen Thaten nicht ermuden läßt und unser Duben um seine Erkenntniß mit immer schönern Früchten lohnt. Bersuche find schon gemacht, Göthe zu erkennen. Das Bewußtfein der Nation ift durch die Aufnahme seiner Werke an Ideen und an Ideenausdruck fortbauernd gewachsen. Die Interpretation der Faufttragodie ift auf den meiften Universitäten ein stehendes Göthe's Gedichte haben die fleißigsten und Collegium geworden. ausführlichsten Commentatoren gefunden. Alle Deutsche Literar= geschichten geben wenigstens eine Uebersicht von Göthe's Leben und Schriften und fast alle bedeutenderen seiner Dichtungen find Gegenstand lebhafter Controverse und mehr oder weniger umfangreicher Analyse gewesen. Kann es also wohl gerechtfertigt erscheinen, Gothe und seine Werke jest einer umfassenden Betrachtung zu unterwerfen?

Pierauf entgegne ich, daß gerade jest, nachdem so viel monographische Arbeiten vorangegangen, die Zeit gekommen ist, Göthe als Ganzes zu erkennen und seine einzelnen Rosentranz, Göthe u. seine Werke.

Werke als die verschiedenen Stufen seiner Entwickes lung; — eine Aufgabe, welche nicht in flüchtigen Erörterungen weniger Stunden auch nur annäherungsweise gelös't werden kann. Die Zeit eines ästhetischen Sybaritismus ist für uns vorüber. Die Beschäftigung mit der Kunst darf nicht mehr eine bloße Beschiedigung unseres Geschmackes sein. Wir müssen einen höhern Standpunct, einen universell philosophischen, einnehmen. Gersvinus, am Schluß seiner Geschichte unserer Nationalliteratur, wirst es uns Deutschen vor, daß wir zu sehr dem ästhetischen Müßiggang uns hingäben und fordert von uns größere Allseitigsfeit, thatkräftigeres Eingreisen in die Gestaltung der Wirklichkeit. Kann etwas beredtsamer sein, als ein solches Resultat der Gesschichte unserer Bildung aus dem Munde eines solchen Historikers?

Wir Deutsche sind kein Staat, kaum eine Nation. unsere Bildung find deshalb nicht sowohl Fürsten, Staatsmänner und Feldherrn die Maafftabe, als vielmehr unfere Rünftler. Dichter und Philosophen. Die Nation ift einmal in viele Stämme und Staaten zerspalten, deren politische Geschichte auseinandergeht. Indem der Preuße, der Brandenburger fich an Friedrich den Zweiten mit politischem Selbstgefühl erinnert, kann der Bürtemberger dies nicht ebenso. Er gedenkt etwa des Her= Der Baier, der Sachse wieder eines andern u. s. f. zogs Ulrich. Wie gang anders z. B. der Frangose, der mit seinem erften Franz, mit seinem vierten Beinrich, mit seinem vierzehnten Lud= wig, sogleich eine ganz bestimmte Charakteristik seiner ganzen Nation ausdrückt. Wir haben keine fürstliche Dynastieen, welche uns die Geschichte der Deutschen Nation überhaupt reflectirten. An ihre Stelle treten bei uns die Helden der Intelligenz. Wir orientiren uns an einem Luther, Hutten, Repler, Berder, Schiller, Pestalozzi, Fichte u. f. w.

Politisch genommen ist dies ein Mangel. An nationaler Entschiedenheit stehen wir dem Selbstgefühl des Engländers, des Franzosen, ja sogar des Russen nach. Der tiesere Grund dieser Schwäche ist aber die intensivere Individualität der Deutschen, welche es nicht zu solcher Einheit kommen läßt, als jene romasnischen Bölker durch ihre Verfassung, als die Russen durch den Absolutismus des Czaarenthums besitzen. Die Individualität

isolirt den Deutschen vom Deutschen. Göthe bemerkt einmal von unserer Zeit, daß wir uns selbst in Vereinen trennen. Jeder will selbst prüsen, selbst urtheilen. Daher bei uns so oft eine allgemeine Erregung nicht in eine That, sondern letzlich nur in eine Literatur ausläuft. Haben wir eine neue Erscheinung begriffen, haben wir unser Urtheil drucken lassen, dann sind wir ruhig. So haben wir jetzt eine Rongeliteratur, eine Gustav Adolph-Vereinsliteratur u. dgl. m.

Worin wir aber aus der Mannigsaltigkeit der Indivisualisirungen uns wirklich vereinigen, das ist eben der Cultus der Männer, welche wir als die Repräsentanten unserer Bildung anzusehen haben. Für ihn hört der Unterschied der Namensdisserenzen auf; in ihm stimmt der Schwabe mit dem Westphalen, der Sachse mit dem Baier, der Preuße mit dem Destreicher überein. Solch' ein Band der Nation, und zwar eines der stärkten, ist auch Göthe. Und indem wir uns seiner erinnern, lernen wir zugleich die Geschichte der Nation selber kennen. Dies Bewußtsein aber über seine Geschichte, die Einsicht in den Proces, wie man, was man ist, geworden sei, das erst ist wahrhafte Bildung, nicht jene Summe socialer Fertigkeiten und eingelernter Restexionen allgemeiner Verständigkeit, welche oft so benamst wird.

Ein Mensch, der von einer Ration nach einer ihrer wesents lichen Seiten als ihr plastisches Abbild anerkannt wird, ist an sich selbst und in seinen Werken ein allgemein geltender Typus. Wenn wir etwas Göthe'sch nennen, so verbinden wir mit dieser Bezeichnung eine ganz bestimmte Anschauung. Eben so wenn wir sagen: ein Werther, ein Faust, eine Philine — so sind das Typen, welche bei uns den Rang allgemeiner Besgriffe einnehmen, eine poetische Ideenmythologie. Ja, viele Aeußerungen Göthe's sind sprich wörtlich geworden und haben in der lebendigen Tradition eine epische Existenz empfangen.

Durch solche Allgemeinheit ist der Einzelne groß. Es ist schon richtig, daß in einer Zeit viele Andere ähnlich empfinden, Thulich denken und produciren. Es sind die wahlverwandten Seister. Es sind die nothwendigen Sympathieen einer sich vollsiehenden Culturkriss. Allein zwischen dem, was solche Geister And und leisten, und zwischen dem großen Manne ist dennoch

ein absoluter Unterschied. Ihre Productionen find beinabe ebenso — und dies Beinahe ift doch eben wieder das, mas uns fie zurückseten läßt. So wenig scheint, was ihnen noch zur Vollendung fehlt — und doch, dies Wenige, der nie aufgehende Rest der geringeren Natur, ift Alles Zwischen ihren allerdings analogen Producten und denen des Meisters hat der Genius. der gottgegebene, eine Kluft aufgerichtet. Der große Mann kann freilich auch das Geringe, das Mittelmäßige hervorbringen, allein nicht umgekehrt kann der Mittelmäßige auch das Hohe, Große, Geniale produciren. Nur die Sophistik könnte leugnen, daß ein Großtophta, ein Bürgergeneral, die Aufgeregten u. f. f. in Berhältniß zu Göthe's Genie Mittelmäßigkeiten feien. Allein durch sie ist Göthe auch nicht Göthe. auch solche Productionen hervorbrachte, beweis't nur, daß das Genie auch die Thaten des Talents zu vollbringen vermag und daß es viele Stufen der Entfaltung in sich birgt.

Indem wir uns nun diesen Dichter zum Gegenstand unferer Betrachtung machen, schließen wir sofort zwei Deanieren des literarischen Verfahrens aus, von benen auch Göthe viel zu leiden aehabt hat. Die eine ist das Urgiren einzelner Stellen in Gothe's Werken, die andere das Bergleichen mit andern Die einzelne Stelle hat ihren wahren Sinn nur im Busammenhang aller. Sie ift, was sie sein soll, nur im dialettischen Fluffe, in der lebendigen Bewegung. Durch ein exclusives Premiren wird fie aber bald zu hoch, bald zu niedrig angeschlagen. Ihre Bedeutung wird über Gebühr bald erweitert, balb Eine solche Atomistit, welche den Beweis für den Begriff eines Runstwerks aus dem haften an Ginzelstellen, besonders den sogenannten schönen, zu Stammbuchverseleien beliebten, führt, muß natürlich unter uns liegen. Sie miderspricht aller philosos phischen Auffaffung. Die andere Manier des Parallelifirens thut das Entgegengesette. Die Stellenjägerei entnimmt ihre dicta probantia der Sache selbst; die Vergleichung geht aus ihr heraus und bezieht fie auf eine andere. Belche andere dies fei, ift zunächst unbestimmt und hangt von der Willfür des vergleichenden Subjectes ab. Weber für die Qualität noch für die Quantität der Objecte ift der comparativen Analyse eine Grenze gegeben.

Bollte die Bergleichung im Sinn der comparativen Raturwiffenschaft verfahren, so mußte sie zur Geschichte bes Objects werden und seine rudwärtsliegenden Boraussepungen entwideln. die gewöhnliche Weise ift ein Berausgreifen anderer Objecte, welche demjenigen, dem es gilt, wie ein Spiegel vorgehalten werden, wobei es denn natürlich ift, daß daffelbe in einem Hohlspiegel fich anders ausnimmt, als in einem Flachspiegel Rehmen wir z. B. Göthe's Dermann und Dorothea, so bieten fich alle Epen zum Bergleich. Man kann die Odyffee, ben Ariosto, die Lusiaden, die Ribelungen und so fort bis zu Bossens Luise heranziehen, hier eine Uebereinstimmung, dort eine Abweichung, hier ein Uebertreffen, dort ein Zurudbleiben bemerken. Gervinus liebt diese Manier vorzüglich. So hoch ich die Berdienfte diefes Mannes um die Geschichte unserer Literatur schäte, so muß ich doch unumwunden gestehen, daß sein stetes Parallelifiren, seine Auswanderungssucht aus dem Object in alle vier Beltgegenden, ein Mangel bei ihm ift. Er entbehrt einer fichern philosophischen Grundlage für seine Beurtheilung und will nun als ein geistreicher Mann burch bie Vergleichung fich vor Einseitigkeit schützen.

Es ift ein Unterschied zwischen dem gemüthvollen Genießen eines Runftwerts und zwischen seinem Begreifen, worin der Genuß zu einem selbstbewußten wird. Die Philosophie wird oft beschuldigt, der Kunft Intentionen unterzuschieben, ihr einen Gehalt zu vindiciren, woran der Dichter gar nicht gedacht habe. Göthe selbst scherzte: "Im Auslegen seid munter; legt ihr nicht aus, so legt was unter." Das Produciren ift aber, weil es aus der Ursprünglichkeit des Genius hervorgeht, in dem Sinn eines lediglich absichtlichen, verständigen Bewußtseins bei dem Rünftler nicht nur nicht nothwendig, es ift bei ihm unmöglich. Denn der Dichter producirt zwar mit vollkommener Besonnenheit, allein als ein ahnungsvoller Mensch. Sein Erfinden ift seiner Reflexion unabhängiger Act, deffen schöpferische Begeiftes rung ihn felbst mit fich fortreißt. Natur und Geschichte, himmel und Erde, find in ihm auf ursprüngliche Beise vermählt. Die Darmonie bes Universums ift ihm eingeboren. Aus dem eigenen Busen heraus erganzt er das Fragmentarische ber Erscheinungen,

integrirt er die Offenbarung ihres öffentlich geheimen Sinnes, löft er, ber von den Mufen geliebte Zögling, das Räthsel der Belt. Göthe felbst nannte bies Ahnungsvolle im Dichter das Damonische und schrieb solches Uebergreifen über die Maffe des Einzelnen, als ben intuitiven Tact, der mit Sicherheit durch alle endliche Birrniß ohne mühsame Reflexion hindurchschreitet, überhaupt dem providentiellen Menschen, namentlich auch Rapo-Der Dichter ift insofern in seiner leon und Byron zu. höchsten Thätigkeit passiv und Göthe selbst hat von sich gesagt, daß alle seine Werke Gelegenheitsgedichte seien, indem er einer wirklichen Erregung seines eigensten Menschen fich darin zu entäußern suchte. Freilich ift ihm diese Confession, nichts haben dichten zu können, mas er nicht erlebt, nicht in seinem innersten Selbst erfahren hatte, übel genug bekommen. Wolfgang Menzel bewies dem Wolfgang Göthe, daß er als ein bloßes Talent ohne spontane Productivität mit dem Zeitgeiste stets nur gebuhlt habe, stets nur das gefällige Echo seiner Wandelungen gewesen sei. Ein großer Mann, fagt Begel, verdammt die Anderen, ihn zu expliciren. Wenn nun die Philosophie fich für das wahrhafte Organ der Interpretation der Poefie halt, so ift fie dies nur kraft ihres Gegensages zu ihr, nämlich nichts für fich anzuerkennen, was nicht zur Deutlichkeit des Begriffs, zur Bestimmtheit des reinen Selbstbewußtseins berausgesett ift. Der Kunftler tann durch die ihm selbst verborgen in ihm waltende Macht des Genius wirklich oft mehr geben, als ihm selbst unmittelbar gegenwärtig ift; er kann, nach Göthe's eigenem Ausbruck, Bieles in seine Berte hineingeheimniffen. Das Geschäft der Philosophie aber muß es sein, ben ideellen Gehalt der Poefie und die Rothwendigkeit seiner Form zu flarem Bewußtsein zu entwickeln. einem Dichter wie Göthe braucht die Eregese nicht besorgt zu fein, ihm zu viel bes Guten zuzutrauen.

# Der jetige Standpunct der Kritik als ein Resultat der ihm vorangegangenen.

Die jetige Kritik ift selbst durch die Geschichte ber Kritik Göthe hat mit seinen eigenen Metamorphosen auch einen großen Bechsel der Kritit erfahren, einen um so größeren, je langer er lebte. Nach Schleiermacher's Ethik find lange lebige Menschen und Geschlechter eo ipso aristokratische und insofern war Göthe ein Aristokrat. Die Kritik, welche ihn auf seinem Wege begleitete, war in ihrem Lob und Tadel meist gleich ftart, bei ben Productiven, wie bei den Sterilen. berühren sie hier nur insoweit, als für den Begriff unseres heutigen Standpunctes nothwendig ift und dürfen hierbei bas Meifte der Thatsachen als hinlänglich bekannt voraussetzen. Wir nehmen auch vorweg an, daß über die Hauptperioden der Göthe'schen Entwidelung taum noch ein Streit ftattfinden könne, indem der Unterschied einer naturalistischen, idealistischen und eklektisch unis ver fellen Beriode zu sehr auf der Sand liegt, wenngleich über die Detailbestimmungen ihres Verlaufs verschiedene Meinungen herrichen können. Die Kritit ift der Proces des Begreifens, Des lelbstbewußten Usmilirens und hat den Schlangenhäutun. Ben des Dichters, wie er selbst seine Wandlungen nannte, folgen muffen.

Göthe hat sich in den Gesprächen mit Edermann einmal selbst sehr aussthrlich über die verschiedenen Kategorien geäußert, worin er seine Gegner eintheile, nämlich erstens in Gegner aus Dummheit; diesen, die ihn nicht verständen oder gar nicht sernten, vergebe er, weil sie nicht wüßten, was sie thäten. Im eitens in Gegner, die es aus Reid seien und die sosort, als es ihm elend erginge, anders über ihn urtheilen würden. Drittens in Gegner, die aus Mangel an Succes seine Reider geworden wären und es ihm, daß er sie verdunkelt, nicht verselben könnten. Viertens in Gegner aus Gründen, die in der That, da er als ein Mensch wirklich auch Fehler und Schwächen bat, da er als ein Mensch wirklich auch Fehler und Schwächen ber, mit Fug tadelten. Da es ihm jedoch stets Ernst gewesen und er sich um ein redliches Fortschreiten bemüht habe, so sei er

gewöhnlich schon meilenweit von dem Fleck, wo sein Gegner ihn getroffen, fort gewesen. Endlich fünftens in Gegner aus Versschiedenheit der Denkungsweise und der Darstellung. Wenn man nun bedenke, daß nicht einmal zwei Blätter an demselben Baum sich einander gleich seien, so müsse er sich eigentlich wunsdern, nicht noch mehr Gegner gehabt zu haben, zumal er, den subjectiven Richtungen seiner Zeit gegenüber, stets auf die Sache gegangen sei.

So urtheilte der alte Göthe. Der junge Göthe aber war anfänglich ein Gegenstand der persönlichen, leidenschaftlichen Bewunderung. Die Deutsche Literatur hatte fich so ausgenüchtert und sich so sehr dem Gallicanischen Formalismus hingegeben, daß das größte Bedürfniß nach einer tieferen Anschauung und nach einem frifcheren Leben rege geworden. Göthe hatte früh im elterlichen Haufe den Französismus kennen gelernt. Seine ersten Bersuche waren sogar darin befangen. Die Laune des Bers liebten und die Mitschuldigen zeigen dies hinlanglich noch neulich hat Dr. Schöll Fragmente der Uebersetzung von Corneille's Menteur mitgetheilt, welche nach seiner Conjectur Göthe wahrscheinlich Gellert zum Corrigiren gegeben. bald erwachte Göthe's Natur mit immer größerer Entschiedenheit. Es gährte in ihm zukunftsvoll und in diesem Triebe war er eine Erscheinung, welche durch ihr bloßes Dasein ihre Zeitgenoffen bezauberte. Er wurde das Ideal der nach dem Titel eines Klinger'schen Stückes so genannten Sturm = und Drang = periode. Er war, wie man fich damals als Schmeichelei ausdrudte, ein Rerl ober ein Mensch, der rudfichtslos seiner Bildung lebte. Straßburg war die Universität, an welche sich die vornehmsten Erinnerungen dieser Zeit knüpfen, in welcher er sich von den Schranken der Leipziger Zahmheit, Sauberkeit, eleganten Berständigkeit, Leckerei und Stubenmadchenliebelei befreiete. Blick auf den Riesenbau des alten Münsters und der Blick von der Plattform des Thurms auf den Schwarzwald, auf die Bogesen, so wie der ungenirte Umgang mit energischen Indivis dualitäten, hoben seine junge Seele, die schon etwas blafirt war, zu einem neuen Leben himmelan. Bagner, selbft ein Straßburger, Klinger, ein Frankfurter, Leng, ein Lievlander, waren

;

1

7

besonders die Thyrsusschwinger der literarischen Jugend, welche Rraft, Natur, Leidenschaft forderte. Shakespedre war im Gegensatz zu den früher verehrten Französischen Meistern ihr clasfischer Poet und Göthe follte ein Deutscher Shakespeare werben, eine Erwartung, die er nothwendiger Beise täuschen mußte, da die Deutschen keine Englander find und da unsere Zeit ganz andere Probleme stellt, als die Zeit Elisabeths. Göthe tam über Excentricität durch Arbeit an fich selbst hinaus, während Bagner an Bunderlichkeit, Klinger an froftiger Bitterfeit, Lenz, der Unglückliche, an irrfinniger Entzweiung krankte. tere, glaube ich, hat das eigenthümliche Wefen der damaligen Literaturzustände am Treuesten geschildert in einem kleinen Drama, Pandaemonium germanicum, das fich im dritten Bande der von Tiek herausgegebenen Lenz'schen Schriften findet und worin Lenz gern Arm in Arm mit Göthe brüderlich die Wege zum Parnaß wandeln möchte.

Diese erften Stimmen über Gothe konnen wir die enthus. sia stische Kritik nennen. Ihre Kehrseite war der Aerger des Berstandes an den Kreuz- und Quersprüngen der Genialität, war der Wunsch der traditionellen Bildung, in dem Maak ihrer gewohnten Schranken zu bleiben. Diese auf Regel und Ordnung dringende Kritik ward vorzüglich von der Allgemeinen Deut» en Bibliothek vertreten, welche das, was in den von Ricolai, Abbt, Mendelssohn, Lessing herausgegebenen Literaturbriefen für einen beffern Geschmack angebahnt war, allmälig in's Triviale austrat. — Die Göttinger Anzeigen berhielten sich fast ganz still, allerdings die beste und zugleich rehmste Art, sich nicht zu compromittiren. Bei dem Göt bemerkten sie nur, daß die wirkliche Geschichte denn doch von Dichtung abweiche. Erft Ende der achtziger Jahre äußerten Re sich bestimmter über Clavigo und 1787 vertraute die Re-Dection dem jungen A. W. Schlegel eine Anzeige von der ersten Sammlung der Göthe'schen Werke, welche fich in Oppermanns Schrift über die Göttinger Gelehrten Anzeigen zum Theil ab-Bedruckt findet und die für Göthe günstig lautet. Die antigeniale Allgemeine Deutsche Bibliothek war übrigens nicht in dem Grade seindselig und uneinsichtig, als man es aus manchen Aeußerungen

Gotbe's und aus dem Umftande foliegen tonnte, dag noch Fichte gegen Ricolai als den Geranten der Bibliothet eine Streitschrift unter dem Litel erließ: Leben und sonderbare Deinungen Fr. Ricolai's, worüber Ricolai als Buchhandler herrn von Cotta als Berleger den Borwurf machte, ein Basquill auf ibn verbreitet zu haben. Stahr in der Einleitung zu den von ihm berausgegebenen Schriften Merts bat hierüber fich näher ausgelaffen und ben Apologeten der Berliner Kritif gemacht. Gothe war auf Ricolai wohl besonders wegen der Fortsetung erbittert, welche dieser von seinem Berther gemacht und dens felben mit einer voll Dubnerblut gefüllten Biftole fich nur jum Schein hatte erschießen laffen. Diese burlest philiftrose Correctun feiner Dichtung trug er ihm nach und geißelte ihn im Intermego der Balpurgisnacht als Proftophantasmiften. Aber der Einfall Ricolai's ift nicht untergegangen. Im Juli und August des verwichenen Sommers war das Zugkud des Baudevilletheaters in Paris ein fehr thranenweiches Drama Chars lotte; was die Franzosen höchlich bewunderten und die craffesten Sentimentalitäten darin beifälligft beklatschten. Göthe tritt selbf darin auf. Er hat seinen Roman Werther als feiner psychologischer Beobachter in Lottens Hause geschrieben. Ein Buchhändler bietet zu wenig dafür und so gibt er das Manuscript dem Berther zu lesen, ihn von seiner Krankheit zu heilen. Dieser lieft nur einige Seiten vom Ende, ift sofort tief ergriffen, fturzt auf seine Stube eine Treppe hinauf — und erschießt fich. Benigftens knallt es. Charlotte findet ihn jedoch nur angeschoffen, pflegt ihn ein Jahr auf's Treueste, gibt ihre Berbindung mit Albert auf und heirathet ihn. Unterdeffen aber hat Göthe, der gar nicht wieder zum Vorschein kommt, seinen Roman doch herausgegeben und ein Fraulein nach der Lecture des Buch's fich in Werther verliebt, dieser auch ihre Reigung erwidert. Durch zus fällige Areuzungen entdeckt dies die unglückliche Charlotte und der Monsieur Werthere, der gegen sie schon ganz unausstehlich sich benommen, schwankt nun zwischen der alten Geliebten, die sich ihm opferte und die ihm langweilig geworden, und zwischen dem jungen, sehr noblen Fräulein. Charlotte geht unter und stirbt an den Stufen derselben fatalistischen Treppe, welche fie

einst, Werther zu retten, hinausgestürmt war. Werthere ringt die Hände und der verständige Albert antwortet dem Berzweiselns den auf die Frage, was ihm denn nun bleibe? sehr tiessinnig: le souvenir. Der Borhang fällt.

Man ersieht aus diesem Abriß, den ich übrigens nur aus dem Gedächtniß gebe, daß die Franzosen aus der Lotte einen weiblichen Werther gemacht haben.

Doch zuruck zu der Geschichte der Kritik. Als eine Mitte zwischen dem Extrem der geniesüchtigen Vergötterung, welche Göthen nach seinem eigenen Ausspruch zu einem fin kenden Rarren machte, und zwischen der Verstandesmäkelei, welche ihm Mäßigung predigte, können wir die Urtheile der Männer anssehen, die seine Größe frühzeitig erkannten, ihn in seinen Fehslern nicht schonten, aber stets Größeres von ihm erwarteten. Das waren Herder, Merk, Wieland und der Herzog August von Weimar. Wir sinden die Urtheile dieser Männer für jene naturalistische Periode in dem von Wagner herausgegebenen Brieswechsel Merks ziemlich beisammen. Sie gehören zu den ehrenvollsten Zeugnissen, welche Göthe auszuweisen hat.

Seine zweite Periode war die idealistische. Es kam in ihr nicht mehr auf einen gleichsam persönlichen Gehalt an, dessen Manisestiren revolutionirend wirkte, sondern auf Erreichung der sichten Schönheit, auf die absolute Vereinigung des Inhaltes mit der Form. Die Kritik wurde hier von der Production zu sich herausgehoben und mußte selbst idealistisch werden. Göthe sand von ihr seine gerechteste Würdigung. Als Repräsentanten dieses Standpunktes nenne ich Wilhelm v. Humboldt, Schil-ler und Friedrich Schlegel.

Allein das Maaß, welches Göthe in den Werken dieser Beriode zeigte, befriedigte die nicht, welche eben seine frühere Beise liebten, wie er als ein Apollinischer Jüngling herausseschritten, und auch die nicht, welche jetzt, nach der Französischen Revolution, durch die Poesie noch andere, als ästhetische Bedürfznisse, stillen wollten. Es entstand in den Gemüthern, welche den Untergang von Staat und Kirche vor sich erblickten, welche den Riesen Rapoleon nach und nach zum Beltherrscher heranwachsen sahen, eine unruhige Sehnsucht nach einer besseren Zeit, als die

Gegenwart ihnen zu bieten vermochte. Man warf fich, biefer auszuweichen, bald in die außerfte Bergangenheit zurud und wite mittelaltrig; oder man fturzte fich in eine gang unbestimmte & tunft hinaus, in einem Billfurtraum die Feffeln, unter bem man schmachtete, zu vergeffen. Bald war es Berner's in unterirdischen Rluften magisch ftrahlender Rarfuntelftein, bid war es Rovalis blaue Blume, nach welcher bie Sehnfuck hindammerte. Selbst der kräftige Beinrich v. Rleift ließ seinen Bringen v. Homburg mitten in der Schlacht bei Fehrbellin fom nambul werden. Dieser träumerischen Stimmung waren Githe's Idealgebilde zu plastisch; sie erschienen ihr wie Marmorstatue der antiken Götter, schön aber kalt und es bildete fich eine hyperromantische Rritit aus, die Gothe als zu prosaisch, zu me dichterisch und gemuthlos verwarf. Als den, welcher zuerft diefen Ton anschlug, nenne ich Pardenberg selbst; in seinen grementen schilt er Bilhelm Meifter's Lehrjahre ein Evangelin der Dekonomie und betrachtet Göthe's Produciren, wie bes Fabriciren des Englischen Bedgewoodgeschirrs, welches, bie Anmuth antiker Formen tragend, doch nur zu Zwecken gemeiner Rüglichkeit bestimmt ift.

Auch dieser Gegensatz der Anerkennung des Göthe'sten Idealismus und der Verwerfung eben desselben als eines Absalt von der wahren Poesie fand eine gewisse Ausgleichung bei der jenigen, welche, den Inhalt der Göthe'schen Productionen relationals unpoetisch preis gebend, um so mehr die Schönheit der Derstellung hervorhoben und, als philologisch begeisterte, wegen ihm Nachahmung der Form am Füglichsten Göthe'sche Stylistes geheißen werden konnten. Daß unter diesen Barnhagen von Ense den ehrenwerthesten Platz einnimmt, ist wohl eine zweiselslose Thatsache. Für das Begreisen des Inhalts der Werte ik für diesen Standpunct besonders Schubarth zu nennen.

Diese zweite Periode gewährte unstreitig dem Göthe'sches Berdienst die reinste kritische Freude, denn in der dritten, in des seines eklektischen Universalismus, mußte er sich daran gewöhnes von Jahr zu Jahr härtere Angrisse zu ersahren. Der Uebergant zu denselben ward durch die Apotheose gemacht, welche ihm di Bequemen bereiteten. Beil Göthe überall das Maaßhaltes

inschärfte, weil er überall die heitere Seite der Dinge hervoratehren bemühet war und sich eine nach Außen hin durchaus würdige Existenz geschaffen hatte, so fing man in gewissen Areisen m, ihn als das Mufter eines Lebemanns comme il faut, als eines klugen Virtuosen der Genußkunst zu feiern. Die Göthe'sche Behaglichkeit ward ein Zustand, deffen Biele sch gern erfreut hatten, ohne die Arbeit, die sie ihn gekostet. Withe ward zum Olympier gemacht, der hoch oben im wolkens tosen Aether throne, dessen Stirn die Runzel des Verdrusses, deffen Auge die Thrane des Schmerzes, dessen Herz das Pochen der Sorge und Roth nicht kenne. Dies falsche Bild eines sitt= lichen Indifferentismus schoben viele Frivole vor, ihren schlech= ten Optimismus durch eine große Auctorität zu beschönigen. Sthe selbst war von einem solchen weit entfernt. Er hat ein= gefanden, daß er in seinem langen Leben, Alles in Allem gerechnet, etwa sechs Wochen das gewesen sei, was man einen gludlichen Menschen nennen konne. Auf feinem kleinen Zimmer if er ohne alle Oftentation unausgesetzt fleißig gewesen. dem Lugus moderner Arbeitscabinette, wie die Pariser Berühmt= heiten sie jetzt lieben, wußte er nichts. Sein rastloses Arbeiten, seine Gedichte selbst, auch noch aus seinen letten Decennien, seine Briese vor Allem, beweisen, wie große Unruhe in ihm geherrscht, wie sehr er stets agitirt gewesen und sich zur Einheit mit sich habe wieder herstellen muffen. Man hat es ihm nicht vergessen können, daß er, sich zu beschwichtigen, oft zu absonderlichen, den momentanen Interessen der Gegenwart heterogensten Beschäftigun= gen floh, daß er sogar, während im Sturm des Bölkerkampfes unser Blut auf den Schlachtfeldern dampfte, Chinesische Ge= schichte studirte. Bettina schon verdachte es ihm, daß er nicht fur Zeit des Tyrolerkrieges auch einen Stupen in die Hand nahm, bie Franzosen von den Gletscherwänden herunterpirschen zu helsen. Mer freilich kam dies in der That hyperromantische Ansinnen mh nur von einer Frau, die fich, dem-geliebten Dichter gegens iber, selbst ein Kind nannte. Nach allen uns bekannt gewordes ien Kunden war Göthe's Seele viel zarter besaitet, als die Welt= inge ahnen, die fich für ihren Egoismus gern auf ihn berufen. Bothe armirte die Kraft seines Gemüths durch Beschäftigungen,

welche von dem Interesse des Augenblicks entfernt lagen, um die Gewalt der Affecte, die ihn durchkürmten, desto eher beherrschen zu können. Aus seinen Briefen an den Diplomaten Reinhard erkennen wir die Bucht, mit welcher die öffentlichen Thatsachen auf ihm lasteten. Seine Ruhe war nicht Gleichgültigkeit, sondern eine höhere Resignation und jene oft getadelten Beschäftigungen möchte ich den ruhigen Stellen vergleichen, die sich in der Proroca erzeugen, in jenem furchtbaren Wellenkampse, wenn der Sturm die Fluthen des Atlantischen Oceans gegen die Wogen des ausmündenden Amazonenstroms peitscht.

Genug, diese Auspreisung Göthe's als des größten Lebens, künstlers, wie sie in Woltmann's Memoiren des Freiherrn von S—a ihre geistvollste, versührerischste Schilderung sand, mußte sich ihr Extrem erzeugen. Es trat, seit 1821, wo Bust, kuchen Glanzow's falsche Wanderjahre erschienen, gegen den Epikuräismus der Genießlinge ein Rigorismus der Kritikhervor, der in Menzel den moralischen, in Börne den politischen, in Henzel den kirchlichen Maaßstab an Göthe legte.

## Der moralische Rigorismus.

Der moralische, politische und kirchliche Rigorismus beurtheilte wieder Göthe'n mehr von Seiten des Inhalts. ursprüngliche, jugendliche Göthe fand deshalb mehr Gunft bei ihm, als der spätere und er betrachtete den idealistisch gewordenen oft als einen Abfall von dem naturwüchsigen. Es ift nun schon richtig, daß an und für sich das wahrhaft Schöne mit dem wirklich Sittlichen nicht in Widerspruch stehen kann und daß daher dem Künstler zuzurufen ist: Trachte am ersten nach dem Reiche des Schönen, so wird dir das Gute von selbst zufallen, denn wodurch der Künstler Künstler ist, das ift doch eben das In diesem liegt der specifische Unterschied seiner Pro-Schöne. ductionen von andern. Welche Wirkungen dieselben außerhalb dieser Sphäre haben können, das geht ihn zunächst nichts an. Rod) weniger hat er zu verantworten, was die Einzelnen fich aus seinen Berken heraussaugen. Die afthetische Rücksichtslofigkeit des Runftlers, deren er fich im Pervorbringen erfreuet, entbindet ihn jedoch nicht der Berantwortlichkeit gegen die ethische Idee, eben weil das wahrhaft Schöne mit dem wahrhaft Guten nicht in Widerspruch stehen kann, der Werth eines Kunstwerks also um so größer fein muß, je mehr es in seiner Tiefe mit den ethischen Brincipien harmonirt. Nur darf man bei diesem an sich ganz richtigen Sate nicht vergessen, daß es dem Künstler erlaubt sein muß, das Wefen einer Idee auch an den Widersprüchen ihrer Erscheinung darzustellen, folglich auch bas Bofe zu feinem Gegenpand zu machen. Ohne diese Einsicht ift es leicht, alle Kunft, mit Ausnahme der Architektur, Sculptur und Musik, zu verwer= fen, sofern fie Berbrechen aller Art schildert. Jedoch nicht um das Böse als solches ift es ihr zu thun, sondern um den endlichen Sieg des Guten über daffelbe, weil fie fonst ihren 3med, die Schönheit, nicht erreichte. Der moralische Rigorismus begeht aber an dem Künstler das Unrecht, sein Produciren mit einer moralischen Absicht in Verbindung zu bringen und seinen moralischen Wirkungen nachzuspuren. Er soll beffern, reinigen, erbauen. Die Runft wird einseitig zum bloßen Mittel der moras lischen Bädagogik gemacht.

So verfuhr Menzel mit Göthe, in seinem Werk über die Deutsche Literatur, nach der zweiten Auflage, am Ende des dritten Alle Schwächen und Laster unserer Nation häufte er dem Dichterkönige auf, als sei er ihre Wurzel. Bereitwillig er= kannte er sein großes Talent an und schien insofern ganz gerecht zu fein. In der Form fei Göthe Meister und auch das Bewöhnlichste wisse er fraft seiner Darstellung interessant zu machen. Seine Sprache sei bezaubernd. Allein er sei doch nur ein Talent, unfähig, etwas zu erfinden. Rur einzukleiden verstehe er, in Unfehung des Gehaltes habe er wie ein Pandemchen stets den gerade herrschenden Tendenzen gehuldigt, fich zu ihrem gefügigen Interpreten gemacht und durch solche schmeichlerische Unterwürfigkeit unter das Ephemere die Herrschaft über die Menge gewonnen. Sein Göt und Egmont seien dem Shakespeare, Clavigo der Emilie Galotti nachgeahmt. Werther sei eine bloße Copie der Reuen Beloise und Göthe habe darin dem Genfer den Kranz

geraubt. Die volksliedsmäßigen Gedichte seien geradezu als Eigenthum usurpirte Bolkslieder, wie der Erlkönig und andere. foll Göthe als ein fraftloser Mensch erscheinen, der kein Genie fei und nur die Birtuosität der Form besitze. Allein in Betreff zweier Werke, des Wilhelm Meister und des Fauft, muß benn doch selbst Menzel Göthe's Originalität anerkennen, weshalb er bei ihnen sich wieder durch die Anklage des Inhalts rächt, daß fie besonders unserer Jugend die Selbstvergötterung eingeimpft und ihr die Lieberlichkeit des Don Juan als ein Ibeal hingestellt hatten. Menzel spricht so oft von dem Göthe'schen Don Juan, daß man glauben sollte, dieser habe in der That einen solchen geschrieben. Wenn er aber behauptet, daß Gothe immer nur Anderen nacherfunden, daß er fich der Zeit jedesmal nur accommodirt habe, so steht dem entgegen, daß Göthe weder die Revolution noch die Freiheitskriege zum sofortigen Gegenstand der Darstellung machte. Hier muß Menzel wieder mit einer andern moralischen Niederträchtigkeit aushelfen. Er erklärt Göthe's Ruhe bei diesen Geschichtsstürmen für Feigheit, welche mit der Bürgerlichkeit ber natürlichen Tochter und mit dem Epimenides dem eigentlichen Act nachgehinkt sei. So habe Göthe auch Boß um seine Luise beneidet und geschwind Hermann und Dorothea gedichtet, wo denn der Deutsche Spießburger, Göthe'n im Schlafrock als ben seinigen anerkennend, ihm für immer fich ergeben habe.

Beil Göthe seine Form an Alles gehängt, so sei er in einen jämmerlichen Pedantismus gerathen, in eine Wichtigthuerei mit dem Kleinlichsten, Alltäglichsten. Aus Ehrfurcht vor fich selbst habe er auch dem winzigsten seiner Gedanken seidene Strumpfe angezogen, ihn von dem Publicum, das er heimlich verachtet, bewundern zu laffen. So verfälscht Menzel einen der schönsten Büge in Göthe, keinen Moment seines Lebens als gehaltlos vor-Wie jener Römische Casar sich den Wahlspruch überzulaffen. gegeben hatte: nulla sine linea dies, so wollte auch Göthe gern von Allem ein bestimmteres Resultat. Dieser tiefe horror vacui brachte bei ihm das Fragmentarisiren hervor, ein bienens fleißiges Unhäufen unendlichen Bildungsstoffs. Batten wir nun nichts, als folche Aphorismen, so würde das freilich beweisen,

daß Göthe keine Productivität beseffen. Allein wie sehr hat er nicht verstanden, solche Bausteine zu Tempeln zusammenzufügen, fie zu organischer Einheit zu gliedern. So ift ihm benn kein Borwurf daraus zu machen. Angesichts der Größe seiner Productionen können wir uns auch die Einficht in die fie vorbereis tenden kleinen Operationen gonnen. Es ift wieder nur ein Bedantismus anderer Art, so großen Anstoß baran zu nehmen. Börne hat den Briefwechfel zwischen Göthe und Schiller Baffer in Likörgläsern genannt. A. W. v. Schlegel hat ausgerechnet, wie viel Bogen in eben biesem Briefwechsel nur Billete enthalten, worin Einladungen zum Thee, zu einer Theaterfahrt, Sendung eines Buchs und bergl. Belch' ein Ungluck! Wie viel Papier wird bei uns verderbt und nun follten einige Bogen für Sothe und Schiller zu viel sein? Beil diese es find, interesstren uns aber, ohne daß wir an der Göthomanie zu leiden hatten, selbst jene kleinen Umstände. Für die Anschauung des Berkehrs jener großen Geister möchten wir auch diese Billete nicht miffen, die uns in ihren kleinen Zügen oftmals die zum Theil noch un= schuldigen Sitten jener Zeit abspiegeln und das Esoterische im Centrum der Geistesarbeit durch das Exoterische der bürgerlich einfachen Beripherie erganzen. Je mehr von Göthe's Briefen bekannt geworden find, desto mehr haben fie Gelegenheit gegeben, seine große Wahrhaftigkeit, charaktervolle Tüchtigkeit, allseitige und doch nichts verwirrende Strebsamkeit zu bewundern. zweifelt z. B. noch jest, nachdem seine Briefe an Lotte und Refiner veröffentlicht find, baran, daß die Lösung des Weglar's schen Romans, die wir in ihnen lesen, an ethischer Bürde die im Roman Werther gegebene unendlich übertrifft?

Während Menzel nun einerseits Göthe's Formmeisterschaft lobpreis't, hält er sich anderseits durch seine moralische Schändung für den Zwang, den ihn jenes unvermeidliche Zugeständniß kostet, schadtos. Er malt ihn als eine Kokette, welche zur Wollust und Grausamkeit noch die Eitelkeit geselle. Lefsing sei in einer weibischen Zeit der Mann, Göthe in einer männlichen das Weib gewesen, wobei nur zu verwundern, wie denn, wenn die Zeit so männlich war, Göthe eine so greuliche Sittenverwüstung, als Menzel ihm zuschten, darin habe anrichten und die Jugend so mit Unzucht Rosentranz, Göthe u. seine Werke.

und Autotheismus vergiften können. Bas für eine elende Ration muffen wir sein, von Einem Autor uns so knechten zu laffen! Doch solche Bidersprüche fümmern Menzel nicht. Göthe ift nach ihm ein Gultan, der von den Frauen fich nicht nur lieben läßt, fondern auch die Guten noch durch seine Launen auf das Unaus-Rehlichste qualt, der seinen Genuß nicht in der Romantik ritterlicher Aufopferung, sondern in einer umgekehrten Ritterliche keit findet. Es ift mahr, Göthe hat keine Tugendhelden gezeichnet. Rach Heiligen sucht man bei ihm vergebens. Er malt nicht Engel oder Teufel. Er gibt die Menschen als eine Mischung des Guten und Bofen, wie sie wirklich find. Menzel, der fehr wohl das Unpoetische der Richardson'ichen Beiß= und Schwarzfarberei tennt, muß deshalb auch hier sich damit helfen, daß er Gothe anklagt, er habe feine fentimentalisirenden Beibmanner so liebenswürdig und ihre Bergehen so scheinbar berechtigt geschildert, daß eben diese Runft der Beschönigung des Bofen das Gefährlichfte bei der Lecture Göthe's sei. Diese Angriffsmanier wurde bei Menzel stereotyp und von ihm eben so gegen die G. Sand und Bugtow angewendet, als gegen Göthe.

Sodann flagt er ihn an, sich seinem Volk entzogen zu haben. Er sett ihm das Bild eines unmittelbar auf die Maffen wirken= ben Bolksmannes entgegen, eine Composition von Jahn, Arndt Diesem Ideal gegenüber schilt er ihn als einen und Blücher. Feigling herunter, der nicht fich an die Spipe des Tugendbundes gestellt, der nicht, wie Theodor Rörner, als Sanger den heiligen Streit mitgefochten habe. Diese Antithese ist ganz sinnlos. Göthe auch als Staatsmann für seine Nation gethan, das werden wir erst beurtheilen konnen, wenn sein Briefwechsel mit bem Berjog August von Beimar einst gedruckt sein wird, benn Gothe hat an den Staatsgeschäften einen wirklichen Antheil genommen. Db Göthe in dieser Thatigkeit oder als freiwilliger Jager bem Baterlande mehr genügt, ist wohl nicht schwer zu beantworten. Belche Unsumme mirthschaftlicher Verbesserungen der kleine Beimar'sche Staat ihm in allen Betriebszweigen, namentlich im Forfts und Bergwesen, welche Bluthe ihm die Wissenschaft an der Unis versität Jena verdankt, liegt schon jest klar vor unsern Augen. Beil Göthe Minister gewesen, soll er nun auch wie ein taltherziger Diplomat nur in egoistischen Berechnungen gelebt unb, wie ein Moloch, alles fremde Leben in den Flammen seiner Genufsucht fich haben verzehren laffen. Man sollte fich doch wenige ftens freuen, daß auch ein Deutscher Dichter einmal es weiter, als bis zum Hofrath bringt. Denn obwohl Tied einft ben hofrath mit dem Panswurst gleich setzte, so hat er doch dem Schicksal der eigenen Hofrathlichkeit nicht entgehen können. Auch der politische Nachwächter Dingelftädt ift nun Königlich Burtembergischer Hofrath und Guttow, nunmehr als Dramaturg in Dresden angestellt, kann boch auch nicht umhin, Königlich Gachfischer Hofrath zu werden. Bon den übrigen Nationen, namentlich von den Engländern und Franzosen, sind wir gewohnt, daß ihre größten Minister, wie ein Burke und Canning, ein Thiers und Buizot, ein Coufin und Villemain, auch zu ihren größten Schriftftellern gehören und fo follten wir Deutsche benn bei Gothe uns nicht an der Excellenz stoßen und ihr den Stern am Rock griess gramig benörgeln, vielmehr uns Glud zu folder Coincidena Ift doch auch der große Schriftsteller Wilhelm v. humboldt deshalb gewiß nicht kleiner, weil er auch Minister ge-Menzel verzerrt Göthe'n bis zur gemeinen Söflingsverworfenheit und fieht deshalb auch im Taffo nur ein Boflings= bekenntniß.

Die Religiosität Göthe's berührt Menzel nur von der moralischen Seite her, indem er ihm vorwirft, im Faust eine Esels,
brücke von der Erde zum himmel geschaffen und die katholische Ansicht der alten Bolkssage, welche durchaus für gewisse Sünden die Höllenstrase fordere, verlassen zu haben. Bei Göthe aber sei auch im himmel kein Mann. Ich bemerke zum Schluß dieser Schilderung der-Menzel'schen Polemik, daß Strauß in seiner Streitschrift gegen Menzel, die mit ächt Lessing'scher Schärse geschrieben ist, auch der Apologie Göthe's ein eigenes Capitel gewidmet hat, auch der Apologie Göthe's ein eigenes Capitel gewidmet hat, auch der Apologie Göthe's ein eigenes Capitel gewidmet hat, auch der Apologie Göthe's ein eigenes Capitel gewidmet hat, auch der Apologie Göthe's ein eigenes Capitel gewidmet hat, auch der Apologie Göthe's ein eigenes Capitel gewidmet hat, auch der Apologie Göthe's ein eigenes Capitel gewidmet hat, auch der Apologie Göthe's ein eigenes Capitel gewidmet hat, auch der Apologie Göthe's ein eigenes Capitel gewidmet hat, auch der Apologie Göthe's ein eigenes Capitel gewidmet hat, auch der Apologie Göthe's ein eigenes Capitel gewidmet hat, auch der Apologie Göthe's ein eigenes Capitel gewidmet hat, auch der Apologie Göthe's ein eigenes Capitel gewidmet hat, auch der Apologie Göthe's ein eigenes Capitel gewidmet hat, auch der Apologie Göthe's ein eigenes Capitel geschäfter Schäfter erwischen gewidmet hat, auch der Apologie Göthe's ein eigenes Capitel gewidmet hat, auch der Apologie Göthe's ein eigenes Capitel geschäfter Schäfter Schäfter Githe Gewidmet hat, auch der Apologie Göthe's ein eigenes Capitel geschäfter Schäfter Schäfter Githe Güther Gither Güther Gither Güther Gü

## Der patriotische und ber pietiftische Rigorismus.

Die Rategorie des politischen Rigorismus war der früheren Zeit bei uns als Rorm für die Bedeutung eines öffentlichen ber austretenden Mannes fremd. Erft feit der Revolution und ben Freiheitskriegen, noch genauer erft seit der Julirevolution, hat fe fich bei uns geltend gemacht. Auch Gothe felbft war fie fremt. Er, der Sohn einer mercantilen Ariftofratie, er, der Beamte eines kleinen Berzogthumes, er, der Dichter, der Alles von der individuellen Seite aufnahm, kounte fich auf seine alten Tage nicht mehr in den Feuereifer versehen, der die Jüngern gu be feelen anfing. Benn der Dichter, ein Tyrtaos, mit feinem Bolt in den Rampf ziehen tann, wer wollte fich nicht freuen? Aber wer wollte auch nicht zugeben, daß in den Krieg zu ziehen Borübung und Jugendfraft fordere, mabrend Gothe, als er ben gelb zug in die Champagne mitmachte, ein schon bejahrter Ram war? Ber wollte nicht zugeben, daß in der funftlerischen Seile Gothe's auch eine Beschräntung für das Intereffe am politischen Sandeln angelegt war? Ber wollte nicht so viel Gerechtigkeit haben, einzugestehen, daß für einen Deutschen Dichter es nicht leicht ift, sich patriotisch zu erzeigen, weil die Zerspaltenheit Deutschlands das Gefühl nirgendshin recht entschieden gravitiren, vielmehr bei einem versuchten Aufflug sofort wieder in's Unbestimmte verschwimmen läßt. Sollte Göthe einen Berzoglich Beis mar'schen Patriotismus befingen? Das ware lächerlich gewesen. Einen allgemein Deutschen? Wo war diese Allgemeinheit? Das alte heilige Römische Reich war untergegangen; die kleinen Deutschen Staaten waren im Rheinbund zusammengefaßt; Preußen und Deftreich gingen in ihren Tendenzen weit auseinander. Ueberdem lastete die Herrschaft Napoleons schwer auf Deutschland. Wir find jest gewohnt, ihn im Zauberlicht seiner Großthaten zu sehen, allein wir dürfen über der Bewunderung feines Genie's und Charafters nicht so weit gehen, die Despotie ignoriren zu wollen, die er gegen uns geübt hat und welche jede Schrift, jeden Bers gegen ihn mit dem Tode bedrohete, wie der Buchhändler Palm ihn wirklich erlitt. Wie Rapoleon gegen bas Englische

Ausland eine Continentalsperre eingerichtet hatte, so in den von ihm beherrschten Ländern eine Gedankensperre, derentwegen auch die Deutschen Universitäten ihm ein besonderer Dorn im Auge Man macht beshalb für Gothe Boraussepungen, Die damals gar nicht existirten. Für seine bichterische Sinnesart ift wohl in Betreff Rapoleons am Bezeichnendsten, was er von seiner Kindheit erzählt. In Folge der Schlesischen Ariege sei man in seinem Paufe gut Preußisch gefinnt gewesen. Doch eben diesen Ausdruck nimmt er sogleich zurück und meint, er muffe richtiger sagen, Fripisch, denn es sei die Perfonlichkeit des großen Königs gewesen, der man einen so lebhaften Antheil geschenkt Man hat Gothe seine Unterredung mit Napoleon zum Borwurf gemacht. Konnte er sich ihr entziehn? Paben nicht sammtliche Deutsche Fürsten damals mit Rapoleon auch Unterredungen gehabt? Paben fie nicht zu Dresden, bei Eröffnung des Feldzugs gegen Rußland, schaarenweis in seinem Borzimmer gestanden, ihm aufzuwarten? Dußte man daber nicht, nach jener Bolemik gegen Göthe, sie noch vielmehr des Unpatriotismus zeihen? Es kommt in solchen Fällen darauf an, wie man fich benimmt, was man spricht. Göthe selbst hat uns eine Relation über seine Unterhaltung mit bem Raiser hinterlassen. Es kommt darin nichts vor, das nicht beider würdig wäre. Rapoleon empfing Göthe'n mit dem aus seinem Munde gewiß bedeutenden Ausruf: Vous êtez un homme! Dann warf fich das Gespräch besonders auf den Werther, den Napoleon sehr gut kannte und ben er selbst in Aegypten unter seinen Büchern mit sich geführt hatte.

Wir wollen nicht, Göthe als Deutschgesinnten Mann zu vertheidigen, uns auf die Citation einzelner Berse einlassen, denn sonst könnten wir sehr wohl vor allen den Schluß von Hermann und Dorothea anführen. Wir fragen nur, hat er jemals sein Bolk verläugnet? Läßt sich eine Pandlung von ihm anführen, die als eine Verrätherei unserer Nation erschiene? Hat er nicht durch seine Dichtungen der Deutschen Sprache und damit der Deutsschen Nationalität Provinz auf Provinz erobert? Hat er die Deutsche Nation in ihrem Selbstgefühl nicht dadurch gehoben, daß sie eine so markige und zugleich so weit sich auslegende Perssönlichkeit, wie er war, die ihrige nennen durste?

Borne, zuerft im Tagebuch, welches ber achte Banb feiner Schriften enthält, dann auch in den Parifer Briefen, hat den Vorwurf des Unpatriotismus tiefer in's Politische hineingezogen. Er sah sehr wohl ein, daß Göthe nicht eine zweite Anflage Klop Rod's werden konnte, deffen abstract Germanische oder, wenn wir wollen, Scandinavische Odenpoesie viel zu aristokratisch war, auf das Bolt nach allen Ständen, Bildungs - und Altersftufen gu wirken, wie der warme Bergschlag des achten Bolkeliedes et Borne, ebenfalls ein Frankfurter, muthete bem Go thun foll. heimderath von Göthe nicht zu, als Barde vor dem Geere zu ziehen Allein er forderte von dem Dichterminister politische Thaten. trug es ihm zeitlebens nach, daß er für fich und feine Erben bei bem Deutschen Bunde ein Privilegium gegen ben Rade druck erbeten, da doch der Rachdruck seine Berte immer weiter verbreitet haben, für die Bildung der Ration mithin ein Bortheil, für den Ruhm des Dichters ein Glück gewesen sein wurde. meinte, Göthe habe statt eines solchen Egoismus die Presfrei heit fordern muffen; ihm wurde man sie nicht abgeschlagen haben Diese Borftellung einer Allmacht Göthe's als eines Deutschen Geisteskaisers oder als eines politischen Orpheus, der unser Diplomaten durch seine Musik nach Willfür hatte bandigen konnen, halte ich für eine reine Illusion. Wir alle, hoffe ich, sind in dem Bunsch nach Preffreiheit einstimmig, allein noch immer waltet der Kampf um dieselbe. Die Berhaltniffe, welche diefen bedingen, waren dem Staatsmann Göthe wohl so flar, daß et die Ohnmacht eines derartigen Postulates nur zu wohl begriff. Der Bitte eines Einzelnen hatten die Fürsten vor der Julirevelution gewähren follen, mas fie dem Jahrelang durch die Stande versammlungen wiederholten Dringen der Bölker versagten? Beich Rurzsichtigfeit!

Begriffe des nationalen Patriotismus und der Idee der Freiheit überhaupt. Der erstere kann für den wahren Dichter nicht bies darin bestehen, daß er den empirischen Particularismus der Sitte abschildert, wodurch ein Bolk von andern sich unterscheidet. Er muß innerhalb der nationellen Eigenthümlichkeit das allgemein Menschliche, Ewige zur Darstellung bringen. Das Element, wos

durch er fich als Rationaldichter ausweiset, ist die Sprache Bufte doch Fichte in seinen Reben an die Deutsche Ration zur Stärfung ihres Selbstgefühls auch nichts Befferes, als an die Eigenheit der Sprache zu appelliren. Die Deutsche Sprache sei eine Ursprache, die der Balfchen eine Mischsprache. Der Sieg der Deutschen über die Romanen liege schon in der Reinheit der Sprache garantirt. Wer wollte nun laugnen, daß Sothe durch seine Dichtungen die Deutsche Sprache außerordentlich gehoben und damit auch unsere Nationalität gekräftigt habe? Wenn man aber an Göthe den Dichter der That vermißt, wenn es in seinen Darstellungen an Belden fehlt, so ift bies volltommen mahr. Allein das ift einmal seine Individualität-Er ift so. Er hat fich nicht geschaffen. Was die Götter einer Individualität verfagt haben, kann man auch vernünftiger Beife nicht von ihr fordern. Gewöhnlich wird in jener Beziehung Schiller über Gothe gesett. Es wird, mer der Größere sei, hin und her gestritten, wogegen in den Gesprachen mit Edermann Gothe selbst schon sehr richtig erinnert hat, wie man sich vielmehr freuen solle, daß überall zwei Rerle da feien, über die an streiten fich lohne. Daß der eine ein Dichter der die Belt bewegenden That ward, während der andere fich mehr in die Dialettit des Gemuths vertiefte, war das nicht genug? Soll Alles zweimal geschehen? Borne freilich war auch mit Schiller nicht zufrieden. Auch ihm warf er vor, fein Bolt verachtet zu haben. Marquis Bosa erschien ihm als ein zahmer Pfarrer, ber in der Böhle des Tigers schöne Reden halte. Mit dem Tyrannen muffe man nicht rechten, sondern gegen ihn handeln. Auch den Tell mochte er nicht. Gin Beros ift ihm der nicht, der hinterm Strauch hervor meuchlings seinen Feind erlegt, nicht Aug' in Aug' ihn niederkampft.

Der dritte Borwurf, welchen die rigoristische Kritik Göthe machte, war endlich der des Mangels an Religiosität oder richtiger an kirchlich er Orthodoxie, ein Borwurf, der bestreisticher Beise auch Bieles von der moralisirenden Menzeliaden sich aufnahm. Er brach nach dem Erscheinen des Göthes Schillerschen Briefwechsels 1830 und 1831 in der von Hengeliade tenberg redigirten Evangelischen Kirchenzeitung los. Ich

halte es für überfluffig, die Tendenz dieses Blattes naber zu charalterifiren. Es hat eine traurige Berühmtheit erlangt. Es eilt als Organ des Deutschprotestantischen Jesuitismus. Seine Redaction ift, formell genommen, vortrefflich. Bei mäßigem Umfang verfteht es Thatsachen und Betrachtung unterhaltend abwechseln zu laffen und gerade seine zelotischften Urtitel find gewöhnlich nicht ohne Beift, ja nicht ohne Big geschrieben. Dennoch ift es, bei der Partei beliebt, bei der nation in Beradtung gefunten, weil es fich zur Guillotine der edelften Renommeen der Deutschen in Runft und Biffenschaft gemacht hat. Es beschuldigte Göthe und Schiller, nicht auf dem positiven Standpunct des tirchlichen Glaubens zu fteben. Es hat mit diefer Anschuldigung auch Recht. Die Aeußerung felbft muß man frei laffen. . Jener Briefwechsel zumal gab vielen Stoff, darzuthun, daß seine Urheber mit dem Buchstaben der kirchlichen Dogmen keineswegs übereinstimmten, daß sie namentlich die Schrift vom Standpunct einer absolut freien Rritit auffaßten. Allein wie verfuhr die Dengstenbergerin beim Aussprechen ihres Tadels? In einer perfiben und brutalen Beife, welche ohne alle Bietat unsere Dichter schmähete und verlegerte. Belter schrieb an Gothe, er werde fic in der Rirchenzeitung recht artig herabgechriftelt finden. Man begreift wohl den Ingrimm der Kirchenzeitung. Der Bietismus verfummert den Denfchen alle Beiterkeit des Ratur = und Runftgenuffes. In der Webrochenheit, in der Angft des Bergens if ihm am wohlsten. Alle Autonomie des Geistes und Willens ift ihm zuwider, ein Verbrechen gegen die Demuth. Das Abfchränten, das Isoliren auf einen gewiffen Gedankenkreis ift feine Stärke. Er ift nicht tapfer, wie der freie Mann, aber gabe. Er ift seine Polemit gegen Göthe und Schiller nicht mube geworden, benn er erblickt mit Recht in ihnen die Saupttrager unserer jetigen afthetischen Cultur, insbesondere auch unseres Theaters, das ihm als Sünde gilt. Allerdings gestand er ihnen Genialität zu, allein nur, um ihnen ihre Manifestationen als ein diabolisches Attentat an den officiellen Kirchenhimmel und noch mehr an die patentirte Rirchenhölle vorzuhalten. Sie. mit folden Gaben Ausgestattete, hatten dieselben gum Dienst bes herrn verwenden muffen. Statt in die Beltleier zu greifen, hätten sie auf Davidischer Harse Psalmen zur Ehre Jehova's anstimmen sollen. Diese Wendung, die uns also auch hier einen neuen Klopstock gegeben hätte, war damals überhaupt beliebt. Lamartine hatte auch eine Ode an Bhron gerichtet, worin er seine Poesie als einen Mißbrauch seines göttlichen Talentes beweinte. Albert Knapp, ein höchst wohlgesinnter, talentvoller Mann, der Perausgeber der Christoterpe, dichtete Göthe'n in ähnlich elegischer Weise an.

Benn nun Göthe aber im Sinn der buchftabischen Orthodoxie in der That unkirchlich war, konnte er nicht doch sehr religios sein? Dies behaupte ich von ihm. Bir sprechen jest so oft von der Religion der Zukunft. Wir verstehen darunter die Fortbildung der Religion in ihrer Erscheinung, wie dieselbe aus ihrem tiefer erfaßten Wefen hervorgeht. Es wird uns unter jenem schönen Ramen jest auch viel Triviales geboten. aber hat dieser ernsten Angelegenheit ein gründliches Rachdenken gewidmet und ift dadurch zu einem positiven Resultate gefommen. Freilich findet fich daffelbe in einer Begend, welche der flüchtigere Lefer wohl nicht betritt, nämlich in der nicht zum Besten angeschriebenen padagogischen Proving, im ersten Capitel des zweiten Buchs der Banderjahre, wo die Lehre von den vier Ehrfurchten und den mit ihrer Symbolik zusammenhängenden Relis gionen, der ethnischen, philosophischen und driftlichen vorgetragen wird, die erft zusammengenommen die mahre Religion ausmachen. Die driftliche Religion wird als die des Schmerzes bezeichnet. Göthe hat sich hierbei sehr bestimmt ausgelassen und fogar den Plan zu einem Gebäude der neuen Rirche mitgetheilt. manche Fürsten, die schon viel gebaut, allmälig um Erfindungen verlegen werden, so konnte man ihnen diesen Plan empfehlen, zumal er Beranlaffung gabe, die schönften Fresten anzubringen. Benn der Beift des Christenthums in der Berföhnung des Menschen mit Gott und ber Belt burch Diejenige Freiheit liegt, welche Gott selber wieder als die alleinige Wahrheit zum Inhalt hat, so wird man diesen Geist weder in Göthe's unaufhörlich zum Böchften aufringendem Leben noch in seinen Berten vermiffen, die ohne innige Anerkenntniß des driftlichen Credo, welches Göthe nie verleugnet hat, unmöglich gewesen waren. Mit einzelnen

Aussprüchen gegen oder für das Christenthum, wie man fie bald polemisch, bald apologetisch gesammelt hat, wird man hier Beil aber das Christenthum als die Beltrelis nicht ausreichen. gion Ethnicismus und Theismus überwunden und in fich aufgehoben hat, so gewährt es dem Dichter die Möglichkeit, auch diese Standpuncte darzustellen, wie Göthe z. B. den Beidnischen Titanismus im Prometheus, den Judischen im Ahasver, den Chriftlichen im Faust mit sich herumgetragen hat. Wenn Göthe fich selbst nicht gar selten einen Beiden nennt, so muß man dergleichen natürlich cum grano salis nehmen. Er nennt fich so theils, wo er von sich als Künstler spricht, theils relativ solchen Erscheinungen gegenüber, in denen die Christlichkeit mit Prätenfion accentuirt war, z. B. als er bei Lavater's Besuch in Weimar von dem entschiedenen Beidenthum spricht, was derfelbe dort gefunden habe.

# Die humanitare Kritik und unser eigener Standpunct.

Der Rigorismus, welchen die exclusive Moralität, Nationalität und Orthodoxie gegen Göthe übten, konnte nicht ohne Reaction bleiben. Es wurde zu weit führen, auch nur die vornehmsten Stimmen in Erinnerung zu bringen, welche fich dagegen Gustow's Schrift: Ueber Gothe im Bendepuncte zweier Jahrhunderte, 1836, war wohl besonders gegen Menzel Die thatsächlichste Protestation aber gegen den Borwurf des Unpatriotismus bildet unstreitig das Fest, welches bei der Aufrichtung der Gothestatue zu Frankfurt am Main gefeiert Dier zeigte fich recht, wie fehr die Ration ihren Dichter Gedachtniß hat und in ihm auch den Deutschen zu ehren fich bewußt ift. In Ansehung der Rechtgläubigkeit kann der Auslegungen ... erwähnt werden, welche Gofchel, gegenwärtig Prafident bes Magdeburger Confiftoriums, von Gothe'ichen Dichtungen machte. Göschel ift ein finniger Mann; er versteht, fich in das Gefühl, in die Anschauung eines Andern hineinzuversetzen, ohne gerade fie als die feinigen zu adoptiren. Gothe bat

im Bilhelm Deifter Die Melina eine Anempfinderin genannt. Co tonnte man Goschels reproductives Talent auch das eines Anempfinders nennen, das er erst für Gothe, durch seine Schrift über den Fauft, die er noch ohne seinen Ramen herausgab, bann får pegel durch seine Aphorismen über absolutes Bissen und Richtwiffen, endlich 1832 in seiner Schrift: Hegel und seine Beit, mit Ruckficht auf Göthe, für beide kund that. Göschel neigt fich zum Bietismus. Bedenkt man die Tyrannei, mit welcher derselbe seine Angehörigen gewöhnlich meistert und ihnen die Uniformität seiner Ansichten aufzwingt, so bewies es Muth, nach dem Anathema, welches die Evangelische Kirchenzeitung gegen den großen Beiden Göthe geschleudert, mit einer Apologie def= selben, die ihn sogar gegen Albert Knapp's driftliche Stanzen bertheidigte, namentlich aufzutreten. Dies geschah 1834 in den Unterhaltungen zur Schilderung Göthe'scher Dicht- und Denkweise, worin Göthe's Bibelfestigkeit felbst für die Bahlverwandtschaften nachgewiesen wurde. Die Trimurtie des Göthe - Degel-Bibelthums wurde in den Göschel'schen Bermittelungen so lange sortgeset, bis er von Böthe zu Dante überging, wo er als Advocatus diaboli zu figuriren nicht beforgt fein darf. ware jedoch ungerecht, die aufrichtige hingebung Göschels an Sothe und das wirklich Treffende vieler seiner Umschreibungen und Ausdeutungen nicht anzuerkennen. Besondere Gunft hat seine Eregese den Gothe'schen Mahrchen zugewendet.

Rach solchen Entgegnungen erhob die Kritik sich zu immer freieren und allgemeineren Aussassungen, wie wir dies besonders in den jezigen Geschichten der Deutschen Literatur sehen, deren saßt jeder Tag eine neue bringt. Früher waren auf diesem Felde Bouterwed, Wachler, Koberstein lange Jahre für die Zwecke der Rüslichkeit der ausreichende Hausrath. Nun, nachdem Gervinus den höhern Anstoß gegeben, sehen wir Schäfer und Rinne und Dillebrand und Bilmar und Biese und Gumposch und Andere mit raschem Trieb emporschießen, so daß, wo es auf den Gebrauch ankommt, die Wahl durch die Fülle sich in Verlegenheit gesetzt sieht. Als eine Merkwürdigkeit ist aber noch ein Buch von Karl Grün anzussühren: Göthe vom menschlichen Standpunct aus, 1846. Dies Buch nimmt Göthe'n insoweit ganz richtig, daß es in ihm

١

ben Menschen aufzeigen will, benn, wodurch ber Dichter in letter Instanz wirkt, das ift doch eben das Allgemeinmenschliche, nicht die nationale oder confessionelle Particularität, die bei ihm in die Formseite fallen. Grün absolvirt daher im Ramen der Menschheit den Dichter von dem Vorwurf, nicht pas triotisch, nicht driftlich genug zu sein und weis't triumphirend nach, wie er eben mehr, wie er ein Mensch gewesen. innert, daß Göthe, die Leerheit der diplomatischen Politik perhorrescirend, um so fleißiger das Wohl des concreten Menschen gefördert, daß er Landstraßen angelegt, Hospitäler erbaut, Bolksschulen begründet, Wohlthätigkeitoftiftungen, Bereine für die Befserung von Berbrechern u. f. f. in's Leben gerufen, mit einem Wort, alle die Anstalten und Einrichtungen gepflegt habe, in deren Betrieb die heutige humanitare Schule die Beilung unserer gesellschaftlichen Uebel sucht. Es ift nur zu bedauern, daß Grün seinen Standpunct durch die Tendenz beeinträchtigt hat, in Göthe einen Anhänger des Feuerbach'schen Anthropolos gismus und des Französischen humanitären Socialis. mus zu finden. Diese Tendenz hat die Folge gehabt, daß Bieles flüchtig, einseitig und gezwungen genommen wird. Go hat Gothe ein Gespräch zwischen Lehrer und Schüler gedichtet, worin der erstere fragt, woher das Rind seinen Befit habe? Antwort: vom Und dieser? fragt der Lehrer weiter. Antwort: vom Und diefer? Bom Urgroßvater. Und diefer? Gi, Großvater. der hat es genommen. — In diesem Apolog erblickt Grun eine Uebereinstimmung Göthe's mit der Definition Proudhon's, daß das Privateigenthum schon Diebstahl sei! Göthe würde es sich wahrscheinlich höchlich verbitten, ihn als eine Auctorität für solche Extreme des Socialismus und Communismus zu verwenden.

Dies ist das lette Ergebniß der Betrachtung Göthe's in der Geschichte seiner Kritik gewesen. Unser eigener Standpunct muß sich bewußt sein, die wesentlichen Beziehungen seiner Borsgänger in sich zu vereinigen. Freilich ist das Wort Kritik heut zu Tage ein eben so mißverständliches, vogelfreies geworden, als das Wort christlich. Die Schule von Charlottenburg hat die Kritik schlechthin als alle Wissenschaft gesetzt. Sie spricht von der Kritik als einer orakelnden Göttin, versteht jedoch unter

Aritifiren nur die einseitige Thatigkeit, an einem Object die Schranke nachzuweisen und es, ift dies geschehen, wegzuwerfen, es für Richts zu erklären. In der Zigeunersprache der Ratheder, wie Auerbach letthin unsere Schulterminologie nannte, mußten wir fagen, die Bauer vergeffen, in dem Regativen das Bofitive festzuhalten. Sie annulliren, allein fie heben die Schranke, nachdem fie dieselbe als Schranke negirt, nicht in einem höhern affirmativen Resultate auf. So muß es wohl, wie man gescherzt hat, zum gnabenlosen Bandalismus eines literarischen Bauernkrieges kommen, benn diese negative Kritik ift sogleich setbst vernichtet, als sie nicht an ein Object, es zu negiren, sich beranbringt. In fich selbst ift sie nur ber unersättliche Hunger der Bernichtung. Bir feben daher die Gebrüder Bauer und ihre Sinnesgenoffen von Gegenstand zu Gegenstand mit dem Bechsel der Zeit fortgeben, wie fie denn im Augenblick in einem scherzhaften Conversationslexikon der Gegenwart und Zukunft an Ronge, Ruge, Uhlich, Wislicenus, Nauwerk u. s. f. sich zu reiben nicht Bei allem Geift aber, ben fie aufwenden, ift müde werden. man ihrer Kritit, die morgen schon wieder ihres heutigen Lebenslaufes spottet, mude, weil das stete Versichern, daß Alles Nichts sei, die langweiligste Langeweile verursachen muß.

Die Kritik Göthe's muß jest folgende Puncte vereinigen: erstens die Einsicht in den Gang der allgemeinen Geschichte; zweitens die Einsicht in die Art und Weise, wie der Einzelne nach seiner Eigenthümlichkeit mit ihr in Wechselwirkung tritt; drittens den Begriff der einzelnen Werke selbst, in denen das Instituduum sich seiner Individualität entäußert.

Das Erste muß die Aritik, weil der Gang der Menschheit th ift, welcher den des besondern Volkes bestimmt. Die Menschseit ist immer mächtiger, als ein Volk, und ein Volk immer mächtiger, als der Einzelne in ihm. Ohne zu wissen, welches die Aufgabe der Deutschen in der gegenwärtigen Culturperiode, wird man auch Göthe nicht verstehen.

Das zweite aber muß die Kritik, weil der Einzelne in seiner Thätigkeit wesentlich durch seine specifische Begabtheit determinirt ist. Die Zeit wirkt auf ihn und er auf sie gerade so, weil er eins

mal diese und keine andere Eigenthümlichkeit besitzt. Nach ihr empfängt er, nach ihr gibt er.

Das Dritte endlich muß die Kritik, weil jedes Werk, obswohl in der Geschichte des Individuums ein Moment seiner Bilsdung, doch eine eigene Centralität behaupten, etwas für sich sein muß. Börne hat Recht mit der Behauptung, daß, um Shaksspeare's Othello zu verstehen, es nicht nothwendig sei, den Macbeth oder Hamlet gelesen zu haben. Ein wahrhaftes Kunstwerk muß sich selbst erklären, muß auf eigenen Füßen stehen, muß eine sich selbst organistrende Welt sein und eine wesentliche Seite der Menschheit selbstständig manisestiren. So müssen wir, Göthe's Werke in ihrem biographischen und rulturgeschichtlichen Zusamsmenhang würdigend, sie doch zugleich als besondere Compositionen zu erkennen bemühet sein.

Bedenken wir, daß Göthe, wie wir letthin sagten, ein langlebiger Mensch war, daß drei Generationen an ihm vorübergingen und daß er demnach dreimal sich umzuarbeiten hatte. Wenn ein Dichter mit Einer Culturphase zusammentrifft und mit ihr sein Geschick vollendet, so kann er mit solcher Bestimmtheit raschen Laufs seine Unsterblichkeit errungen haben. Hier wären unsere früh verstorbenen Poeten, ein Rleift, ein Körner, ein Schulze, zu nennen, allein auch selbst Schiller, der ganz und gar mit der Epoche der Kantischen Philosophie zusammentraf, denn seine Räuber erschienen in demselben Jahre mit der Kantischen Kritik der reinen Vernunft und er selbst starb ein Jahr nach Rant's Tode, als der Sieg der Schelling'schen Philosophie über die Kantische eben entschieden war. Göthe hingegen hat so großen Wandel so vielkach um sich herum erfahren und da kostet es etwas, sich frisch zu erhalten, dem Neuen sich nicht zu verschließen und doch auch nicht von ihm, dem noch unbewährten, blind sich fortreißen zu lassen, seiner Vergangenheit nicht untreu zu werden und doch eine immer andere Zukunft sich zu eröffnen. Eins der am wenigsten zu beneidenden Schicksale ift das Ueberleben feines eigenen Gewöhnlich treibt es zu falschen Prätensionen. Ruhms. Der einst Gefeierte ergibt sich schwer barin, nicht mehr Gegenstand der öffentlichen Aufmerksamkeit, der bewundernden und liebenden hingebung zu sein und wird dann oft zum murrischen Ankläger

seiner Zeit. Solch' ein Geschick hatte Göthe nicht, weil er rastlos fortarbeitete und durch die Arbeit sich mit der Welt in stets
neuanfrischender Wechselwirkung erhielt. Nicht freiwillig begleitet
uns die Jugendlichkeit des Geistes auch dann noch, wenn unser Haar schon gebleicht ist. Nur um den Preis der Arbeit bleibt
sie uns treu bis zum Sarkophage. Göthe gleicht in dieser Ausdauer Voltaire, welcher auch, bis in's höchste Alter thätig, ein
nie verlassener Liebling seiner Nation, bei seinem letzen Besuch
in Paris von den stürmischen Bezeugungen des Enthusiasmus
eigentlich getödtet ward.

Was nun unseren Standpunct für die Auffassung Göthe's anbetrifft, wie wir darin die Resultate aller bisherigen Kritik zu vereinigen uns bewußt sind, so charakterisiren wir ihn in Kurzem solgendermaaßen. Wir Deutsche waren zuerst Heiden. Die urssprüngliche Mitgist dieser unserer heidnischen Natur sind wir geswohnt, das Germanische Element der Europäischen Cultur zu nennen. Es besteht in der selbstbewußten Freiheit der Indivisdualität. Die Darstellung ihrer ursprünglichen Existenzweise gibt uns, wenn schon sehr gemildert, das Epos der Nibelungen.

Sodann wurden wir Deutsche christianisirt. Große kämpfte mit Feuer und Schwert dreißig Jahr hindurch gegen unsere natürliche Eleutheromanie. Allmälig lernten wir das Christenthum verstehen. Es fam im Grunde unserem eigenen Sinn entgegen, allein es ward dennoch dem Stolz und Trop des Germanen sehr schwer, dem Kreuze fich zu beugen. Diesen Proces der Christianisirung hat unsere Literatur in Wolfram's von Eschenbach Parcival dargestellt. Dies Epos ift allerdings nach Wälschen Vorlagen gearbeitet, allein Wolfram hat unstreitig dieselben umgewandelt und in einen Zug der Verinner= lichung hineingestaltet. Parcival, in holder Natureinsamkeit aufgewachsen, zieht in die Welt, an ihren verschiedenen festgepräg= ten, für fich einseitigen Gestalten die Erfahrung des Geistes zu machen, bis ihn das Königthum im Gral verheißend lockt. Graldienst ist eigentlich ein häretischer Cultus gewesen, aus dem Shoop der großen Secten der Bogomilen, Katharer, Paulicianer u. s. f. hervorgegangen. Insofern ift das Christenthum im Gral nicht das orthodoxe der Römisch=katholischen Kirche, was

Wentsalvatid über Arled, in den Orient zu dem myflischen Rieflerkeitzele Jedennes jurudkücken. Den volnomenologischen Jug des Parcival, ünsenweise und die Belt, die ibm als ein rithfels bestes Bunder ledt, zu erebern, von der Ratur zur Cultur, von der Ernfamkent zur Geselligkeit, von der unbedingten Berliefung in die eigene Indreitwalität zum Geborsam gegen die Gesepe allgemeiner Bildung überzugeben, dat Göthe im hichten Grade besesten und daber auch nach verschiedenen Seiten fin ibeils in seinem Fand, ibeils in seinem Bilbelm Reister and gerrägt.

Radtem wir aus Deiten gu Chriften geworben, mußten wir aber auch gehiltete Deniden werben. Babrbaft gefillet Meniden, sans phrase. Ant aber unt bie Delleuen genein. Bir mußten alfo bie Bellentide Gultut in uns aufnehmen, Griedif lernen, Griediid anidauen unt fablen lernen. Bir murben Bille logen, Antiquare, Radbidter unt Radbenter ber Grieden: Bie wir bas Chriftenthum ernit genemmen und es bis gum Meuferfin getrieben, maren bie Reformation eben ben Beweis ablegte, fo auch trieben mir bae Griedenthum auf's Menferte. Rlopfod, ben man gewiß einen Germanifen Geriften mennen fann, bidich feinen Meifize in Griedisten herametern. Co febr mar Gib diide Aund ibm adbetride Norm. Doch fonnte er bie Anneh bes Griedentbums, wenn de ibm auch fur bie Form Tenbeng war, noch nicht erreichen. Ge galt aber, seine Beiterfeit, feine maafrolle Schönbeit mit ber Tiefe ter driftlichen Universalität und ber Starte ber Bermanischen Innigfeit zu vereinigen. Diefe lebendige Einbeit somobl in subjectiver, als in objectiver Dit fict, in Gothe.

Diese Einheit ift ber allgemaltige Zanber, mit welchem er uns beberricht und, eine große Periode unserer Geschichte abschließend, doch noch zu neuen Schörfungen die Reime legt -Bolfram's Parcival wendet fich zum mosteriösen Orient zuruck-Gothe's Perirective ift die Bestbemischäre Amerika und selbst ber Griechisch klingende Name jener rathselbaften Rakarie in den Banderjahren ist nur ein Anagramm des Bortes Amerika. Allein wir brauchen nicht auszuwandern, werden wir belehrt. Benn wir nur wahrhafte Menschen werden, dann dürfen wir überall ausrufen: "Hier, oder nirgends, ift Amerika." Das ist Göthe's Credo.

#### Göthe's geographischer Kreis.

Göthe ift also als Künstler und genauer noch als Dichter Das Dichten ift seine specifische Energie. zu betrachten. er daher sonft noch mar, das gehört ber Geschichte seiner Bil= dung an und macht für seine eigentliche Productivität nur einen Stoff, eine Bedingung aus. Man kann diese Elemente in Berbindung mit der Geschichte seiner Dichtungen dronologisch verfolgen, wie die Uebersicht aller seiner Arbeiten im sechzigsten Bande seiner sämmtlichen Werke eine Anleitung bazu gibt, noch mehr aber bas, was er selbst in seinen Büchern Dichtung und Bahrheit, in seinen Reisebeschreibungen, in seinen Jahres = und Tagesheften, in seinen Briefwechseln darüber sagt. Eine solche annalistische Schilderung hat Riemer im zweiten Band seiner Mittheilung über Göthe gemacht. Laube in feiner Literaturgeschichte, Sillebrand in der seinigen, find ähnlich verfahren. Für unsere 3mede murde dies aber zu fehr in's Beite führen. Bir wollen daher Göthe's Verhältniß zur realen Belt als Bedingung seiner Production vorweg betrachten.

Die Bestrebungen Göthe's auf diesen Gebieten des Lebens, der Wissenschaft und Kunst ziehen sich so sehr mit gleichmäßiger Beharrlichkeit durch seine gesammte Thätigkeit hin, daß es schwer sällt, sie mit seiner dichterischen Productivität in engere Berbindung zu bringen. Die Beschäftigung mit der Farbentheorie z. B. schlingt sich bei ihm mitten durch alle andere noch so heterogene Thätigkeit durch. Gewiß ist sie nicht ohne eine wesentliche Beziehung auf seine Poesie, allein wir werden doch einräumen müssen, daß sehr wohl auch ein Anderer, als Göthe, diese Theorie hätte liesern können und daß Göthe nicht durch sie Göthe ist.

Die primitive Bedingung nun für die Eigenheit eines Menschen ist sein Geburtsland. Aus ihm geht mehr in ihn über, als er wissen kann: Göthe war ein Mitteldeutscher, ein Westfranke.

Rofentrang, Gothe u. feine Berte.

Gewöhnlich theilt man Deutschland in ein südliches und nördliches und vergißt die Mitte. Der Süden Deutschlands ist der große Alpengürtel mit dem Donauthal. Seine Bewohner find Gothischen Ursprungs, die Baiern, von welchen die Destreicher nur eine Kolonie, die Schwaben, die Schweizer. Norden Deutschlands ift die große von der Norde und Oftsee begrenzte Ebene, nördlich vom Speffart, Thüringerwald, Harz, Erz = und Riefengebirge fich ausbreitend, von Parallelftrömen durchschnitten, von Landseen, Grassteppen, Kornfeldern, Buchenund Rieferwäldern bedeckt. Die Niederländische, die Sassische und Wendische Ebene machen die besondern Theile dieses großen Flach= lands aus. Zwischen ihm und Süddeutschland, da, wo die Bairische Pochebene und die Schwäbische Alp sich erheben, zwischen dem Böhmerwald, den Vogesen und der Gifel und den vorhin als Südgrenze der Nordebene genannten Bergzügen liegt das mittlere Deutschland, vordem und wohl jest auch im Volksmund noch par excellence das Reich genannt. Dies mittlere Deutschland ift ein liebliches Bügelland, welches fein Centrum im Rheinstrom von Mainz bis Coln hat. Westlich finden wir das Moselland Lothringen, öftlich bas Mainland Franken, weiterhin noch Thuringen, zu welchem wir bem Stamm nach auch die Bewohner des Königreichs Sachsen rechnen muffen, denn diese find ihrem Abkommen nach Sorben, die von den Thüringern bezwuns gen murden und haben mit dem Sassischen Boltsstamm in Beftphalen, Braunschweig, Friesland, Holstein nichts zu thun. Bügelland mit seinem gartenhaften Anbau, unsere Obstfammer, unsere Weinkelter, hegt besonders jene Gemüthlichkeit, die als Deutsch gilt. Dier find die reizenden Thäler, die betriebsamen glücklichen kleinen Städte, die friedlich behäbigen Dörfer, die klappernden Mühlen mit ihrer idyllischen Umbuschung, genug jene ganze bürgerlich ehrenfeste Behaglichkeit, die nur in ihrer Carris catur als der Philister, als der Deutsche Michel erscheint.

Deutschland hat kein äußerliches Centrum. Als das Land der Individualität macht es ein solches unmöglich. Wir haben daher viele Hauptstädte, die mit ihrer Eigenthümlichkeit sich unter einander ergänzen. Reine kann sich, wie Paris, als ausschließe lichen Gravitationspunkt betrachten. In Frankreich ist es nothe

kannt werde. Alles, was irgend ein Streben in sich trägt, muß beshalb nach Paris wallsahrten, dort für die Ration den Stempel der Legitimation zu empfangen. Bei uns kann das Talent außer Sorge sein, wenn es nicht in Wien, München, Dresden, Berlin auswächst. Es kann in der Provinz sich eben so gut entwickeln, und nicht selten ist es ja in unserer Geschichte der Fall gewesen, daß gerade von Provinzialhauptstädten die nachhaltigsten Anregungen für ganz Deutschland ausgegangen sind. Was in politischem Betracht, für unsere Stellung nach Außen, ein Nangel, ist für die Freiheit und Mannigsaltigkeit der Bildung im Innern unstreitig ein Vortheil.

So ift Gothe denn kein geborener Großstädter und doch auch tein Kleinstädter. Frankfurt am Main war die Biege seiner Jugend, eine freie Reichsftadt, welche aber, eine mäßige Unabhängigkeitelust ihrer Bürger nährend, als Ort der Raiserkrös nung zugleich den Blick auf die ganze Deutsche Geschichte binlenkte, ja noch gegenwärtig Sit des Deutschen Bundestages ift. Göthe, diesem classischen Boden entstammend, bewegte fich nun zeitlebens nur in zwei Richtungen, öftlich das Mainthal hinauf, südlich den Alpen entgegen., nach Italien hin. Der Rorden und der weitere Osten hat ihn nie angezogen. Ob es ein Ostdeutsch= land gibt, könnte man freilich fragen, denn, obschon wir selbst hier in Preußen die Ehre haben, es zu sein, so gehören wir doch nicht zum Deutschen Bunde und die Geographen, wie Mendelssohn in feinem Germanischen Europa, rechnen uns zur Wendis schen Ebene Norddeutschlands. Genau genommen muffen wir die Russischen Oftseeprovinzen auch als Ostdeutschland ausehen, nur daß ihnen, wie uns, füdlich eine proportionirliche Bafis fehlt.

Die Universitätsstädte, welche Göthe besuchte, waren Leipzig und Straßburg, die vollkommensten Contraste. Leipzig nahm ihn in die Schule, seine Lebensart zu glätten. Er selbst scherzte ja, es sei ein klein Paris und bilde seine Leute. Er war den Leipzigern zu südlich naiv. Eine Frau Prosessorin selber schnies gelte und bügelte an ihm herum. Auch sein Deutsch mußte er sich verbessern lassen. Gellert unterzog sich der Ausopserung, Aussche ber Studirenden durchzusehen und erwarb auch um Göthe's

Eorrectheit sich Berdienste. Ganz anders wirkte Straßburg. Es entfesselte in ihm die genialischen Mächte. Fast droheten sie schon in's Wüste auszuirren, als herders Genius einschränkend, sanstigend und doch anreizend ihm hier entgegentras. Der Minster Straßburgs, riesig und doch maaßvoll, kann selbst als ein schones Symbol dieser Epoche gelten. Wenn wir uns Götste vorstellen, wie er zu Leipzig, statt das Collegium logicum zu bessuchen, hinging, sich vom Bäcker warme Kräpfel zu holen und genießlich zu verzehren, so ist das noch ziemlich knabenhast. Stellen wir ihn uns hingegen vor, wie er zu Straßburg auf der obersten Zinne des Münsters mit seinen Freunden der über Frankreich untergehenden Sonne den blinkenden Römer zum Scheidezgruß darbrachte, so ist das ein sast erhabenes Bild.

Ich übergehe sein weiteres Zickzackleben im Rhein- und Mainthal und erwähne nur noch der Reise, die er mit den Stollbergen nach der Schweiz machte, denn diese war damals noch das Ziel vieler Reisesehnsuchten. Ihre Alvensirnen, Eismassen, Wasserstürze, Seen, Viehmatten, Bauermädchen galten noch als ein Non plus ultra von Erhabenheit, Schönheit, Naturwahrheit. Göthe selbst hat uns von einer späteren Reise 1779, die er mit dem Herzog von Weimar machte, in dem Anhang zum Werther eine sehr lebhafte Schilderung der Schweiz hinterlassen.

1775 erfolgte sein Ruf nach Beimar. Wenn wir auf die Landkarte bliden und wenn das lustige Farbengewimmel von Roth, Gelb, Grün, Blau in einem Durcheinander von Tüpfeln uns aus Deutschlands Mitte, aus dem Fränkischen Strich, entgegenspringt, so werden wir leicht bemerken, daß Weimar, eine dieser kleinen Individualitäten, selbst noch wieder von andern, wie Sondersshausen, Schleiz-Greiz-Lobenstein u. s. f. eingehegt ist und daß Weimar nur zwei nennenswerthe Städte hat, Weimar und Jena. Run müssen wir uns aber auch erinnern, wie das vorige Jahrshundert überhaupt noch beschränkte Maaßstäbe hatte. Seit der Revolution sind wir an viel größere Dimensionen gewöhnt. Unser Bewußtsein hat an Weite und Elasticität unendlich gewonsnen. Die größere Reiseleichtigkeit durch die Kunststraßen, Eisensbahnen, Dampsschiffe, den Zollverein, hebt uns jest über große Räume in kurzer Zeit hinweg. Wie wären ohne sie die Con-

greffe der Naturforscher, der Philologen, der Landwirthe, der Novscaten, wie ohne sie die Deutschesten aller Feste, die Musiksste, möglich? Das vorige Jahrhundert war noch von Sems wingen aller Art eingeengt und bewegte sich, wie selbst Göthe's Saus zu Weimar zeigt, in knapperen Grenzen. Supkow in seinem Aufsatz ein Besuch bei Göthe, erzählt, daß derselbe, über eine vermeinte Zurücksetzung bei Hose unwillig, einst mit der Gigantensaust auf den Tisch geschlagen und ausgerusen habe: "Kommt mir das noch einmal vor und wird es mit dem Treiben nicht anders, so reis' ich auf der Stelle — —" man erwartet mindestens nach Rom oder Paris; nein "nach Jena." Nach Jena! Das ist uns lächerlich.

Allein mehr Intensität der Menschen lag wohl in der das maligen Beschränkung. Sie supplirte, so zu sagen, aus sich, durch Phantafie und Big, was dem materiellen Bestande fehlte. Dies wollte ich bemerken, um die Kleinheit des Beimar'schen Staates keinen Anftoß sein zu lassen. Preußens aufstrebender Großmacht gegenüber suchten damals die kleinen Deutschen Höfe durch Bildungstendenzen fich eine größere Bedeutung zu geben, als sie politisch in Anspruch zu nehmen vermochten. Beimar rivalisirte darin vorzüglich mit Darmstadt und Gotha. Wenn ersteres aber, nach Gervinus Bemerkung, sich die Talente, Die es leicht hatte haben können, entgehen ließ; wenn letteres nur Mittelmäßigkeiten in sich versammelte, einen Sturz, Reichs hard, Gotter u. a., so war Weimar so glücklich, die Korpphäen un ferer Bildung zu gewinnen und in der Herzogin Amalie ein 8e Tellschaftliches Talent zu besitzen, welches die Kunft der Aus-Bleichung der verschiedensten Raturen und Situationen, die Bewirfung der Berträglichkeit der größten Antipathieen, im ausgeZeichnetsten Grade übte. Weimar besaß in Wieland ben Drasentanten der Süddeutschen Art, hinüberspielend in die Französische Grazie und in ihre relative Verfälschung der Antike. Schiller fand sich später ergänzend hinzu. Herder und Falt werden der Typus der Rorddeutschen Art, ohne gerade in Klop. de trodene Feierlichkeit zu verfallen, sondern mehr dem Ton Des Bolksliedes geneigt. Lessing, der Reprasentant ber fris te Tehen Stimmung und Reflexionspoesse der Wendischen Ebene, in Camenz geboren, in Berlin, Breslau, Damburg, Wolfenbattel lebend, blieb jenseits dieses Areises. In ihn trat Göthe als der Mitteldeutsche, der für den Christlich-Scandinavischen Alopsock, den Gallisch-antikisirenden Wieland und den tiefen, kosmopolitisch humanen allein oft hypochondrisch scharfen Herder, den er nach Weimar nachzog, gleich viel Sympathie in sich trug.

## Sothe's Beltstellung in Beimar.

Da Beimar noch zu Mitteldeutschland gerechnet werden muß, so hatte es für Göthe, den Bestfranken, nichts unmittelbar grem des und seine Stellung war die für seine geistigen Bedürsuisk gunstigste. Eine amtliche Thätigkeit erhielt ihm ben Eruft bet Lebens gegenwärtig, gab ihm das Frohgefühl eines gemeinnübigen Birkens und ließ ihn in allen möglichen Sphären des Lebens vollfommen heimathlich werden. Alle Thätigkeit kann poetisch er scheinen, indem fie ihre Gigenthumlichkeit für die Phantafte aus Die Sprache der Bandthierungen und Beschäftigungen der Menschen, der Jago, Fischerei, des Bergbau's, der Geweilt, hat eine dichterische Färbung. Göthe besaß, wie er selbft to nennt, einen realistischen Tic, d. h. er hatte eine tiefe Ach tung vor allem Dasein, vor aller Natur und Geschichte und wußte den wahrhaften Idealismus der Birklichkeit aus der Anschauung berselben herauszuheben. Genau bekannt mit der Technik und Terminologie der Handwerte, Betriebsweisen, Lebensarten, vermochte er den Hauch der anmuthigsten Poeffe über Wegenftande auszugießen, welche zunächst ganz prosaisch erscheinen, welcher Art 3. B. die Beschreibung von Susannen's Weberei in ben Ban derjahren ift. Wie er selbst als Beamter in folchen Fällen fich benommen, davon gibt uns die Rede, die er 1784 bei Eröff nung des neuen Bergbaues in Ilmenau fprach, Bb. 56. seiner Schriften, ein mustergiltiges Beispiel. Die besondern Bedinguns gen dieses Unternehmens, die ihm vorangegangenen Bersuche, die an sein Gelingen für die Wohlfahrt des Landes sich knupfende Doffnung, die fittlich-religiose Beihe des Anfangs, das Alles if n zum Theil bergmännisch individuellen Formen und doch im thelsten, reinsten Deutsch dargestellt. Für solche concrete Bereischerungen, für solch' ächte Bolksthümlichkeit ist unsere Schriftsprache Göthe den größten Dank schuldig geworden.

Eine weitere Gunft des Geschickes war es für ihn, daß er an einem Dof lebt. Allerdings ift jeder Bof für eine productive Ratur nicht ohne Gefahr, weil zu leicht ein eitles Scheinwesen, eine oberflächliche Schauftellung durch die Berhaltniffe entwickelt Ift der hof zu klein, so fällt er nicht felten in die Lächerlichkeit, alle Pratensionen der Souverainetät mit der Engheit und Dürftigfeit der außeren Erfcheinung zu verbinden. Fürft, im Grunde nur ein wohlhabender Edelmann, möchte doch gern als ein Louis quatorze mit allem Glanz ber Majestat erscheinen und halt, je größer ber Biderspruch ber Birklichkeit gegen solche Anmaagung oft ift, um so mehr auf den Bedantie-Ist umgekehrt der Hof zu groß, so waltet mus der Ctifette. nothwendig das politische Element vor und hindert durch seine vielfache Sorge die gemüthliche Vertiefung in fich selbst. feben es an einem so begabten Staatsmann, wie Bilhelm v. Humboldt, daß er in der Dichtung nur eine Erholung fand, fich nach den anstrengenden Geschäften in seinen Sonetten zu sammeln, zu beschwichtigen, zum Glauben an das Sobere wieder zu ermuntern.

Der Weimar'sche Hof war von beiden Extremen in einer glücklichen Mitte gleich weit entfernt. Der junge Herzog war von ernstem Sinne bescelt, der mit dem Göthe'schen sich in baldigem Einklang wußte. Die reellsten Maximen wurden von beiden für die Verwaltung des Landes sestgehalten. Sie waren bei der Wahl eines Beamten äußerst serupulös; hatten sie jedoch von der Tüchtigkeit eines Mannes sich überzeugt, hatten sie ihm ihr Bertrauen geschenkt, so waren sie wegen des Wie der Ausführung seiner Ausgabe nicht ängstlich. Sie gönnten ihm einen freien Spielraum. Das Zuvielregieren der Büreaukratie, ihr Mißstrauen, welches der Controle die Controle in's Unendliche hinzussügen muß, war ihnen verhaßt. Der Kanzler Müller in Weimar in einem besondern Aussagt, der Leibarzt Bogel in einer Monographie und Riemer im ersten Band seiner Mittheilungen

haben uns die erfreulichsten Blicke in diese menschlich heitere Resgierungskunst thun lassen. Bon besonderem Interesse hierin sind auch die Briese an Kraft von 1778—83, welche Schöll uns mitgetheilt hat. Sie zeigen uns auf rührende Beise, wie bereit Göthe zu sedweder Hüsse war, die er einem Unglücklichen zu geswähren vermochte, wie sehr er aber alle Phrase scheute, mit welscher thatloses Mitseiden sich oft schon im blosen Bedauern genügt und wie psychologisch klar, wie pädagogisch solgerichtig er zu handeln verstand.

Der hof zu Weimar ward durch die Fürstin Amalie und Luife ein Sammelplat aufstrebender, zufunftevoller Beifter. Beselligkeit war eine bunte, wechselvolle, jedoch stets von idealem Das Excentrische, was in den ersten Streben durchdrungene. Jahren oft durchbrach, ward von Göthe und dem Berzog mit der Reise nach der Schweiz 1779 beendigt. Herbart sagt einmal am Schluß seiner praktischen Philosophie, wo er von den Grengen unferer Thatigkeit handelt, nicht in eine schlechte Bolppragmospne zu verfallen, daß weder das Gemeine, noch das Abentenerliche, nur das Classische bilde. Dies, kann behaupten, ward die Maxime des Weimar'schen Hofes. Gemeinen, Trivialen auszuweichen, fiel er doch nicht in's Bigarre, sondern rang, oft leidenschaftlich, nach achter humanität. öffentliche Ausdruck dieser Tendenz wurde eben das Theater, in welchem man nicht dem Müßiggang ein frivoles Bolfter unterlegen wollte, die Langeweile als die geheimwüthende Furie geiße losen Hoflebens zu tödten, sondern worin man eins der schönsten Culturmittel, einen mächtigen Sebel der äfthetischen Berfittlichung zu pflegen bemühet war. Für Göthe als dramatischen Dichter war überbem die stete unmittelbare Berbindung mit dem Theater von großem Rugen, da erft die Bühne dem Dichter entschieden fagen kann, ob die von ihm geschaffenen Personen mahre Leibhaftigkeit, am Licht der Oeffentlichkeit als Menschen aushaltende Realität haben.

Daß das Hofleben Göthe'n der Zudringlichkeit des Gemeisnen enthob und ihn auf einen Schauplatz ftellte, der zur weitesten Ueberschauung des Lebens geeignet ist, das muß man wohl zusgeben. Allein man klagt, daß Göthe nun in gehaltloser Gelegens

heitspoefie, bei hoffesten, Ballen, Dasteraden, Schlittenfahrten, den hohen und höchsten Berrschaften aufzuwarten, seine Rraft vergeudet habe. Beit entfernt, ben Lobredner dieser höfischen Dichtungsart, Dieser entomiastischen Epigrammatif zu machen, glaube ich doch, daß man fich Göthe als zu fehr darin aufgehend vorftellt, ba, nach seiner Leichtigkeit, für einen gegebenen Buftand eine poetische Formel zu finden, diese Berse für den höfischen Rummenschanz ihn gewiß nicht zu viel Zeit und Mühe gekostet haben werden. Ich berufe mich zum Zeugniß, wie tief er das Richtige des bloßen Flitterstaates in dem gesellschaftlichen Leben durchschauete, mit wie reinem, ja erhabenem Sinn er innerlichst dagu fand, auf Bieland's Berichte über ihn an Derf und seine eigenen Briefe aus dieser Periode an Lavater. hat gewiß auch für die maaßvolle Haltung, welche Göthe seit 1780 anstrebte, den schönften, treffendften Ausdruck gefunden, wenn er nicht eine kaltherzige Diplomatik, sondern eine wahre Sophrospne in Gothe bewundert. Die vielseitigen Anfordes rungen, welche das Leben an ihn machte, konnte Göthe nur badurch bewältigen, daß er das Berschiedenfte nebeneinander mit raftlosem Eifer durch Jahre hindurch, fakt zeitlos, zu pflegen lernte und sich ber strengken Ordnung unterwarf. Zuerst und überall, auf das Genaueste, Geschwindeste, Strengste, genügte er der Pflicht; dann erft wandte er fich zu seinen Studien, zu feinen poetischen Productionen; und dann erst fühlte er fich reif zur Geselligkeit, zum freien Austausch, wie der Moment ihn hervorruft. Er selbst fagte: "Tages Arbeit, Abends Gafte, fure Bochen, frohe Feste, sei bein kunftig Losungswort." solder Gewissenhaftigkeit heraus erzeugte sich bei ihm auch der conservative Sammelgeist, der nichts gern wollte verloren sehen laffen und Alles als einen wenn nicht augenblicklich, so doch künftighin zu benutenden Bildungsstoff achtungsvoll bewahrte. Es erzeugte fich daraus seine Tagebuchrevue, wozu and Merk anhielt, weil man doch durch dies Mittel sehe, was seschehen sei.

Abermals als eine große Gunst des Geschicks haben wir es du rühmen, daß zum Amt und zum Hof sich die Universität gesellte. Allerdings verdankt Jena eben Vieles der wohlwollenden,

unermüdlichen Borsorge Göthe's, allein auch er ward durch dasselbe in seinen wissenschaftlichen Bestrebungen auf das Mannigsachste gefördert. Der Ernst der Wissenschaft blieb ihm nahe und er konnte mit allen Richtungen derselben sich einen persönlich lebendigen Berkehr begründen. Die schönste Epoche Jena's, wo ein Loder, Paulus, Niethammer, Griesbach, Fichte, Schelling, die Schlegel, Woltmann, Hegel, Krause, Fries und so viele Andere dort thätig waren, siel in sein Leben. Auch konnte er sich, dem gebundneren Hosseben gegenüber, in Jena ungenirter bewegen und den freien Athem des Studententhums sich erfrischend anhauchen lassen. Das Theater zu Weimar ward dann der Punct, wo Hos und Universität in gemeinsamer Andacht sich begegneten.

Bothe ward durch Reigung und Berhaltniffe an ein bewegliches Leben gewöhnt. Er reif'te viel in den oben angegebenen Richtungen von Westen nach Often und von Rorden nach Süden. Auf den Reisen zeigte fich die Totalität seiner Natur in vollfter Thatigkeit, in einer liebevollen Allaufmerksamkeit, wie fie dem Domer eigen ift, wenn er felbst auch die Baffen feiner Belden, wenn er die Pfosten der Thuren und dgl. beschreibt. Auf seinen Reisen war er daher auch gewöhnlich am productivften und mittheilendsten. Wo ihm aber die perfonliche Anschauung versagt war, da suchte er durch die Correspondenz fich den Bugang zu den Quellen der Kunft, Wiffenschaft, Bildung zu erhalten. Er ift einer der ftartften Brieffcreiber ge-Irgend ein reales Band mußte ihn aber feffeln; ohne ein folches ftirbt unter wirklichen Männern das Intereffe der Dits theilung nur zu bald ab, denn fie scheuen die Leerheit der bloßen wiederholten Berficherung der Empfindung für einander. Treue des Gefühls versteht fich unter mahren Freunden von felbft. So hat Göthe mit Merk über Geologie und Ofteologie, mit Lavater über Physiognomit, mit Sommering über die Anatomie, mit Jacobi über Philosophie, mit Schiller über die äfthetische Production und fruchtbarfte Behandlung bes Bublicums, mit Reinhard über Literatur und Politik, mit Frau v. Stein über die Gesellschaft, über feine Arbeiten und fein Derg, mit Meyer über die Geschichte

der bildenden Runft, mit Belter über Musit und Theater u. s. f. gebriefwechselt. Rur der Briefwechsel mit dem Rinde Bettina macht hier eine Ausnahme, weil Göthe überhaupt in diesem Berhaltniß fich paffiv benahm. Er duldete die phantaftische Ueberschwänglichkeit bes jungen Mäbchens, das aus der Mitte fie begeisternder Familientraditionen ihn wie eine gautelnde Elfin umschwärmte. Rur so weit war er activ, als nothwendig war, ihre Gefühlsorgien zu dämpfen und nicht einen falschen, unreinen Ton in das Gefühl fich einschleichen zu laffen. Bas Göthe's Begner ihm als Ralte ausgelegt haben, mar vielmehr ein Beweis feiner achtfittlichen Eurythmie. Mit humor mußte er oft ihr sentimentalnaives Andringen abzuwehren, wie da, als er nach Riemers Erzählung ihr 1811 beständig den merkwürdigen Rometen zeigte. Uebrigens hatten selbst Bettina's Briefe für ibn, der gerade daran ging, seine Biographie zu schreiben, insofern ein reales Intereffe, als fie ihm die Beimath und die Rindheit lebhaft vor die Seele führten. Das Göthe, indem er einige Briefe Bettina's in Sonette verwandelte und fie ihr fo gurud's gab, seine Dichterkraft egoistisch habe anfrischen oder gar ein fremdes Berdienst usurpiren wollen, dies ift bei einem Rünftler von Göthe's unverfiegbarer Schöpfermacht und bei einem Menschen von Göthe's Redlichkeit eine in sich selbst zerfallende Unschuldigung. Konnte er dem Kinde artiger sagen, daß es selbst Dichterin sei?

Göthe vermochte eine Conception durch das ganze Leben hindurch festzuhalten. Er schematisirte zuerst seine größeren Dichtungen, war dann aber sähig, die Aussührung zu den versschiedensten Beiten wieder vorzunehmen. Oft reizte ihn gerade der Contrast, z. B. wenn er der Iphigenie nachsann, während et im Lande umberritt, Recruten auszuheben, oder wenn er die bezenscene für den Faust gerade in dem idealisch schönen Garten Borghese dichtete. Diese Krast der Production machte ihn auch sür die Ausarbeitung communicativ, wie er es selbst nannte. Daß er aber das Dictiren sich angewöhnte, was man ihm ebenssuls als eine diplomatische Trockenheit nachgetragen hat, sollte man ihm hier als einen Beweis seiner ächten Dichternatur auslegen, welche in ihrer Freiheit über das geslügelte Wort zu ges

bieten hatte. Haben denn die Dichter eher geschrieben, als gessungen? Hat Homer seine Gesänge erst geschrieben, dann recitirt? Sehen wir nicht noch in dem Manesseschen Goder den Minnessänger zu Paris die Dichter ihren Schreibern dictiren? Wie kleinlich, wie jämmerlich, solche untergeordnete Vermittelungen so scharf zu accentuiren! Göthe's Urkraft war berechtigt, wie er that, zu sagen: "Gebt ihr einmal euch für Poeten, so comsmandirt die Poesse!"

## Söthe und die Naturwiffenschaft.

Erinnern wir uns, daß wir schon früher eingesehen, wie Göthe vor Allem als Dichter zu begreifen sei, so werden wir auch das richtige Verhältniß erkennen, in welchem er zur Natur, Kunst, Philosophie und Literatur stand. Sie waren für ihn nothweudige Bildungselemente, allein das eigentlich Thätige, Specifische in ihm blieb doch die Poesie.

Die Natur liebte er von je auf's Tieffte und Wahrste. Die Parole seiner Jugendzeit war bas Berlangen nach Natur, nach Naturwahrheit. Er machte mit dieser Richtung in dem Grade Ernst, daß er sich mit allem Fleiß in die Naturwissenschaft eins arbeitete. Obwohl er gleichzeitig fast in allen Richtungen berfelben thätig war, so können wir doch bemerken, daß er, als Dichter auf das Menschliche gewiesen, in der Jugend mit der Physiognomik von dem Menschen ausging, dann zum Thier, vom Thier zur Bflanze, von ihr zum Licht und der Farbe, endlich als Greis zu den ätherischen raftlos fich umgestaltenden Gebilden der Wolfe fortging. Ueber unsere Atmosphäre hinaus blickte er nur mit anstaunendem Poetenauge in die Pracht der Gestirne, hat aber aus der Astronomie niemals ein eigentliches Studium Immer war es die festgeprägte Gestalt oder der Berdes proceß eines zarten Daseins, welches ihn anzog. Da er nicht blos, wie noch Ewald von Kleift, bei dem Anschauen der Ratur eine poetische Bilderjagd bezweckte, sondern da er durch das Man-

nichfaltige der Erscheinung zum einfachen Grunde hindurchzudringen bemühet war, aus welchem er die Bielheit abzuleiten vermöchte, fo verfuhr er durchaus methodisch. Er, der fich felbft eine lebendige Deuristik nannte, hatte ein flares Bewußtsein darüber, daß das Allgemeine, Identische synthetisch, das Besondere, Unterscheidende analytisch gefunden werden muffe. "Die Consequeng ber Ratur, brudte er fich öfter aus, muffe ihn über die Inconsequenz der Menschen tröften." Er hatte bas unbedingte Bertrauen zum Denken, daß die Natur die Wahrheit deffelben bestätigen muffe. Er nannte auch sein eigenes Denken ein gegens ftandliches und schrieb schon 1793 die Abhandlung: der Bersuch als Vermittler zwischen Subject und Object. Das Experis ment wird nur benkbar, insofern ich aus dem Begriff der Sache heraus Bestimmungen als für fie möglich voraussete, deren Realität ich eben durch den Bersuch erproben will. Göthe ist eigentlich so verfahren, wie die exacten Naturforscher es immer munschen. Dhne die Richtung auf das Finden der gesetlichen Ginheit aufzugeben, mar er in der forgfältigften Beobachtung des Empirischen, Einzelnen unermüdlich und ein abgefagter Feind alles Rebelns und Schwebelns, aller vornehm = unklaren Phraseologie, einer auf bas leidige Imponiren berechneten Hypothesenmacherei.

Seine Schranke auf Diesem Gebiet der Biffenschaft war ein Mangel an philosophischer Systematik, der bei ihm kein Vorwurf An Spftem fehlte es bei Göthe nicht, aber die sein fann. dialektische Runft war ihm versagt, eben weil er ein Dichter, ein wesentlich intuitiver Mensch war. Daher kam es, daß er seine Ideen immer nur in Fragmenten darzulegen vermochte, denen es weder an Gehalt noch an Zusammenhang fehlt. Indem jedoch ihr Zusammenhang nicht logisch als Zusammenhang gesetzt if, entsteht für die Einsicht in denselben eine Berzögerung. beobachte Göthe in den Ansätzen, welche er für die Darstellung der vergleichenden Anatomie als Wissenschaft gemacht hat (Bd. 55.) und in dem Gedicht A Pocomos, worin er die Metamorphose des Thiertypus schildert, so wird man sogleich fühlen, wie er hier durchaus im Bortheil ift. Hier eint und rundet sich Alles, während dort eine gewisse Ungeduld, zur Anschauung zu eilen, die Bermittelung der Gedanken, die beabsichtigt wird, verkurzt.

Sothe, von der Ratur für die Ratur geboren, fing 1770 querft in Strafburg an, eigentliche Studien derfelben zu machen Das damals Evoche machende Système de la vature entsprach seinen Erwartungen, die Ratur als ein Ganzes geschildert pur finden, freilich nicht; defto mehr fagten ihm Buffon's Cpochene der Ratur zu. Er nahm Theil an einem anatomischen Cursus unter Lobsteins Leitung; er machte sogar einen Cursus der Geburtshülfe durch. Gine Zeitlang hatte ihn die Myfteriosophie der Alchemie angezogen, bis er in Beimar zu einem gedeihlichen Leben in und mit der freien Ratur gelangte, bas, auf nugliche 3wede gerichtet, ihn zu einem ganz verftandigen Gingeben zwang. Die Physiognomik beschäftigte ihn afthetisch = ethisch , allein eine specielle wissenschaftliche Aufgabe ergab sich ihm erft aus dem damals von der Zeit mit Borliebe ventilirten Thema, Unterscheidungs= merkmale zwischen dem Menschen und dem Thier auf-Diese Aufgabe mar dadurch entstanden, daß Ansichten, wie die Rouffeau'schen, den Unterschied zwischen dem Menschen und dem Thiere so gut als aufgehoben hatten. Run sollten Ginzelheiten, wie die Bade, das Ohrläppchen, ber Schaltknochen, den Menschen vom Thiere unterscheiden. Hier fich Göthe. Er tonnte fich nicht darin finden, daß nicht dieselbe Structur dem menschlichen wie dem thierischen Organismus zu Grunde liegen sollte, wenn auch die Gestaltung, welche ber ofteologische Typus in dem Stelet des Menschen empfängt, diesen nicht nur in relativen Einzelheiten, sondern durch und durch frast seiner harmonischen Proportionen vom Thier unterscheidet. In dem freundnachbarlichen Jena betrieb er besonders seine ofteologisch anatomischen Studien, viel Gebeine und Schädel zersägend, vergleichend, auch selbst Präparate machend, beren einige noch in Jena aufbewahrt werden. Er kam durch seine Beobachtungen endlich zu dem Resultat, daß dem Menschen, wie den Thieren, ein Zwischenknochen, os intermaxillare, in der obern Kinnlade zuzuschreiben sei, daß derselbe jedoch bei dem Menschen sehr frühzeitig verwachse, bei den Thieren hingegen selbstständig bleibe, daher auch noch bei dem Uffen die vier obern Schneidezähne in der Scheide des Schaltknochens befindlich feien. Diese Entdeckung beschrieb er in zierlichem Latein und theilte fie 1786 Beter Camper mit, der nichts davon wissen wollte. Hierauf wandte er sich an Friedrich Blumenbach. Auch dieser wies sie als unshaltbar anfänglich zurück. Hinterher aber überzeugte er sich von der Bahrheit der Göthe'schen Entdeckung und beschenkte ihn nun selbst mit Beiträgen, z. B daß der sogenannte Wolfsrachen oder Pasenschart eben dadurch entstehe, daß der Zwischenknochen nicht frühzeitig genug verwachse. Gegenwärtig ist nun schon kein Zweisel mehr über die Zweisellosigkeit der Göthe'schen Auffassung.

The state of the s

Sie wurde ihm der Anstoß zu einer weiteren Entdeckung. Da das Rückenmark in die Kopshöhle mündet, so schloß er, daß auch hier nach der Analogie die Einheit der umhüllenden Knoschenbildung vorausgesetzt werden und die Schädelknochen, ihrem Typus nach, Rückenwirbelknochen sein müßten. Diese Ansnahme fand er in der Zusammensetzung des Hirnschädels aus dem dinterhauptbein, dem hintern und vordern Keilbein nicht zu schwer bestätigt und es eröffnete sich ihm mit solcher Erkenntniß eine unendliche Perspective für die innere Folgerichtigkeit der thiesrischen Skeletsormation.

Allein ganz unerwartet schloß sich ihm auch der Bau des unt eren Schädels aus demselben Princip auf. 1791 fand er auf dem dünenhasten Sand des Judenkirchhoss zu Benedig einen geborstenen Schöpsenschädel und sogleich überraschte ihn der Begriff, daß das Gaumbein, die obere Kinnlade und der Zwisschenkieserknochen wesentlich nach demselben Typus des Rückenswirbels gebildet seien, folglich der ganze Schädel als aus sechs Rückenwirbelknochen zusammengesetzt angesehen werden müsse. Insnerhalb der Continuität des Einen Princips treten successiv seine verschiedenen Umbildungen hervor.

In sich zurückgescheucht durch frühere Erfahrungen hielt er mit seiner Entdeckung still bei sich, bis durch Den bekanntlich ein Prioritätsstreit darüber erhoben ward. Die untere Kinnslade betrachtete Göthe als ein den Extremitäten gleichzustellendes Hülfsorgan, das, bei den Mammalien scheinbar aus nur zwei Knochen bestehend, dennoch, wie die Zergliederung eines jungen Krostodils zeigte, aus mehren ineinandergeschobenen Knochen erwächst.

Judem Göthe nun die Urform des Anochengerüfte S
durch alle Stusen ihrer Umwandlung zu verfolgen bemüht war,
entdeckte er ein drittes Gesetz der Formation, welches er des der
Schadloshaltung nannte. Die Ratur, ewig gerecht, die tiesselichste Haushälterin, will in sedem animalischen Individuum des
Urthier selbst, d. h. die ganze Idee des Thiers, verwirklichen,
wird aber "durch Umstände zu Umständen" gezwungen und muß,
was sie nach der einen Seite verschwendet, auf der andern durch
Sparsamseit, ja Kargheit, wieder einbringen. 3. B. Vorderleiden
und Hals der Girasse reich ausstattend, muß sie den hinterleide
schmächtig lassen. Umgesehrt beim Naulwurf, wo gegen die Rasse
des Leibes die Füße und der Hals sast verschwinden. An eine T
Barallele des Löwen und des Dromedars hat Göthe dies nähe T
zu veranschaulichen gesucht.

Es ift eine große Untugend ber Deutschen, gegen bas eigen e Berdienst oft ungerecht zu sein. Sie ignoriren lange; sie brand= marken Bieles mit dem Wort Dilettantismus; fie spotten wohl gar einer Erfindung, einer Entdedung, bis fie ihnen von Aufert her als Epochemachend zurückfommt, bis fie namentlich von der Franzosen oder Engländern anerkannt worden ift. Dann fürchter auch sie nicht mehr, das Berdienst als Berdienst zu ehren, ja, wenn der verdiente Mann schon todt ift, find fie dann sogar ber Bergötterung deffelben fähig. Dies hat Göthe genugsam erfahre. Die Deutschen kummerten sich so lange wenig um seine natux= wissenschaftlichen Verdienste, bis das Ausland fie zu ehren began De. In Betreff der Anatomie und Osteologie hat Göthe selbst erzähle, wie in einer Sitzung der Französischen Akademie 1830 zwischen Cuvier und Geoffron St. Hilaire sich ein Streit erhoben habe, in wiefern eine apriorische Bestimmung der Einheit Des Organismus möglich sei, bei welchem Geoffron St. Hilaire, Det die Einheit als ein nothwendiges Postulat forderte, sich auf Gothe Auf Göthe? Auf den Dichter des Werther, des Gos von Berlichingen? Wie kommt dieser unter die exacten Naturforscher? Die Akademie war außer fich vor Erstaunen. Ja, es war der selbe Göthe, der als Dichter, derselbe, der als Raturforscher glanzte. Seit diefer Beit und feit man weiß, daß ber Frange fische Atademiker Geoffron St. Hilaire das Gesetz der Schadloshaltung ebenfalls unter dem Ramen balancement des organes vorträgt, seitdem hat man vor Göthe auch als Naturkundigem in Deutschland etwas mehr Achtung.

Außer mit den Thieren beschäftigte fich Gothe auch anhaltend mit den Pflanzen und hat uns die Geschichte seines botanischen Studiums selbst erzählt (Bd. 58.). Auch hier drängte ihn seine poetische Constitution, eine Einheit zu suchen, die Urpflanze, d. h. wie er selbst auch sagt, den Begriff, die Idee der Pflanze. Lange trug er fich damit herum und konnte, vermöge seiner Berufsthätigkeit, viele Beobachtungen an Gewächsen machen, durch Hppertrophie und Atrophie, durch Entziehung des Lichts, durch Einwirkung farbigter Gläser u. dgl. m. Allein erft als Italien ihm den Contrast einer ganz anders gestalteten Begetation darbot, ging ihm 1788 in Sicilien die Anschauung der Einheit der Pflanze, die Urpflanze, auf. Er ordnete seine Gedanken, allein die wenigen Bogen fanden zuerst nicht, ihr Haupt niederzulegen; wie es oft das Schicksal des Großen auf der Erde ift, recht klein anzufangen. Der Buchhändler Göschen schlug Göthe den Verlag seines Büchleins ab und er mußte es einem andern, Ettinger in Gotha, überlassen, der es 1790 herausgab. Diese nunmehr zum Axiom gewordene Metamorphose der Pflanze enthält erstlich den Gedanken, daß die Grundform der Pflanze die des Blattes sei; zweitens die Darstellung aller der Verwandlungen, welche das Blatt als Stengel, als Kelch, als Krone u. s. f. einzugehen vermag; drittens den Nachweis, daß die Entwickelung der volls ftandigen Pflanze eine Vertical = und Spiraltendenz vereinige, indem um die Säule eines Stammes die Appendicularorgane sich in spiralförmigen Abknotungen herumschlingen. Karl Schimper hat in einem Nachtrag zu seinen Gedichten (Mannheim 1847, S. 343) Göthe geradezu des Diebstahls beschuldigt, daß er nämlich die Ideen des Professors Batsch zu Jena für die seis nigen ausgegeben habe. Da Batsch selbst genug hat drucken lassen, so liegt die Sache öffentlich vor. Göthe hat sein Verhältniß zu Batsch in der oben erwähnten Geschichte seines botanischen Stubiums mit gewohnter Redlichkeit und Dankbarkeit dargelegt, während Batsch nach Schimper aus Kummer über Göthe's Raub gestorben sein soll. In A. Wiegands Kritik und Geschichte der Rofenfrang, Gothe u. feine Berte. 4

Lehre von der Metamorphose der Pflanze finde ich zwar Göthe's, Batsche's aber gar nicht gedacht.

Diesen beiden Gebieten, der Darftellung des Urtypus bes Thiers und der Pflanze gegenüber, bat nun Göthe dem Formlosen, der Farbe und der Wolke, ein volles Menschenalter ge-Auf die Entdeckung des Urphänomens der Farbe kam er 1790 wie durch eine Offenbarung. Er hatte sich vom Hofrath Büttner einen Apparat zum Studium des Lichts und der Farbe gelieben, allein die Zeit verging und er machte keinen Run sollte er ihn zuruckgeben, konnte Gebrauch von demselben sich jedoch lange nicht dazu entschließen. Ernstlich wird er ge-Die Mahnung wird wiederholt. mahnt. Endlich bestimmt er den Tag der Absendung der Kisten, worin der Apparat verpackt Siehe da, dicht vor dem anberaumten Termin, schleicht Rand. er noch in das Zimmer, das ganz weiß war, nimmt noch, wie zum Abschied, ein Prisma in die Hand, halt es gegen die Band, aber die Wand bleibt weiß. Der himmel war lichtgrau. Das Newton'sche bekannte Farbenspectrum will nicht erscheinen. Allein bei den Fensterstäben das Prisma vorüberführend, zeigen fich mit Einemmal die Regenbogenfarben und im Ru ift für Göthe der Begriff entschieden, daß zur Entstehung der optischen Farben außer dem Licht eine materielle Begrenzung beffelben als Be-Von diesem Moment an verfolgte er dingung da fein muffe. seine Entdeckung mit leidenschaftlichem Eifer und suchte seine Lehre, daß das Gelb durch Trübung des Hellen, das Blau durch Aufhellung des Dunkeln sich erzeuge, mittelst vieler Bersuche darzus thun, von denen er die erften in seinen Beitragen zur Optif 1790 mittheilte. Bei dieser Entwickelung scheint mir einer der gewöhns lichsten Fehler der Auffaffung der Sachlage die von Göthe selbst angenommene Contraposition zu Newtons Theorie zu sein, statt, wie die Bernunft aller Geschichte allein es zuläßt, die Göthe'sche Lehre nur als eine Weiterbildung der Rewton'schen sehen, denn die Einfachheit des Lichtes läugnete ja Göthe nicht, allein, damit die wirkliche optische Farbe, im Unterschied von der chemischen und physiologischen, entstehen könnte, forderte er eine Nach der damals herrschenden Schul-Begrenzung bes Lichts. sprache nannte Göthe dies die Polarität des Farbenbildes, immer

zwei Factoren, ein das Helle trübendes und ein das Dunkle aufhellendes Medium, vorauszusetzen. Das einfache Licht selbst ist
es, welches in seiner Berührung mit dem Materiellen sarbigt
wird. Das bestimmte farbigte Licht kann in sich wiederum nur
einsach sein, wiewohl es in seinem Ursprung von zwei Factoren
vermittelt ist. Auch die Secundärfarben, Orange, Violett und
Grün, sind als solche genommen in sich einfach, denn sie bestehen
nicht aus einer mechanischen Mengung von Roth und Gelb, Roth
und Blau, Blau und Gelb, sondern aus einer Mischung, worin
der Unterschied zur Einheit sich ausgehoben hat. Göthe konnte
sich nicht darin sinden, daß das einfache Licht die Einheit der
Farben als eine Summe in der Art sein sollte, daß bei dem
Erscheinen einer bestimmten Farbe nur diese Eine aus dem Lichtstrahl restectirt, alle andern verschluckt werden sollten.

Seine Farbenlehre, die als Ganzes zuerst 1810 erschien, theilte er in einen didaktischen, polemischen und historischen Theil. Der didaktische enthielt seine eigenen Versuche im Sinne seiner Theorie; der polemische einen ausführlichen Nachweis der Fehler, Fehlschlüsse, Irrungen der Newtonischen Experimente; der historische endlich ein höchst schätzbares Aggregat der Literaturgeschichte der Farbenlehre mit den anziehendsten Winken über den Gang der Weltgeschichte überhaupt und den der Wissenschaften im Be-Winke, die, meines Bedünkens, noch keineswegs genugfam benutt und verarbeitet find. Diese Geschichte hatte übris gens den wesentlichen Zweck, darzuthun, daß seine Ansicht der Farbe nicht eine Caprice, eine unerhörte Neuerung sei, sondern daß schon von den Griechen ab viele gründliche und geistvolle Männer auf eine ähnliche Erklärung der Genefis der Farbe versallen seien, mithin seine theilweise Entgegensetzung gegen Newton nur als Fortsetzung und Steigerung einer aus der Geschichte der Biffenschaft selbst entspringenden Nothwendigkeit beurtheilt werden Wenn die zünftigen Phyfiter zugeben, daß Newtons musse. Emissionstheorie des Lichts falsch sei, wenn sie dagegen Hunghen's und Fresnel's Undulationstheorie als die richtige angenommen haben, so wäre ja auch wohl der Gedanke, daß Newton in Ansehung der Farbe sich geirrt haben könne, noch kein straswürdiges Attentat, dem man nur durch ein Anathema zu antworten hätte.

Wenn nach der Wellentheorie der Unterschied der Farbe ein nur quantitativer der Größe der Wellenlänge und Wellenbreite sein soll, so folgt schon hieraus, daß die optische Vibrationslehre mit der Newton'schen nicht mehr zusammenfallen kann.

Göthe hatte mit reinstem Wahrheitssinne, mit regster Forschungeluft, mit unbedingter Aufrichtigkeit gegen fich und Andere, mit dem liebenswürdigsten Eingestehen seiner Schranken, wo fie ihm zum Bewußtsein gekommen, seine Farbenlehre gearbeitet. hatte keine Behauptung gewagt, ohne nicht ihr den factischen Er hatte Newtons Berdienste nicht be-Beweis hinzuzufügen. stritten, aber das Falsche, Irrige seiner Experimente hatte er nachgewiesen. Seine Polemik waren nicht Gegenworte, sondern Gegenthaten gewesen. Er hatte gezeigt, daß seine Auffassung der Chromatif keineswegs eine Eintagslaune, ein neuerungssüchtiger Dünkel, vielmehr durch die ganze Geschichte der Wissenschaft als ein nothwendiges Resultat vorbereitet sei. In allen Phänomenen seiner Beobachtung war ihm die Dualität von Licht und Finsterniß als die Zeugestätte der Farbe entgegengetreten. Ueberall fand er, auch bei den Newton'schen Versuchen, das Licht in Die Enge gebracht. Der geschlossene Fensterladen, das Loch darin, die dunkle Rammer, das vor die Fensterladenöffnung geschobene Prisma — waren das nicht Anstalten zur Trübung des Strahls? Er konnte sich nicht überzeugen, daß das reine Licht an sich schon in seiner monadischen Einfachheit aus fieben Farben gufammengefest fei.

Schon 1790 hatte er seine Entdeckung bekannt gemacht. Man ignorirte ihn. 1810 gab er ein Werk, voll von Erweisterungen der Wissenschaft, vortrefslich dargestellt, die Treue gegen das Object und die Dankbarkeit gegen die Vorgänger auf jeder Seite beurkundend. Man ignorirte ihn von nun ab zwar wesniger, aber man bemitleidete, man verspottete ihn. Seine Farsbenlehre sollte eine traurige Verirrung sein.

Warum?

Einmal, weil er die mathematische Behandlung seines Gegenstandes vermieden hatte. Göthe verachtete die Mathematik nicht im Geringsten. Er bedauerte, nicht selbst Cultur genug darin zu besitzen, um die Farbenlehre auch nach den Seiten hin

weiterzubilden, wo die Mathematik berechtigt ift. Er schrieb einen Auffag: über den Digbrauch der Mathematit, in welchem er Anfichten der größten Mathematiker, wie d'Alemberts, als Auctorität für sein Verfahren anführte. Seine Meinung war, daß das physische Phanomen als solches mit reinem, gesundem Sinn und klarem Verstand ohne die Vermittelung des Calculs aufzufaffen sein muffe und daß biefer erft für die Betrachtung der Quantität des Objects und ihres Zusammenhangs mit der Qualität seine Stelle finde. Die Anschauung der physikalischen Erscheinung ist der erste nothwendige Act des phys fischen Erkennens, weil sie allein den richtigen Stoff durch exacte Beschreibung des Wahrgenommenen zu liefern vermag. Das Berechnen, das erst nachfolgt, ist richtig nur insofern, als es von einer richtigen Basis ausgeht. Göthe meint, daß Jemand des= halb, weil er in mathematischen Abstractionen sich mit Leichtigkeit bewege, noch keineswegs bie Natur richtig auffassen muffe. Dringen darauf, ihm die reine Naturanschauung zu gestatten, wurde ihm von Allen verargt, welche fich einmal die Vorstellung gebildet hatten, die Optik sei schlechterdings nur mathematisch zu behandeln, wie Newton dies gethan habe. Was heißt hier mathematisch? Die Aufstellung von Definitionen, Axiomen, Theoremen, Corollarien, Argumenten und Zahlbestimmungen. Diese Form, meinte Göthe, sei es, welche Viele über ben Inhalt täusche, weil sie ihnen verdecke, wie das Abgeleitete zum Ur= sprünglichen gemacht werde. Um diesen Grundfehler zu verbergen, müßte nun ein großer Apparat angewendet werden, die halbwahrheit des Ganzen durch die Breite, Tautologie, Runftlichkeit des Besondern und die Zuversichtlichkeit des doctrinären Lons vergessen zu lassen.

Zweitens aber verübelte man es ihm, daß er eben Newston zu widersprechen gewagt, Newton, dem großen Mathematiker, der, als solcher, auch im Physikalischen sich nicht sollte haben irren können. Alle Akademieen Europa's, alle Katheder der civislisten Welt waren in Ansehung der Farbenlehre nur das Echo der Rewton'schen Doctrin. Und einer solchen Auctorität wagte ein Dichter den Krieg zu erklären? Man war von dieser Seite einig, daß eben dieser Dichter nicht Verstand genug besitze, Newton's

Lehre begreifen zu können und daß nur Mißverständniß, Eigensfinn, Anmaaßung ihn zu seinem tollkühnen Unterfangen zu brins gen vermocht habe.

Man ließ ihn daher, ihn, den liebebedürftigen, den gefelligen, mit seiner Lehre als mit einer Thorheit einsam stehen und war höchstens so gnädig, seine geschichtlichen Notizen nicht ganz ohne Verdienst zu finden, obwohl ich mich keines Buches erinnern kann, in welchem, so zu sagen, eine objective Antithese zu Göthe's Experi= menten und zu seiner Geschichte gegeben ware. Brewster's Leben Newton's hat auf mich vielmehr den Eindruck einer Bestätigung, als einer Widerlegung der Göthe'schen Geschichtserzählung gemacht. Der eifrigste Vertheidiger der Göthe'schen Theorie von philoso= phischer Seite murbe keineswegs, wie man nach früheren Meuße= rungen zu Anfang des Jahrhunderts wohl hätte erwarten können, Schelling, sondern Hegel und es ist jest wohl keine Frage mehr, daß diese Theilnahme Hegel's für Göthe's Theorie es vorzüglich gewesen ift, welche seine Philosophie bei den Mathematikern und Physikern und durch diese bei dem übrigen Publicum als eine widerfinnige Abgeschmacktheit hat discreditiren laffen. erlaubte man hierbei die härtesten Ausdrucke gereizter Empfind= lichkeit, die Energie aber, mit welcher Hegel fich gegen Newton ausgesprochen, murde als eine eines Philosophen unwürdige Leidenschaftlichkeit leidenschaftlich verschrieen.

Diese Kälte, diese ironische Aufnahme eines Wertes, das er sich so sauer hatte werden lassen, der Frucht emsiger, redlicher, jahrelanger Studien, deren Interesse ihn selbst im Feldzug gegen Frankreich 1792 mitten im Kriegsgetümmel lebhaft beschäftigt hatte, erbitterte ihn endlich und er sprach seinen Unmuth in Aphorissmen und in Renien aus, wodurch er seine Gegner noch mehr reizte. Es ist hier nun sehr zu bedauern, daß Göthe nicht diesen Conslict seiner freien Behandlung des Gegenstandes mit der schulmäßigen, seiner Entdeckung mit dem traditionellen Wissen, zum Vorwurf einer durchgreisenden, größeren Schrift machte, die Mängel des wissenschaften, die Last der Auctorität auch in ihnen und das Vorurtheil für jeden der Junft Angehörigen und gegen jeden der Gilde der Fremden, auf eine schlagende Weise darzus

Er würde damit der Begründer der ächten Populas rität haben werden können. Göthe flagte unsere Univerfitaten an, die Wiffenschaften zu isoliren, fatt ineinandergreifen zu laffen und fritiklos einmal geheiligte Dogmen zu wiederholen, statt ben Beift unbefangener Prufung zu verbreiten. "Das Erfte und Lette, fagte er, mas vom Genie gefordert werden muß, ift Liebe jur Bahrheit." Und diese fand er durch die Areopage der Bifsenschaft, deren Beisiger wohl gar ganz gegen die Idee der Erkenntniß mit Mäntelchen und Rappchen fich abschieden, auf bas Nachdrücklichste gefährdet, so daß er von dem Gelehrtenftolz gern auf Männer des Lebens, auf Gartner, Maler, Fabrikinhaber, Färber u. dgl. fich hinwandte, weil er bei diesen mehr Gerechtigkeit erwarten durfte, als bei dem Pedantismus der Professoren, die ihn als einen ungeberdigen Dilettanten böhnisch belächelten Wegen dieses Conflicts wird die Göthe'sche Farund belächeln. benlehre stets denkwürdig bleiben. Sie ift in der That der Wendes punct geworden, seit welchem in Deutschland die schulfuchserige Absperrung vom Leben immer mehr zusammengeschwunden und eine freiere, volksfaßliche, gemeinverständliche Darstellung fogar tonangebend geworden ift, vorzüglich in den Naturwissenschaften.

Nach Bekanntmachung seiner Farbenlehre nahm zwar nicht Böthe's Theilnahme, wohl aber seine productive Thätigkeit in den Raturwiffenschaften ab. Er mußte es an fich selbst erfahren, was er den Gegnern seiner Ansicht vorwarf, wie schwer es hält, einer gewohnten Auffassung sich zu entäußern. Dies war sein Fall mit der Geologie und Geognosie. Er war darin ein Anhänger des Reptunismus und des Werner'schen Spstems und sand in dem Studium der Gebirgszüge Mitteldeutschlands, besonders bei seinen Aufenthalten in Ilmenau, Töplig und Carlebad, genugsame Gelegenheit, seine Ueberzeugung durch die Anschauung zu stärken. Eine Menge kleiner Auffätze im 51. Bd. seiner Werke legen Zeugniß davon ab. Und doch mar er hier im Irrthum. Die Hebungstheorie, von Hutton in Schattland, von Leopold v. Buch in Deutschland, von Elie de Beaumont in Frankreich als der wahrhafte Grund der Gebirgsbildung, selbst der höchsten Givfel der Erde dargethan, blieb ihm fremd. So poetisch diese Theorie zugleich ift, so vermochte er doch keinen Glauben daran zu gewinnen. "Der Höllenmohr", wie er den Plutonismus scherzbaft nannte, der durch alle Klüste brechend die Bergriesen aufthürmt, schien ihm eine zu kühne Hoppothese. Er zeigte zwar, als redlicher Mann, die Bereitwilligskeit, seine Meinung zu ändern, allein zur Aenderung selbst kam er nicht. Als ihm Alexander v. Humboldt 1823 sein Werküber den innern Bau und die Vertheilung der Vulcane zusandte, erklärte er, daß es ihm nicht zur Beschämung, nur zur Ehre gereichen könne, seine Ansicht, eines Bessern belehrt, auszugeben. Im zweiten Theil des Faust ließ er im zweiten Act den Seissmoß die Hebungstheorie vortresslich aussprechen, gegen Ende aber Thales doch mit doppelten Ausrusungszeichen das Wasser seiern, aus dem Alles entsprungen sei und das Alles erhalte.

Bas ihn in seinen letten Lebensdecennien von Seiten der Natur am meisten beschäftigte, war die Meteorologie. Elektricität, die man nach ihm in unbefangenem Sinn gar wohl die Weltseele nennen könne, hatte ihn im glanzenden Fortschritt ihrer Entwickelung lebhaft angezogen, ohne daß er darin einge= griffen hätte. Unders war es mit Howards Wolkentheorie. Diese gab ihm, dem Poeten, eine Anleitung, das flüchtige, wechselnde Luftgebilde doch einer Regel zu unterwerfen und die unendliche Mannigfaltigkeit der Wolkengestaltung auf die Form der Schicht=, Haufen= und Streifwolke, so wie den Ueber= gängen derfelben in einander zurückzubringen. Jedoch ward nicht nur für die Anschauung die Unterscheidung des mauerartig aufstehenden Stratus, des frei im Aether schwimmenden Cumulus, des in den höchsten Luftregionen sich zierlich ausfächernden Cirrhus gewonnen, sondern mit der Scheidung dieser Formen vereinte sich auch der Proces der Erzeugung der Wärme, der Elektricität, der Windrichtung, der Wasserbejahung, der Wasserverneinung, wie er die Feuchte und Trockniß nannte, vereinte fich die Berschiedenheit der Jahreszeiten, Klimate, Bodengestaltungen. Ang der Zusammenkassung bieser Elemente zur Anschauung eines bas Wandelbarfte gesetzlich beherrschenden Processes ging seine Wits terungslehre 1825, Bd. 51, hervor, das lette naturwissens schaftliche Vermächtniß des Greises, der von den Söhen der Dorns burg dem Spiel der Wolken im raftlos fich umgestaltenden Aether nachhing, ein physikalischer Ossian. Das Zusammens wirken der Naturmächte entschleierte sich ihm immer mehr; er sah das Entgegengesetzte in das Entgegengesetzte übergehen; er verstiefte sich gern in das Mikromegische der Natur, wie er diesen Zusammenhang zu nennen pflegte.

Diese Betrachtung Göthe's als Naturforscher bereitet uns seinen Begriff als Kunstforscher vor. Wir sehen ihn darin theils auf die Gliederung der organischen Gestalt, theils auf die unserschöpsliche Werdelust des holden Scheins der Farbe, der zitternden, im Entstehen vergehenden Conturen der Wolke hingerichtet; d. h. wir sehen ihn ausgerüstet, das plastische und vittoreske Kunstwerk in sich aufzunehmen und die sinnliche Erscheinung überhaupt als Bild zu fassen. Diese Vermöglichkeit rühmt er seibst schon früh an sich. Als er von Leipzig als Student nach Oresden ging, die Gallerie zu sehen, verwandelte sich ihm die herberge des Schuhmachers, bei welchem er wohnte, in den Estet eines Vildes von van Schalken oder Ostade. Göthe's Anschauen war wesentlich ein plastisches und malerisches.

## Söthe als Kunstforscher.

Wie Göthe zur Natur sich verhielt, war in ihm badurch bedingt, daß er Dichter war. Er faßte die Natur deshalb ganz wie ein Alter auf, denn wodurch die moderne Naturerkenntniß von der antiken sich unterscheidet, das ist doch wohl hauptsächlich die Anwendung des Calculs, welche auch der Göthe'schen Natursanschauung fremd blieb.

Auf dieser antiken Naivetät beruhete nun aber weiter bei ihm sein Verhältniß zur bildenden Kunst, — denn die Musik war ihm in der Poesie als ein Gratial mitgegeben —, insofern er zum bild haften Auffassen bestimmt war. Göthe trug die Eigenschärfe Germanischer Individualität und die versöhnungsvolle Milde christlicher Universalität unmittelbar in sich; das heiter Naaßvolle der Hellenischen Schönheit mußte er sich mühsam erswerben. Er hatte im lebhaften Gefühl des Ungenügens der biss

herigen Form der Poesie das größte Bedürfniß, sich mit der plastischen Kunst zu beschäftigen, allein es läßt sich nicht leugnen, daß er in dieser Beziehung lange Zeit durch die größte Unklarsheit beherrscht wurde. Lange nämlich schwankte er hin und her, ob er zum Dichter oder zum ausübenden plastischen Künstler berufen sei? So sehr verwechselte er, was für ihn ein schlechtshin nothwendiges Bildungsmittel werden mußte, mit seiner eigentslichen Productionsgabe.

Doch tam der Lösung seiner Berwirrung die bamalige Lite= ratur hülfreich entgegen. Winkelmann's Geschichte der Runft des Alterthums war 1764 erschienen, ein neues sonniges Licht darüber ausströmend. Als Göthe in Leipzig studirte, erschien 1767 Lessing's Laokoon und machte auf ibn einen gewaltigen Lessing war von Winkelmann's Standpunct ausgegangen, daß Laokoon einen heftigen physischen und moralischen Schmerz zur Schönheit verklärt zeige, entwickelte aber den tieferen Grund dieser Verklärung aus dem wesentlichen Unterschiede zwischen der plastischen und redenden Runft, insofern diese in einer Folge von Momenten den ganzen Verlauf eines Bustandes, einer Bandlung, das Werden der Beränderung darzustellen vermöge, jene hingegen auf das Fixiren Eines Momentes beschränkt sei, welcher demnach das Häßliche ausschließen muffe, da es in starrer Gegenwärtigkeit, nicht übergehend, nicht verschwindend in eine andere Form, unleidlich sein murde. sei es daher für die bildende Runft, den rechten Moment zu sinden, die eigentlich bedeuten de Situation. Göthe ward durch diese Theorie über den Sag: ut pictura poësis, aufgeklärt; er sah ein, daß die Poesie, im Vertrauen auf die thätige Einbildungefraft, über die Grenzen der bildenden Runft weit hinauszugehen vermöge.

Den Grundsätzen Winkelmann's und Lessing's blieb Göthe sein Leben hindurch getreu. Die Nachahmung der Ratur im Sinn eines Batteux als Copiren der empirischen Wirklichkeit ward von ihm als der falsche Weg anerkannt, das wahre Ideal der Kunst zu realisiren. Die Werke der Natur sind in ihrer Existenz tausendfältiger Bedingtheit preisgegeben, welche die Ersscheinung der absoluten Schönheit in ihnen verkümmert. Die

Runft foll ihre Gestalten aller gemeinen Bedürftigkeit, aller Abhängigkeit vom Zufall entheben; sie soll die Ewigkeit der Harmonie von Wesen und Form ausdrücken. Sie soll naturwahr sein, nicht als ein Nachschildern bes unmittelbar Gegebenen, sondern als ein Darftellen deffen, was die Natur selber hervorzubringen ftrebt, was ihr aber, in der Kreuzung so vieler äußerlicher Bedingungen, völlig zu erreichen versagt bleibt. So verfuhren die Griechen. Sie wichen scheinbar von der Ratur ab, um fie ihrer vollkommenen Idealität nach durch die Magie der Kunst darzustellen. Göthe mußte den Streit der Aesthetik seiner Zeit über Wahrheit und Charafteristik theilen. Als Gegensat genommen, follte die Bahrheit das ganz Allgemeine, Sichfelbft= gleiche; hingegen das Charakteristische das Individuelle, unmittelbar Lebendige sein. Man könnte auch fagen, daß jene Abstraction das Formalprincip des sogenannten goldenen Zeitalters der Franzofen, diese das Realprincip der Shakespeare'schen Dramatik aus= drucken follte. Göthe hielt nun dafür, daß die mahrhafte Runft in ihrer Idealität zugleich charakteristisch, in ihrer Charakteristik jugleich allgemein wahr sein muffe, daß aber, wenn von einem Brincip der fünstlerischen Bildung die Rede sein solle, das unis berselle der Wahrheit vor dem der Charakteristik unbedingt den Borgug verdiene.

Göthe mußte in der Antike die Sehnsucht seines Talents realisitet sinden. Allerdings hatte er für alle bildende Kunst, auch sür die Architektur, einen freien, fernhintressenden Blick. In Straßburg zog es ihn, gleich nach seiner Ankunst, instinctartig durch Münster. Er hatte in seinem Kopf unter dem Titel Gothisch all es Unsörmliche, Bizarre, Altfränkische, Zusammengeslickte, Mißestaltete angehäuft, brachte diese Apprehension zum Münster mit ward inne, vor einem der größten Kunstwerke der Welt zu den. Sein bekannter Aufsatz: Erwin v. Steinbach 1773, ach der Anerkennung der Altdeutschen Baukunst bei uns Bahn der hatte noch die Freude, Boisserée's Kölner Dom als eine sie, herrliche Frucht jener enthusiastischen Ansänge zu erleben.

Allein die Altdeutsche Kunst konnte ihm nicht helfen. Ihr Besen trug er durch Natur, Leben, Erziehung schon in sich. Es ar die Kühnheit Germanischer Individualität, temperirt durch die criftliche Universalität. So kam er auf die Antike zurück. Er irrte sich jedoch anfänglich über sein Berhältniß zu ihr. In Rom erst sollte er sich klar werden. In Leipzig auf der Pleißensburg unter Desers Anleitung hatte er viel gezeichnet; in Italien, wohin sein Genius ihn mit unwiderstehlicher Macht gelockt, zeichnete er wieder auf das Angestrengteste. Allein gerade in diesem leidenschaftlichen Bemühen, gerade der directen Anschauung der Antike gegenüber, ward es ihm klar, daß er nicht zur Aussübung der bildenden Kunst, vielmehr zum Dichter berufen sei. So sehr ihn die Kunstwelt Italiens entzückte, so schlugen doch die Resultate seiner Studien, auch seines Zeichnens, in die idealischere Gestaltung seiner Dichtungen nieder. Egmont, Iphigenie, Tasso erlebten in Italien ihre höhere Wiedergeburt, Nausstaa ward entworsen, vieles Kleinere ausgeführt.

Daß Göthe die Schönheit der Antike und des ihr verwandten Raphaelischen Genius auf's Tiefste empfand, ift feine Frage. Allein er befand fich ihr gegenüber in einem Zustand vollkoms menster Befriedigung, um nicht zu sagen, im Gefühl der Abhängigkeit. Sie imponirte ihm. Er mußte sie sich, was es auch koste, aneignen und bas Zeichnen, mit dem er sich oft abqualte, ward ihm das gründlichste Mittel der Afsimilation. Hierbei aber blieb er stehen, denn, sobald er freithätig über die plastische Runft zu reflectiren oder fie darzustellen begann, ward er dichterisch. Ueberblicken wir alle Auffäße, welche Göthe über bildende Runft hinterlaffen hat, so werden wir im Kritifer zugleich den Den Laokoon betrachtet er als eine tragische Dichter finden. Idylle. Die Delphischen Leschen des Polygnotos bemühet er fich, nach ihren verschiedenen Cyklen mit größter Genauigkeit zu ordnen, die Folge, das Ineinandergreifen ihrer Gemalde entwickelnd. Das Gleiche thut er mit der Reapolitanischen Bildergallerie, deren Beschreibung uns Philostratos hinterlaffen. Aus demfelben Grunde reizt ihn Mantegna's Triumphzug bes Cafar, der ihm zugleich ein Muster gibt, wie der Künstler das Charafteristische der Individualität mit der Allgemeinheit der absoluten Form glücklich zu verschmelzen im Stande ift, denn Mantegna's Meister hulbigte ber unbedingten Nachahmung ber Antite und zerfiel mit seinem Schüler, als derselbe Motive aus

seiner Umgebung in seine Gemalde aufnahm, als er Portraits aus Modena's Magistratspersonen u. f. f. idealisirte. Der pitto. reste Bug Göthe's ließ ihn innerhalb der Plastit gern bei der Gruppe verweilen. Er schlug felbft einen Cyflus von feche altund sechs neutestamentlichen Figuren vor, sie um Christus symbolisch zu vereinigen und nahm sich darunter besonders des hauptmanns v. Rapernaum an. Go reizte ihn Myrons Ruh zur Enträthselung. Sie war im Alterthum tausend Jahr hindurch ein Gegenstand der Bewunderung. Bie es schien, staunte man besonders ihre außerordentliche Natürlichkeit an. Die vielen Epigramme, welche man auf sie machte, heben diesen Punct vor andern hervor; eine Bremse habe sich auf sie gesetzt, ein Ralb sei auf fie zugesprungen, zu saugen, ein hirt habe fie mit seiner Flote angeblasen, der Deerde zu folgen u. dgl. m. Diese extreme Natürlichkeit widersprach eigentlich dem Hellenischen Idealismus. Böthe fragte fich daher, was denn wohl an der Ruh besonders als das Natürliche habe erscheinen können und fand nun, eben aus den noch übrigen Epigrammen und nachahmenden Gemmens bildern, daß Myron die Ruh im Moment des Saugens mit dem unter ihr knieenden Ralbe dargestellt haben muffe, denn in diesem Geschäft eben sei fie Ruh. Durch die Anmuth dieser mutterlichen Function werde ein höherer Adel in das Thier gebracht. so war es denn diese Situation, in welcher das überraschend Ratürliche, das den Menschen Fesselnde dieser Kuh lag, nicht tie Genauigkeit der naturhistorischen Treue.

Wir könnten also sagen, daß Göthe das Plastische, sofern es das Götterideal in seiner souverainen Hohheit darstellt, mit Ehrsurcht bewundert und als ein seinem tiefsten Kunstsinn Gesmäßes geliebt habe. Es nährte, es erzog ihn, aber es beschäftigte ihn nicht. Dies thaten erst solche Werke, in denen, wie bei den Delphischen Leschen oder den Philostratischen Gemälden, eine epische Folge seine Phantasie anregte oder bei denen er etwas ergänzen, ausdichten konnte, wie bei Myrons Ruh. Seinen Aufsatz über Ruysdael als Dichter, denn seine poetische Energie ließ ihn selbst das Malerische auf seine specisische Productivität beziehen. Nur in der Schilderung Winkelmanns 1805 tras er auf einen Stoff,

in deffen Bearbeitung seine Stellung zur bildenden Runft fich mit dem Begriff des Processes ihrer Erkenntniß auf das Giadlichfte vereinigte. Bas in Binkelmanns Seele theoretisch vorgegangen mar, bas ging in ber seinigen praftisch vor. Bollte er aber die Principien seiner Runftauffaffung entwickeln, so blieb er unzulänglich. Gervinus hat in dieser Beziehung sehr hart über Göthe geurtheilt. Ich glaube, es ift gerechter, zu feben, warum ein fo tiefer tenntnifreicher Beift in folden didattischen und philosophisch-historischen Darftellungen gegen Undere gurudstand und ich irre mich wohl nicht mit der Annahme, daß er, um solche Abhandlungen wie Schiller und 2B. v. Humboldt und die Schlegel zu produciren, zu fehr Dichter mar-Seine höchste Begabung ward ihm hier zur Schranke. Wir haben ein fehr deutliches Bild von Gothe's Art und Beise über Runft zu theoretistren, in seinen Briefen an Meyer, Schiller und Zelter. Hier ift er vortrefflich, weil er fich gelegentlich mit Bezug auf einen befondern Gegenstand an eine bestimmte Person außert und durch solche Bedingtheit das Allgemeine für ihn sofort individualisiet wird. Will er aber selbstständig verfahren, so bleibt er bei aphoristischen Aeußerungen stehen, die voller Gehalt find, denen jedoch die lehrhafte Eingänglichkeit fehlt. Eine längere Auseinandersetzung, der Sammler und die Seinigen, Bd. 36, nahm daher eine novellistisch-epistolerische Form an, die gerade auf den schwierigsten Puncten in ben Gesprächston überging und mit Aufstellung eines Schema's endigte, wie er solche Uebersichten besonders liebte. Er sette dem Ernst und das Spiel als Extreme, aus denen einerseits trodne Nachahmer und Charakteristiker, andrerseits Phantomister. Unduliften, Stizzisten hervorgingen, während die mabre Bolleredung der Kunst die wirkliche Mitte von Ernst und Spiel fet als die Einheit von Würde und Anmuth. Weil er Dichter was und plastische Conceptionen mit der Steigerung der subjectiven Phantafie betrachtete, so erklärt uns dies, wie die sogenanntes Beimarschen Kunstfreunde fich in einem für unsere jesige" Maakstäbe engen Kreis bewegen und von ihren Preisbewerbunge1 die wichtigsten Resultate erhoffen konnten. Doch bleibt die 31 diesem Ende 1798-1800 unternommene Zeitschrift der Prop 🤛

läen, deren Einleitung Göthe schrieb, ein schönes Denkmal würdigen Strebens.

Als Göthe nun sah, wie die romantische Schule auch in der bildenden Runft ganz und gar die von ihm für nothwendig ersachteten Grundsätze verließ, ergriff ihn auch hier die Verstimsmung. Er mißbilligte das Treiben der Altneuen, welche gen Rom zogen mit langen Haaren, wie Albrecht Dürer sie getragen, allein ohne sein ersinderisches Ingenium, und welche aus mittelsalterlichem Fanatismus wieder in den Schooß der Nömischen Kirche zurücksehrten, als wenn der Segen des Priesters ihnen auch den heiligen Geist der Kunst zu verleihen vermöchte. Eine gründliche Uebersicht der Anfänge der Christlich-Germanischen Kunst hat Göthe übrigens Bd. 43 S. 398 ff. am Schluß seiner Rheinsund Mainreise 1814 und 1815 mit besonderem Bezug auf die Kölner Malerschule gegeben.

Das gang eigenthumliche Berhältniß Göthe's gur bildenden Runft können wir uns auch durch hinblick auf dasjenige illustris ren, in welchem einer ber mit ihm zeitgenössischen Dichter, Beinse, dazu stand. Diefer hatte den lebhaften Trieb, über die Wieland'sche Pseudoantife, deten Nachahmung er zuerst anhing, hinauszukommen und an der Anschauung der Ruinen der alten Belt und des Italienischen Kunsthimmels zum achten Kunstenthusiasmus zu genesen. Allein diese Anschauung als solche und ihre Reproduction war zugleich die Grenze seines Vermögens. Seine Schilderung von Werken der Plastik und Malerei ift mei-Die Beschreibung, welche er im Ardinghello, den er 1785 verfaßte, von antiten Statuen machte, ift eben so vortreff. lich, als die, welche er von den Bildern der Duffeldorfer Gallerie entwarf. Was er aber darüber hinaus von eigener Erfindung 8ab, wie ärmlich, wie unselbstständig ift es gegen den Reichthum, die Eigenkraft und sittliche Grazie Göthe'scher Dichtung! Deinse's descriptives Talent kann uns daher in Ansehung der bildenden Runft das Göthe'sche sogar zu übertreffen scheinen; Der Unterschied beider Dichter ist jedoch eben, daß Heinse in der Reproduction als Reproduction stehen blieb, daher auch mit seinen socialen Tendenzen in die Antike zurückstel und seinen Ardinghello mit einer Erneuung der Platonischen Republik endigen

ließ, während Göthe durch die Reproduction der von ihm mit Chrfurcht geliebten Antike hindurch zu höheren Anschaumen überhaupt gelangte.

Bar ihm irgend etwas in der Aneignung des Antifen bis derlich, so mar es wohl die in den Jünglingsjahren durch Bir telmann und Leffing eingesogene Borftellung ber Rube bet Götterideals als einer selbstgenügsamen, nach Außen unbewegen. Bie hülfreich ware ibm der Begriff gewesen, welchen ein Jahr nach seinem Tode, 1833, Anselm Feuerbach, in seiner ein so gründlichen, als geiftvollen und schon geschriebenen Mono graphie über den Baticanischen Apollo von der Situation der antifen Götterftatuen nachwies. Der Laofoonsgruppe gegen über hatte der Apoll von Belvedere als der Inbegriff aller iber lischen Schönheit gegolten. Dan tonnte jedoch nicht in Abrede ftellen, daß sein Borschreiten, der drohend ausgestrecte Arm, bat in stolzem Born erhobene Saupt, die von ironischer Majestät judende Lippe, mit der Binkelmann'ichen Theorie nicht recht übereinstimmten. Dan machte daher viele Spothesen, diese Bewegtheit fo viel möglich abzumildern, in die Rube guruckulen und mußte fich doch gestehen, daß ber unendliche Banber bet Statue gerade in ihrer Bewegtheit liege. Am meiften pflichtet man der Sprothese bei, Apollo sei als Pythontodter dargeftet und habe so eben den sichertreffenden Pfeil auf das Ungeheut abgeschnellt, nun seines Sieges genießend. Feuerbach aber zeigt aus den Gumeniden des Aeschylos, daß Apollo wahrscheit lich in dem Moment dargestellt sei, wo er die Erinnpen aus dem Tempelbezirk rermeife, nachdem er mabrend ihres Schlafs ben Oreftes gen Athen zur Pallas gesendet und die Tochter der Racht. beim Ermachen ihre Beute vermiffend, mit blutiger Gier bis and die Mauern des Tempels gedrungen maren. Da tritt ihnes den schwarzen Scheusalen der Schattenwelt, der milde, menschlas verzeibende Sonnengott entgegen, fein Recht geltend machen ihnen mit seiner Baffe brobent. Da fie als Gottinnen, wiewe ! verhaßt und gemieden, doch ibm ebenburtig maren, jo ift feis Paltung gwar gurnent, tod balb anerkennent und ber Moment das Uebergebenkonnen und, falle die Erinnpen weiterdrängen das Uebergebenwollen gur That, also der leicht gehobene guf

der zur Handhabung des schrecklichen Geschosses ausgelegte Arm vöstig erklärt; nicht weniger stimmen dazu die zürnenden Züge des himmlischen Antliges und die Bekleidung, den Herrscherpomp erhöhend. Wie würde diese Enträthselung der Statue durch den Dichtermund Göthe'n erfreut, wie würde sie ihm den Zusammenshang der Sculptur mit der Poesse, wie die Freiheit der antiken Plastik, das Pittoreske in ihr aufgeklärt und die etwas engherzigen Schranken des Begriffs idealischer Ruhe eutsernt haben.

Bas nun die Malerei selbst betrifft, so war Gothe ein außerordentlicher Renner berselben. Seine Farbenlehre hatte er im Interesse der Maler unternommen, ihnen, die zwischen so vielen Ansichten damals hin und her schwankten, für das Colorit eine sichere Grundlage zu schaffen. Auch hatte er, wie er am Ende des didaktischen Theils der Farbenlehre sagt, das Glud, daß ein Maler in Hamburg, Otto Runge, zu ganz ähnlichen Ansichten mit ihm auf eigenem Wege gelangt war. (hinterlassene Schriften von Philipp Otto Runge, 2 Bde. Hamburg 1840/41.) Gothe setzte die Aufgabe der Malerei von Seiten des Colorits darin, die Elementarfarben (Gelb, Blau, Roth; Drange, Biolett, Grün) durch Specification zu individualistren. 3. B. Roth ist allerdings Roth, allein der Sammt, indem er roth ist, specificirt das Roth durch seine Elasticität, seine schwellende Beichheit; oder Beiß ift allerdings weiß, allein Atlas ift anders weiß, als Rreide u. f. w. Der Maler muffe sodann die Farbe der Gegenstände mit dem Localton in Harmonie zu bringen verfteben. In diesem Betracht nun hat Göthe außerordentlich viel Schönes Sonft haben wir, einzelne kleine anregende Auffape geleiftet. ausgenommen, von ihm noch eine Bd. 36 wieder abgedruckte Uebersetzung von Diderot's Bersuch über die Malerei, mit Anmerkungen begleitet. Ich muß hier die allgemeine Erinnerung einschieben, daß Diderot im vorigen Jahrhundert auf Lessing, Göthe, Schiller einen großen Einfluß geübt hat, viels leicht einen größeren, als wir nach so manchen heutigen Vorstellungen von Diderot, die ihn nur als Atheisten und Sophisten herabsehen wollen, zu glauben geneigt wären. Nicht die Fürsten und Großen allein waren Diderots eifrige Leser; sie freilich ließen es fich sogar an Baron Grimm viel Geld kosten, sogleich alle Rofentrang, Gothe u. feine Berte.

Reuigkeiten von Diderot zu erhalten und selbst Karl August von Beimar schreibt einmal an Rnebel, baß er auf ein ftilles Bergschloß abreisen werde, den Rest von Jacques le fataliste, den er eben empfangen, recht in Muße durchzulesen. Diderot, ein Mensch von der vielseitigsten Bildung, mar zugleich ber marme Berkünder des Naturevangeliums als der Panacee der socialen Uebel wie der Runftgebrechen. Diese Richtung tritt auch in jenem Ich muß jedoch bemerken, daß derselbe im Essai hervor. 13. Band ber Ausgabe von Raigeon viel umfaffender ift, ats man nach Göthe meinen follte, der eigentlich nur zwei Capitel in einer von ihm selbst beliebten Ordnung übersett und mit einem jum Theil polemisirenden Commentar begleitet hat. In diesem scheint mir Göthe gegen Diberot nicht gang gerecht zu fein. Bollte er seine Theorie beurtheilen, so mußte er nicht nur ben ganzen Auffaß, sondern auch die Pensées detachées im 15. Bande und die föstliche Schilderung des Salon von 1765 und 1767 hinzunehmen. Das erft hatte Diberots Ideen einigermaßen voll ftändig übersehen laffen. C. F. Cramer hat das Original des Essai mit einem Theil des Salon unter dem Titel: Bersuche über die Malerei von Diderot, Riga 1797 recht gut in's Deutsche übersett. Es scheint aber, als ob diese Uebertragung wenig befannt geworden. Göthe nimmt nicht genug darauf Rudficht, daß Diderot der conventionellen Steifheit der Pariser Afademie, ihren stereotypen Attituden und Physiognomien, ihrer gemachten, bezahlten Modellwahrheit als einer Lüge in's Gesicht schlagen wollte. Diesem Schulzwang gegenüber hat Diderot ganz Recht, dem Künftler zu rathen, daß er, die Miene eines Bettlers zu studiren, auf den Spaziergang fich begeben solle, statt die jammerwürdigen Beuchelzuge eines Mobellftebers zu copiren. Gothe, das Ideal zu retten, will daher Diderots Sat, daß die Ratur immer correct sei, nicht anerkennen. Bufriedener zeigt er fich mit dem zweiten Capitel von den Farben, welches Diderot fehr bescheiben nur ses petites idées des couleurs nennt. traf hier den rechten Fleck, daß die Farbe das specifische Mittel der Malerei fei. Durch den Umriß der Gestalt hängt sie noch mit der Plastif zusammen, durch die Farbe aber behauptet fie ihre ausschließliche Eigenthumlichkeit, die Vergegenwärtigung des

individuellen Scheins der Dinge. Die Vollendung der Malerei beschalb darin, daß Zeichnung und Colorit in einander ausgehen, wiewohl in jedem dieser Elemente eine Bollsommenheit möglich ift, welche ein relatives Zurücktreten des andern denkdar macht, ohne dasselbe zu verletzen, wie wenn man Raphael den größten Zeichner und Rubens den größten Coloristen nennt. Die Opposition Söthe's gegen Diderots Behauptungen über das Colorit ist eine mehr speciose, als ernstliche. Der ganze Aussach leidet überhaupt an einer gewissen Salbheit. — Welche Virtuossität Göthe aber in der poetisch en Malerei gehabt, das sehen wir vorzüglich an seinen Landsch aftsbildern, worin er mit wenigen Zügen uns die bestimmteste, lebenvollste- Anschauung schaft, während Andere, wie z. B. Zean Baul, durch zahllose Epitheta der Phantasse die Gestaltung erschweren.

Es könnte noch von Göthe's Berhaltniß zur Rufik gesprochen werden. Diese war ihm aber als Dichter eingeboren, namentlich das Melodische, welches in feiner Lyrik so unendlich seelenvoll erscheint. Daß gewiffe Richtungen und Formen der Mufit ihm unzugänglicher blieben, wie dies namentlich mit der Beethoven'schen der Fall war, ist ihm nicht zum Vorwurf zu Für die Auffaffung des Mustkalischen find wir von Jugendeindrücken, die mit der Urstimmung unferer Seele fich verweben, abhängiger, als bei andern Künsten. Professor Kahlert hat das Musikalische in Göthe ausführlich geschildert. Der Briefbechsel mit Bettina und mit Zelter gibt eine Menge Data deu. In letterem, Bd. IV, Brief 512, Seite 221, in der vierten Beilage, findet fich von Göthe eine Tabelle zur Tonlehre, welche ein ganzes, höchst beachtenswerthes System der Philosophie der Mufik enthält, von der Göthe selber sagt, daß er sie 1810 mit vielem Ernst und Fleiß als Resultat seiner Unterhaltungen mit Belter über diesen Gegenstand entworfen habe. Die Aesthetit als spftematische Biffenschaft hat teine Notiz davon genommen.

## Gothe's Berhältnif gur Philosophie.

Gothe's Berhältniß zur Philosophie ift eben so oft ein Object des Streits gewesen, als man bei demselben ein klaus Bewußtsein darüber, mas benn Philosophie sei, vermiffen tonnte. Go Biele stellen sich unter diesem Ramen gern etwas vor, wes ein ganz Ueberschwängliches, Transcendentes sein mußte, fatt bas Philosophie wirklich die Wissenschaft in der einfachsten Form, nämlich in der des Selbstbeweises der Bahrheit ihrer Beftime mungen ift. Da nun Gothe felbft immer außerordentlich befdeiden von seinen Bemühungen um das Berftandniß ber Philosophie spricht, da er auch niemals als Anhänger einer Schule fich gerin, so hat man sich wohl erlaubt, ihn als einen philosophisch überhaupt Ungebildeten anzusehen, mahrend Andere ihn wieder als einen mahren Philosophen feierten und, wie Schut, burch Auzüge aus seinen Schriften sogar ein Spftem der Philosophie für ihn in Anspruch nahmen. Beides ift falsch; ersteres, weil er in der That eine tiefe wissenschaftliche Bildung besaß, die ohne alle Philosophie eine Unmöglichkeit sein würde. Ja, wenn er es gewollt hatte, wurde er sich doch der Philosophie nicht haben ent ziehen können, er, der in Jena die ganze Entwickelung der neue sten Deutschen Philosophie unmittelbar vor Augen hatte und mit. all' ihren Repräsentanten, Reinhold und Fichte, Riethammer und Schiller, Schelling und den Schlegeln, A. 28. v. humboldt und Begel perfonlich verkehrte. Wie man nicht ungestraft unter Palmen wandelt, so auch nicht unter Philos sophen. Das zweite aber, nämlich Gothe felbft für einen Philosophen zu nehmen, ift falsch, benn er war zu fehr Dichtet. um an dem speculativen Produciren fich felbft betheiligen zu ton-Als eine wesentlich intuitive Natur befaß er eines praktischen Apriorismus. Sein Denken mar, wie er selb es nannte, ein gegenständliches, denn sich als Subject sowohl von dem Object als von den besondern Operationen seines Auffassens und Combinirens zu unterscheiden, war ihm bei det Freiheit von sich felbst, bei der Achtung gegen die Objectivität und bei seiner Runft der Selbftbeobachtung etwas ganz Geläufiges.

Diese haltung im Erkennen, die er einmal ein handeln ber Intelligen; mit Fronie nennt, war an fich vollkommen philosophisch, allein die Art und Beise, sein Erkennen darzustellen, war es Dier hatte für ihn als Dichter gang nothwendig die Anschauung das Aebergewicht. 3. B. er fragt: was ist das Allgemeine? und antwortet: der einzelne Fall. Er fragt weiter: was ift das Besondere? und antwortet: Millionen Fälle. Dies ist an sich völlig speculativ. Es druckt die Identitat des Allgemeinen, Besondern und Einzelnen aus. Allein die Darstellung ift nicht Das Rechte wird nur ohne Weiteres hingestellt, philosophisch. es wird nicht entwickelt, weshalb Göthe für solche Fälle entweder nur schematifirte d. h. die allgemeinen Bestimmungen in ihrer Allgemeinheit hinwarf, oder fragmentarisirte, d. h. das Eins jelne für sich anschaulich aussprach. Schiller, als eine reflexive Ratur, wußte mit der Dialektik viel beffer umzugehen, erkannte aber bei Göthe als Dichter den Borzug der reflexionslosen, totalen Anschauung beständig an.

Landidonies of the state ..

Göthe's philosophische Bildung läßt sich sehr einfach überssehen. In seiner ersten Periode war er Spinozist, in der zweiten Kantianer, in der dritten nach Außen hin Eklektiker, sonst aber in den Maximen und Reslexionen, die endlich bis auf fünf größere Sammlungen anwuchsen, immer mehr zu einem selbstständigen, auch im Ausdruck oft bewunderungswürdigem Denken hindurchdringend.

Das die Zeitphilosophie, welche er in seiner Jugend tras, ihm nicht befriedigen konnte, war sehr natürlich. Wer will es ihm verdenken, wenn der Formalismus der Logik, wenn der Gottsched'sche Wolfstanismus, in Leipzig ihn abstießen, wenn die Popularphilosophie ihm seicht, das materialistische Système de la nature todt erschien und er nach höherem Aufschluß sich sehnte? Ver muß nicht die Tiefe seines Instinctes preisen, der ihn zum Spinoza führte und an demselben, allen Vorurtheilen zum Troß, sich erbauen ließ? Er hat uns aussührlicher die Einwirkung der Spinozischen Ethik auf sich geschildert. Er wagt nicht zu bes haupten, ihn, den er für einen höheren und reineren Geist als sich selbst erklätte, ganz begriffen zu haben; er sieht ganz von aller Methode und Systematik ab; er bleibt bei der Umwandlung kehen, welche derselbe auf seine sittliche Haltung übte. In einer

Gegenschrift gegen Spinoza (Bd. 48. d. Berte im Anfang) fand er ein Bild deffelben mit der Unterschrift, signum reprobationis in vultu gerens, und wirklich, meint Gothe, sei ber Aupferftic jum Entsepen gewesen. Er fragte fich aber, ob nach dem Borte Christi: an ihren Früchten werdet ihr fie erkennen; ein Mensch ein Berruchter gewesen sein tonne, der ein fo redliches, Rilles, der Wiffenschaft, ber Menschenbeglückung, der reinften Freundschaft gewidmetes Leben geführt habe, deffen Lehre ihn mit einem so gründlichen Frieden durchdringe? Er construirte sich die Eigenthümlichkeit diefer Lehre als das Evangelium vernünftiger Ents Bur Entsagung nöthige bas Leben uns Alle. Rießen wir hier, balb dort auf hemmungen, welche uns gur Be-Run sei es aber ein großer Unterschieb. schränkung zwängen. ob wir in jedem vorkommenden Fall von Reuem refignirten und so unser Dasein zu einer Reihe partieller Entsagungen machten, oder ob wir ein für allemal im Boraus schon entsagten und durch eine totale Refignation den Biderstand der Endlichkeit, die immer fich wiedererzeugenden, oft so verdrießlichen und schmerzlichen Schwierigkeiten des Details durchbrächen. Dieser lettere Beroismus sei Spinoza's Meinung. Wir überwinden die Berrschaft unserer Affecte über une durch die Erkenntniß und Liebe Bir leiften Berzicht auf bas, was man Gluck nennt. Gottes. Bir machen uns durch unsere selbstbewußte Ginheit mit der Gub. ftang von allem Schicksal frei. Wir find nicht selig durch Tugend, sondern, weil wir selig find, handeln wir tugendhaft. Berföhnung mit une, mit unserem Befen folgt ohne Lohnsucht, ohne Furcht, das Rechtthum als unmittelbare Consequenz. Göthe nennt es ein frech klingendes, jedoch mahres Wort, Spinoza's ihn tief rührende Uneigennütigkeit sogar Gott gegenüber in der Frage auszudruden: Wenn ich Dich liebe, was geht es Dich an?

Diese Reinheit des ethischen Strebens stand bei Göthe mit seinen poetischen Bedürfnissen im innigsten Einklang, denn seine tragische Weltansicht ward dadurch bestimmt. Gegen die Abwege seiner Zeit vom ächten tragischen Pathos sand er bei Spinoza den Weg der Reinigung von den Leidenschaften, welche Aristoteles als das Wesen der Tragödie ausgesprochen und Lessing durch seine Hamburgische Dramaturgie wieder zur wahe

qebracht hatte. Bas also die Antike für die ihm Spinoza für den sittlichen Sehalt. Ohne higenie undenkbar.

5 Göthe in die Lecture des Spinoza, wie · Burg, fich über bas Schickfal zu erndrie durch die Anschauung der Alleinman aber, wie in nicht wenigen feinen Titanismus als ein .anmt, so scheint mir bas nicht richtig. suich ale zu einem Durchgangspunct feines , fommen. Der Dualismus der Aufflärung von welt, Jenseits und Dieffeits, Geift und Ratur, Ber-... und Berg, Intellectuellem und Geiftigem, mußte von Gothe in die Absolutheit der Spinozischen Substanz aufgelöst werden. Auch mußte er, alle einseitige Transcendenz in die Luft sprengend, einmal ganz auf seine Füße sich zu stellen versuchen. Allein der Erop gegen die neuen, ethischen Götter, der im himmelfturmenden Uebermuth der Titanen liegt, hat in Spinoza's Ethik gar keinen Boben. Spinoza war weit von aller schlechten Demuth entfernt, von jener in der That Gottes wie des Menschen unburbigen Kriecherei bes Menschen vor Gott als einem Tyrannen, die nach gewiffen Theologen das Ideal eines wahrhaft frommen Spriften ausmachen soll und Göthe ift chenfalls stets ein Gegner Diefer hochmuthigen Demuth gewesen. Allein der Titanismus war Recht seine Religion. Spinoza neigte eher zu einem mystischen wietismus, denn die Liebe, mit welcher wir Gott lieben, foll io nach ihm im Grunde die Licbe Gottes zu fich selbst sein, weil Das wahrhafte Erkennen, auch in uns, wesentlich ein Attribut ottes ift. Schelling hat auch in scinen Briefen über Dogatismus und Kriticismus Spinoza als Mystiker gefeiert. Göthe Ber ertannte stets den an "der sich selbst erschuf" und empfand Dor Gott ftets die mannhafteste Pietat, die innigste Dankbarkeit, eil er die Herrlichkeit des Universums zu lebhaft zu schäpen Ich glaube daher, daß jene Vorstellung von einem Bu-Tammenhang des Titanismus und Spinozismus in Göthe haupt-Sacobi's mit Lessing in Bolfenbuttel 1780 veranlaßt ift, bei welcher der lettere in

見る

dem Gedicht Prometheus nichts ihm Anstößiges fand, wie Jacobi erwartet hatte, vielmehr seine Uebereinstimmung mit dem Standpunct, aus dem es hervorgegangen, erklärte, von da auf den Pantheismus und von diesem auf den Spinozismus kam. Wenn Prometheus, selbst ein Gott, der Bildner der Menschen, gegen die neuen Götter, weil sie doch wie er dem Schicksal untersworsen, seine Verachtung und gegentheils seine Liebe zu den Menschen ausspricht, die in Thorenwahn von den Ohnmächtigen Hülfe erwarteten, so hat diese Gottlosigkeit einen ganz andern Sinn, als Spinoza's Liebesreligion. Mendelssohn freilich mußte an den Folgen jenes Gesprächs sterben.

Die zweite Assimilation einer Philosophie, welche Göthe machte, war die der Kantischen. Ueber diese fehlt uns noch eine so erschöpfende Zusammenstellung, als wir fie über seinen Spinozismus 1843 von Wilhelm Danzel erhalten haben. hat in den Gesprächen mit Eckermann flar ausgesprochen, daß er Rant für den größten Philosophen der neueren Zeit halte, der auch die weitgreifendste Wirkung gehabt. In seinen Briefen mit Schiller, der ihn recht eigentlich in das tiefere Berständniß Kant's einführte, während Niethammer ihm die Terminologie geläufig machte, spielt das Burudgeben auf Rant eine große Rolle. Die Kritik der reinen Vernunft konnte er sich freilich nur stellenweise aneignen, die Kritik der Urtheilskraft dagegen, welche 1790. erschien, kam seiner Entwickelung höchst fördersam entgegen und klärte ihn über sich selbst gründlich auf, wie er in dem Aufsat: Einwirkung der neueren Philosophie, Bd. 50, S. 49 ff., selbst ausführlicher erzählt. Der Kantianismus stimmte mit dem Spinozismus bei aller sonstigen Differenz in sehr wichtigen Puncten überein. Er stellte für das ethische Berhalten ein fogenanntes Formalprincip auf, welches alle materiellen Rücksichten als bloße Motive betrachtete und fo dem Eudämonismus fich eben Wenn Spinoza ferner so kräftig, als Spinoza, entgegensetzte. die sogenannten Endursachen verwarf, so war Kant auch hierin mit ihm insofern einstimmig, als er den Zweckbegriff aus der Berendlichung und Herabwürdigung der bloßen Rüglichkeitsbesziehung befreiete, ihn zur Immanenz, zur sogenannten inneren Zwedmäßigkeit erhob und der Betrachtung der organischen Natur

hiermit eine Selbstkändigkeit verlieh, deren sie seit Aristoteles entbehrt hatte. Endlich war Kant zwar Deift, allein er verfocht doch die Autonomie der Freiheit und erhob fich, felbst für den Begriff des Erkennens, in der Kritif der Urtheilstraft zur Annahme der Möglichkeit eines intuitiven Berftandes, der die Einheit des Allgemeinen und Besondern nicht discurstv durch Subsumtion, sondern unmittelbar erschaue, wie man sich wohl die göttliche Intelligenz denken könne. So aber hatte fich Spinoza das Attribut des Denkens ber Substanz gedacht. Ich erinnere an solche Coincidenzpuncte bei den Philosophen, um zu zeigen, daß der Uebergang vom Spinozismus zum Kantianismus für Göthe nicht eine μεταβασις είς αλλο γενος war. Kant wurde für ihn der gührer, fich in dem kunftlerischen wie naturwiffenschaftlichen Streben methodisch klar zu werden. In ersterer hinsicht befreiete ihn Rant's Definition des Schönen in der äfthetischen Urtheilskraft, daß daffelbe ein Gegenstand sei, der allgemein ohne Intereffe ein nothwendiges Wohlgefallen erzeuge, von der principlosen Meinerei der nur subjectiven Geschmacksäfthetik. In zweiter Beziehung aber fand er, daß er schon immer in der Kantischen Beise verfahren war, bestärfte sich also darin und schrieb 1793 den schon erwähnten Aufsat: über den Bersuch als Vermittler zwischen Subjet und Object.

Söthe ging mit der Philosophie der Deutschen von nun an vorwärts, wenngleich er mit dem Scholasticismus der Methodit und Spstematik im engeren Sinn als Poet schon sich nicht besteunden konnte. Seinen Fortschritt sollte er auf recht merkwürdige, für ihn schmerzliche Beise an seinem Berhältniß zu Jacobi inne werden. Mit diesem hatte er in früheren Jahren idealistisch ges Urm in Urm hatten sie, von tiefen Bewegungen des shwärmt. Gemuths durchschauert, vom Söller herab in die Mondscheinbeglanzten Fluthen des Rheins geschauet. Aber Göthe blieb hierbei nicht stehen, arbeitete sich weiter, ging nach Italien, machte den Feldzug in die Champagne mit, blickte bei Balmy dem Tod in's Auge. Auf dem Rückweg tam er über Pempelfort und besuchte den alten Freund. Allein die Dissonanz machte sich sofort bemerklich. Göthe follte der holde Schwärmer sein, wie man ihn früher gekannt. Man gab ihm seine Iphigenie zum Vorlesen.

Er fing an. Allein er legte fie bald fort. Es ging nicht. Run ift es eine der gewöhnlichsten Unarten der Menschen, daß fie productive Naturen gern auf dem Standpunct figiren möchten, auf welchem fie ihnen zuerst begegneten und fich von ihnen ein Bilb machten. So, erwartet und fordert man, follen fie fich weiterhin immer zeigen, damit die Bequemlichkeit des Publicums nicht mit ber Mube beläftigt werde, die einmal gewonnene Borftellung gu erweitern und zu verändern. Man nimmt einem Autor den Fortschritt übel und vergleicht zu seinem Rachtheil feine hobere Stufe als eine Berirrung, wie man mitleidig spricht, mit seiner früheren, welche auch für sie die Boraussetzung, wie es Göthe namentlich so mit denjenigen ergangen ift, die ihn nur in seiner Deutschen Manier verehren mögen, ihn dagegen nach seiner Italienischen Reise als einen fich selbst ungetreu Gewordenen verwerfen; Tied und andere Romantifer hatten eben gern nur den Göt, den Berther und Fauft von ihm gehabt, weil die Strenge der Ideals formen ihnen unbequem fiel. Das mußte Göthe hier und noch mehr in den frommen Rreisen der Fürstin Galligin empfinden, wo er Mühe hatte, die garten, in fich versunkenen Seelen, durch seinen Realismus nicht zu verletzen. Später konnte er fich mit Jacobi gar nicht mehr verständigen, denn diesem verbarg bie Ratur feinen Gott, mahrend für Göthe die Ratur ihn auf bas Entzudenbste offenbarte und er erfand fich daber auch bie Busammensetzung Gottnatur.

> "Bas kann der Mensch im Leben mehr gewinnen, Als daß sich Gottnatur ihm offenbare, Bie sie das Feste läßt zu Geist zerrinnen, Bie sie das Geisterzeugte sestbewahre."

Die Natur bot ihm das Innere in ihrem Aeußeren und er wußte für ste von keinem Unterschied zwischen Kern und Schacke.

"Richts ift brinnen, nichts ift braußen, Denn was brinnen, bas ift braußen, Drum ergreifet ohne Saumniß heilig öffentlich Geheimniß."

## Spottend rief er:

"Dich prufe du nur allermeift, Db du Rern ober Schaale feift." Seine Bewunderung Gottes in der Naturoffenbarung, seine Beligkeit in ihrem Anschauen, hat er besonders in dem: Gott und Welt überschriebenen Abschnitt seiner Gedichte, Bd. 3., niedergelegt, welche für Jacobi und Aehnliche nur Consessionen des Bantheismus sein konnten. Sie sahen ihn nur den allge-waltigen Protens der Naterie anbeten und wurden auch nicht von der tiesen Religiosität gerührt, mit welcher er seine Hingebung an die Herrlichkeit des Universums aus wahrhafter Demuth in diesen Gedichten schließlich bestegelt:

Laß den Anfang mit dem Ende Uns in eins zusammenziehn, Schneller als die Gegenstände Selber dich vorüberfliehn. Denke, daß die Gunst der Rusen Unvergängliches verheißt, Den Gehalt in deinem Busen, Und die Form in deinem Geist!

Man hat Göthe nach feiner letten Beriode zuweilen fo dars gefiellt, als wenn die Philosophie derfelben mit der Degel'schen übereinkomme, richtiger aber hatte man sagen muffen, daß diese Philosophie vielfach mit der Göthe'schen Poefie übereinkomme, von deren Herzblut ihr Stifter sich so reichlich genährt, während ts schwer halten sollte, einen bestimmteren Einfluß Segels auf Bothe nachzuweisen, wenngleich beide Manner im freundschaftlichsten Bezuge standen. Daß in einer gegebenen Zeit die Poesie und Philosophie derfelben einen gewissen Zusammenhang, eine innere Parmonie haben muffen, ift sehr erklärlich und es ift dems moch nicht zu verwundern, wenn Segelianer Göthe's Faust als eine dramatische Encyklopädie ihres Systems interpretirt, wenn sie zur Bewährung ihrer Kategorien dieselben mit den Blumengewinden Göthe'scher Berfe umschlungen, wenn fie leidenschaftlich für Göthe's Farbenlehre Partei genommen, wenn fie in dem nachbarlichen Zusammenfallen des Geburtstags von Göthe und Begel eine tiefere Bedeutung gewittert haben. Geht man aber weiter, so wird die Einheit gezwungen und lächerlich.

Gewöhnlich bezeichnet man das lette Stadium des Philosophirens Göthe's als Pantheismus. Man glaubt mit so einem armseligen Wort oft viel gesagt zu haben, allein es Kommt in solchen Fällen Alles auf die nähere Bestimmung des Wortes an. Die Einheit der Welt mit Gott, sosern die Welt nicht durch sich, sondern durch Gott, ist wohl nichts Irreligiöses; sie wird selbst vom Apostolischen Symbolum gelehrt, wenn es Gott als den Schöpfer der Welt und Vater der Menschen hinstellt. Die Einheit also konnte man Göthe nicht als eine Häresie vorswerfen, sondern was man ihm als Pantheismus zurechnete, läßt sich genauer wohl auf folgende Puncte zurückringen;

erstens, daß er die Natur, wie sie ist, vergöttert; zweitens, da er Spinozist gewesen, nicht an die Persönlichkeit Gottes geglaubt und

drittens die Unsterblichkeit der Seele geleugnet habe.

Es gibt ohne Zweifel Biele, welche in der That diese Bestimmungen für ächt Göthe'sche Dogmen halten, besonders von jenem nicht aussterbenden Geschlecht herzloser Seichtlinge, welches das bloße Regiren positiver Religionssatzungen schon für Philo-Mit diefen starten ober freien Geistern, die an sophie nimmt. dem Regiren der Dogmen als von Vorurtheilen und abergläubischen Meinungen ihre Schadenfreude haben und fich in ihrer Leerheit groß dunken, mar Göthe bereits im vorigen Jahrhundert fertig geworden und das Système de la nature, diefer classische Ausdruck des atheistischen Materialismus, war ihm öbe und tahl er-Göthe konnte allerdings niemals einer Orthodoxie huldigen, welche die Fortgestaltung des menschlichen Bewußtseins durch Fixiren gewiffer Formeln hemmen möchte, denn wenn die Religion ihre primitive Form nur durch das Organ der Phantafie zu gewinnen vermag, so ift unausbleiblich, daß späterhin die Phantafieformen auf das Denken der Idee bezogen und alsdann von der Kritik dem einfachen bildlosen Begriff mehr oder weniger angemeffen oder unangemeffen gefunden werden. Je weniger ber Phantafieausdruck gleichsam menschheitliche Popularität befitt, um . so unvollkommener ist er, um so eher kann die Kritik den Bis terspruch mit dem, mas er bezeichnen soll, aufdecken. Dieser Proces der Reinigung der Phantafie des Glaubens durch den Berstand ift ein durch alle Religion mit Nothwendigkeit sich hinschlingender Proces. Göthe sah dies sehr wohl ein, ehrte daher die

alten Symbole, auch das der Dreifaltigkeit, und nahm religiöse Angelegenheiten ernst und gewissenhaft.

Die Göttlich keit nun der Natur hat er ftets gefeiert. Sie war für ihn eine Quelle immer neuen Entzudens, neuer Begeis Mit dieser Beseligung aber verstieß er gegen die Deinung derer, welche fich gern die specifisch Christlichen nennen, und die Natur, wie fie dermalen ift, nur für eine Caricatur ihrer Idee halten, da fie feit Adams Fall krank, im Innersten vergiftet und zerrüttet sei. Diese gespenstische Vorstellung war Göthe völlig fremd. Er erblickte in der Natur den schönen Spiegel der Gottheit; die Freiheit ihrer Entwicklung, welche auch Unvollkommenheit und Widerspruch möglich macht, erkannte er als von der Möglichkeit ihres Daseins selbst unzertrennlich, weil sie ohne den Bufall undenkbar ift; er vermißte nichts an ihr; er glaubte an ihre Integrität; er schauete in ihr die Vernunft des Wechselspiels des Bielen im Ginen, des Einen im Bielen; er pries fie als die Gottnatur, als Gottes Enkelin. Und hieran hat er gang recht In Diesem Glauben steht ihm unsere ganze Zeit im Besentlichen gleichgefinnt zur Seite.

Allein vergöttert hat er die Ratur nicht, als ob er nämlich in ihr die Burgel der Belt, das Primum agens gesehen habe. Die Stupidität des Materialismus, der erft recht mit dem Unis versum und mit der Natur in Verlegenheit geräth, blieb stets ferne von ihm. Er glaubte an den ewigen Meister und eröffnete jene Gruppe theosophischer Gedichte "im Namen deffen, der sich selbst erschuf". Wenn man, zu beweisen, daß er nicht Gottes Personlichkeit geglaubt habe, aus dem ersten Theil des Faust gern die Stelle citirt, wo dieser von Gretchen katechesirt wird und ihr eine pantheistisch ausweichende, vornehm klingende Antwort gibt, welche nichts Bestimmtes über Gott sagen will, so ist dies ein großer Mißgriff, denn in eben dieser Stelle wird Faust dem frommen Gretchen gegenüber zum Sophisten, der für die fich in Gott bertiefende Andacht die Gluth des leidenschaftlich erregten Liebessesühls unterschiebt. Fauft flüchtet fich in seiner Berlegenheit, Greichens naivem Glauben gegenüber, in die Unbestimmtheit. seine pomphaften Worte enthalten endlich nichts als das verrufene bothte Wesen des ausgeklärtesten vulgären Rationalismus. ET

beschuldigt die Sprache, wie Talleprand sie dazu mißbrauchte, den Gedanken zu verbergen. Gott sei der Namenlose und alle Bezeichnungen desselben dienten nur dazu, die himmelsgluth zu "umnebeln".

Schwieriger ift der dritte Punct des Glaubens oder vielmehr Richtglaubens an die Unsterblichkeit, weil Gothe den Berth des Tages, das Unendliche des Moments so hoch anschlug und mit den Möglichkeiten der jenseitigen Existenz fich wenig beschäf-"Liegt dir gestern flar und offen, wirkst du heute fraftig, frei, kannst auch auf ein Morgen hoffen, das nicht minder glücklich sei!", diese Berse enthalten in der That das Regulativ seiner Allein solche Achtung vor der Zeit schließt die Tagesordnung. Ueberzeugung von der Ewigkeit der Existenz gar nicht aus. Die Erfüllung der Gegenwart mit wahrhafter Birkfamkeit ift kein Biderspruch gegen ihren Uebergang in die Bukunft. Meinung war ganz kategorisch die Annahme der Unzerstörbarkeit aller wirklichen Donaden, die er mit einem Ariftotelischen Beiwort als entelechische bezeichnete, worüber er fich in den Gesprächen mit Falt und in den Briefen an Belter ausführlicher geäußert hat. Für eine solche Monade hielt er den Menschen, der unvergänglich tausendfache Metamorphosen eingehen könne. Der gehaltlose Mensch, der Lump, meinte er, habe es freilich leicht, die Unsterblichkeit aufzugeben, der tüchtige Mensch aber, eine Natur, wie er zu sagen liebte, sei ihrer gewiß.

So dachte Göthe. Der moderne Dichter kann ohne Resterion, ohne philosophische Bildung zu keiner sonderlichen Wirksamskeit gelangen. Durch sie freilich wird er nicht zum Dichter, ohne sie aber auch nicht. Das Talent muß ihm angeboren sein. Bei Göthe war dies unmittelbar so mächtig, daß er, im Schlaf sich unterbrechend, sogleich seine poetischen Geburten hätte dem Papier anvertrauen und sich, wie Petrarca, ein Lederwamms zum sofortigen Niederschreiben hätte halten können. Nichtsdestoweniger mußte er sein Produciren mit der Aritik begleiten. Die Naturpoesse weiß noch nichts von der Bestimmung durch die Theorie; die Runstpoesse aber ist wesentlich durch sie gebunden. Wenn bei einer Nation erst poetische Werke vorhanden sind, wenn ein Bolk die Literaturen anderer Bölker in sich ausgenommen hat, wenn das

Schwanken darüber entsteht, was aus der vorhandenen Daffe eigentlich für muftergiltig zu nehmen sei, so muß in der Rrenjung der verschiedenen Richtungen zulett an den Gedanken appellirt werden. Die Philosophie ber Kunft muß ber Kunftproduction ju Bulfe tommen, wird aber auch zu einer neuen Schrante und tann durch Stepfis und positive Falschheit große Verwirrung erzeugen, wo dem Künftler lettlich nichts übrig bleibt, als auch selbst dem Nachdenken über das Wesen der Kunst oder die richtige Form ihrer verschiedenen Gattungen fich anzuvertrauen. blide nur in's vorige Jahrhundert, so wird man im Streit der Sachsen mit den Schweizern, im Rampf Lessings für die Alten gegen die Franzosen, in der Unzahl kritischer äfthetischer Journale aller Art sehen, daß der Dichter dem kritischen Bewußtsein gar nicht sich entziehen konnte. Anfangs war Göthe in dieser Hinficht forglos. Sein Genie sprudelte ked und kühn mit rudfichts. losem Wogensturz. Allein bald gesellte sich ihm die Betrachtung jur Arbeit, namentlich feit seiner Bekanntschaft mit Schiller. vertheilte nun gewöhnlich den Moment der ersten poetischen Empfangnif und den der speciellen Ausarbeitung. Aus dem ersteren machte er, bis er zu einiger Reife gelangt war, gewöhnlich ein Ge-Dies Verbergen erhielt ihm die Originalität und Sicherheit der\_Raturkraft. Das Preisgeben schien ihm ein Prosaniren, ein Abwischen des zarten Schmetterlingsstaubes der Phan-Das Werk war dann schon nicht mehr sein, wie er auf solche Weise die Reise der Söhne Megaprazons, nachdem er den Anfang in Pempelfort vorgelesen, nicht fortsetzen mochte, wie er seine 3dee des Tell, den er zum Epos gestalten wollte, Shiller überließ. Aller Beginn von Ernstem, Würdigem, das eine Folge-haben foll, muß still sein. Selbst der Aberglaube ertennt dies an, wenn er, den Schatz zu heben, Schweigen befehlt, widrigenfalls der Zauber gestört und das schon blinkende Gold wieder in den Abgrund versenkt werde. Hatte Göthe sich im Geheimsten mit sich selbst verständigt, dann konnte er, für die Ausführung, wie er es nannte, communicativ werden.

Diese Nothwendigkeit der jetzigen Kunstpoesie, mit der Production die Kritik zu verbinden, versetzt den Künstler in die schwierige Lage, einerseits dem Drange seines Talentes zur Entänßerung zu gehorsamen und zugleich, was er producirt, im Spiegel der Aritik mißtrauisch anzuschauen. Biele Talente gesen bei uns an der Berzweislung unter, diesen Widerspruch des talestiven Unbewußtseins im Schöpfungsact mit der Freiheit des im sich reslectirten Selbstbewußtseins zu vereinigen. Zu bedauern ist es, daß Göthe nicht in der Weise des Theognis und des Lucretius seine Aphorismen, Inomen und kleinen Lehrgedicke zu einem großen Kranze zusammengewunden, um der wahre Dichtesphilosoph zu werden.

## Göthe's Berhältniß zur Literatur.

Die Kritik, der also auch Göthe sich unterwersen und and welcher er sich betheiligen mußte, hat ihn zu einer fortlausendent Rechenschaftgebung über die Einwirkung der Literatur auf seine Production getrieben, in welcher Beziehung vor Allem die lite-raturgeschichtlichen Abschnitte in seiner Biographie unschäßbar sind, weil sie uns von so vielen Autoren ein lebendiges, auch ihre Persönlichkeit überlieserndes Portrait geben, wie wir es ohnedent gar nicht besißen würden.

Der kritische Antheil Göthe's an der gesammten Literatur ist, bei einem so langem, so vielseitigem und thätigem Leben sake unermeßlich, besonders, wenn wir noch in Anschlag bringen, was er mehr gelegentlich, wie in den Anmerkungen zu Ramean's Ressen über die Französische, in den Anmerkungen zum Bestokeslichen Divan über die orientalische Literatur gesagt hat.

einzugehen. Ich will deshalb nur diejenigen hervorheben, welche mir eine besondere Wichtigkeit zu haben scheinen. Ich erwähne zuerst des Antheils an den Frankfurter Anzeigen 1772 und 1773, wo Göthe in Berbindung mit Merk, Schlosser und A. noch dem Genialischen vorzugsweise huldigte. Und doch werden wir, bei näherm Betracht, sagen mussen, daß er hier schon in dem kühnen und prophetischen Ton des Jugendenthusiasmus, sur die verschiedensten Materien, ästhetische, juristische, culturgeschichtliche,

theologifche, ber Sache nach berfelbe gerechte, ausgleichende, wohls wollende, billige Autor ift, wie im höheren Alter. — Sodann hebe ich ben Auffat: Literarischer Sansculottismus, 1795, hervor, weil Gothe in demselben mit vieler Barme die Deutsche Literatur gegen die Anschuldigung in Schut nimmt, welche von einem Berliner Blatt erhoben war, daß sie mit der Armseligkeit an classischen Prosawerken behaftet sei. Er zeigte, welche Vortheile die Autoren anderer Rationen durch die Centralisation derselben und durch die mit ihr zusammenhängende Spracheinheit gerade für die Profa befäßen und wie man also gegen den Deutschen Autor um so anerkennender sein muffe, wenn er, in einer viel ungunstigeren Lage, bennoch folche Fortschritte gemacht und in fast allen Gattungen ber Profa, namentlich auch der Philosophie, sich so würdig gezeigt habe, als ein Ueberblick über unsere Literatur darthue. Satte er einstens Gellerte fich angenommen, so hob er hier Wielands Berbienfte Bervor, denn von fich selbst als Autor prosaischer Werke konnte er noch nicht reden. — Eine lebhafte Theilnahme widmete er auch Der aufblühenden Jenaer Literaturzeitung, in welche er unter Anderem seine meisterhafte Entwickelung der Bog'schen Ge-Dichte gab, beren sanfte Ironie ber aufrichtigen Anerkennung ihres dien Gehaltes nicht entgegensteht. Sie beweis't schlagend, wie Tehr er sich in eine fremde Individualität versegen konnte.

1813 schrieb er (Bd. 45) den Auffat: Shake speare End kein Ende. Er faßte Shakespeare als den Dichter, der Tiberall auf die Enthüllung der Innerlichteit gehe, fo daß das Sesammte Aeußere, die Naturereigniffe nicht ausgeschloffen, in ben Dienst diefer-Manifestation traten. Durch diese oft noch halb Tymbolische Form, welche auch einer nur andeutenden Bühne Bedurft habe, gleiche er noch den Alten; während er im Sinn Don ihnen fich ganzlich unterschiede. Denn bei den Alten sei der Gegensatz der tragischen Handlung der von Sollen und Boll-Bringen, bei den Reueren von Wollen und Bollbringen. Dieser herrsche durchaus bei Shakespeare, aber noch nicht zu Der Beichheit abgemilbert, welche biesen Dualismus später oft Banz in's Rührende habe auslaufen saffen, weil der Wille des Menschen, auch im Widerspruch mit dem höchsten Sollen, doch Rosentrang, Göthe u. seine Berte. 6

fein himmelreich fei. Beachte man nun diese eigenthumliche mitte lere Stellung Shakespeare's zu den Alten und Renen, so erfole, daß er tein Theaterdichter nach ben heutigen Anforderungen, vielmehr etwas unendlich Größeres gewesen sei. Bolle man zur Einfachheit seiner Buhne gurudtehren und auf die Bervolltommnung der Perspective, der Maschinerie und Garderobe verzichten. so sei das ein zweckloses Opfern der höheren Illusion und eine reine, finnige Borlesung des Shakespeare'schen Dramas ver-Wolle man ihn aber auf unserm Theater mit all zuziehen. dem Ortswechsel und vielen untergeordneten Personen, die nur sum Verschwäßen des Dichtergebeimniffes da seien, nach unserer scenischen Ginrichtung geben, so belästige diese empirische Mannigfaltigkeit die Phantafie und hemme ihren Schwung, fatt ihn zu Man muffe daher, solle Shatespeare nicht balb gang fördern. von unsern Theatern verschwinden, den von Schröder eingeschlagenen Weg fortsetzen, der ein Epitomator des Dichters als des Epitomators der Thaten des Weltgeistes geworden. Ann der vollkommen treuen theatralischen Reproduction müßten wir erwürgen. Mit dieser Auffaffung wollte Gothe unstreitig ber Shatespearomanie der romantischen Schule entgegentreten, welche ber Urshakespeare in aller Umständlichkeit seiner Originalität auch auf der Bühne erneuen wollte; eine Tendenz, die zulest dahin führn mußte, die Altenglische Bühneneinrichtung auch bei uns zu restauriren, wie Immermann mit den Duffelborfer Künstlern dies versucht hat, indem sie selber die beiden Berowser und Tieds gestiefelten Rater aufführten, ein Bersuch, der für die Maler das besondere Interesse hatte, die Reliefgruppirung im Unterschied unserer vertieften Bühne und ihrer pyramidalischen Situationsplastik darzustellen. Daß Göthe gegen solche Einsachheit nicht das andere Extrem der Berfelbstständigung der Decors tion, Maschinerie und Garderobe hat in Schut nehmen wollen, so daß die Handlung nur als das Accidens ihrer Pracht und das Spiel des Mimen in der Kunft der Umkleidung von Act pu Act besteht, brauche ich wohl nicht erft eigends zu fagen.

Rach den Freiheitskriegen nahm Göthe in steigernder Progression einen lebhaften Antheil an der ausländischen Literatur. Dan hat ibm dies zum Vorwurf gemacht. Er habe Manzoni, Beringer, Delavigne, Walter Scott, Byron u. s. w. überschäpt und die Werke Deutscher Dichter ungelesen gelassen. Ich frage zundchst, ob nicht unsere Deutsche Literatur von 1815 bis 1830 in der That eine sehr dunne, sentimentale, der Größe des vorangegangenen Böllerkamps keineswegs entsprechende war? Ich frage, ob ein Clauren, Possmann, Müllner, Ernst Schulze, den zuvor genannten Autoren wirklich an die Seite gestellt werden dürsen? Ich frage, ob nicht Schulze's Duste und Schaumpoesie, die noch die bedeutendste jener Epoche, doch sehr wie ein verwaschener, zersließender Regenbogen aussieht? Ich frage, ob man also Göthe aus der Hinneigung zu jenen Größen ein Vergehen zu machen berechtigt ist?

Allein umgekehrt hören wir ihm vorwerfen, daß er in dieser Briode eine schlechte Toleranz geübt, daß er zu viel auf die austeinenden Talente gegeben habe und eine Empfehlung Göthe's endlich zu einer Mißempfehlung geworden sei, denn selbst schreis bende Weiber und gewöhnliche Unterhaltungslectüre, wie die Mesmoiren eines jungen Feldjägers u. dgl., hätten Gnade vor seinen Angen gefunden.

So hebt ein Borwurf den andern auf. In Ansehung des letteren ift noch zu bemerken, daß man, gegen Gothe gerecht zu sein, zu ben kleinen Recensionen, die er öffentlich, oft aus reinfem Bohlwollen, gab, auch alle die Urtheile hinzunehmen mußte, die in dem Briefwechsel mit Zelter und in den Gesprächen mit Edermann über fast alle irgend intereffante Erscheinungen der damaligen Literatur vorkommen. Richts liebt die Welt mehr zu mißbrauchen, als den redlich erworbenen Ruhm hervorragender Renschen und gegen nichts liebt fie undankbarer zu fein, als gegen die ihr dadurch gewordene Gulfe. Der Mittelmäßige, ju gang Unbedeutende, will dadurch, daß er mit einer Berühmtheit fich in Rapport fest, schnell und mühelos aus ber Gleichgültigleit des gewöhnlichen Lebens auf die Bohe deffelben gehoben sein. Bird er abgewiesen, so vergrollt er sich und ist oft genug zu Meinlicher Rache geneigt, ein Schicksal, das Göthe auch oft erfahren hat. Uebersteht man nun aus seinen Briefen den grenzenlosen Zudrang, der ihm Uebermenschliches an Theilnahme zumuthete, so wird man bald inne werden, daß er trop einer außerordentlich erscheinenden hingebung doch ein weises Raaß bewahrte und nur dem Gewichtigern, wenigstens Interessanteren, die Beihe seiner Auctorität lieh.

Bie richtig Göthe die ausländische Literatur beurtheilte, beweist der Ausdruck, den er für ihre allgemeine Charafteriftel sand, daß sie eine Literatur der Berzweiflung sei, denn jeue edlen Geister kämpsten sämmtlich für den Durchbruch ihrer Rationagegen die Fesseln, die ihnen die Restaurationspolitik ausligte, zur freien Dumanität. Sie stöhnten, wie man geistreich gesat, den Laokonsschmerz ihrer Bölker aus. Daß Göthe bei diesen Rationen, namentlich bei den Franzosen, in der Auerkennung wuchs, daß ihm dieselbe, so manchen heimischen Reidangriffen gegenüber, die größte Freude bereiten mußte und daß ein solches Berhältniß seine Aussmerksamkeit auf den Gang ihrer Gulturschäfte, das war doch nur natürlich.

Und doch tam er hiervon wieder auf die Deutsche Literatur gurud, um ihr (Bd. 49) das Bermachtnif bes Gedankens ber Beltliteratur zu binterlaffen, ein Ausbruck, ber nun ichon ein gang geläufiger geworben und ber boch, seiner Entfichung nach, Bielen unklar fein durfte, benn Belt ift ein gang abstractes Bort, deffen weiter Mantel gar Bieles in fich bergen fann. Gothe sagt in den Maximen einmal, daß jedes Lebensalter seint ibm entsprechende Philosophie habe; das Kind, nach Ruffen und Aepfeln greifend, sei Realist; ber Jüngling, von Leibenschaften und Buniden bedrängt, 3bealift; ber Mann, in der Sorge, für seine 3mede bie rechten Mittel zu mablen, Steptifer; ber Greib, der allüberschauende, affectlose, Doft iter. Als solchen bemährte er fich im Alter auch für die Literatur. Er unterschied vier Chochen geselliger Bilbung, eine ibpllifche, civifche ober sociale, eine allgemeinere und universelle. erften berriche bie Absonderung ber Familien und Corporationen por; in der greiten finge man an, Frembes in fich aufzunehmen und neue Rreise zu bilben, in denen die frühere unmittelbare Albgeschlossenbeit fich gmar aufbebe, jeboch nicht ohne eine neue gu erzeugen, indem fic Gesellschaften für bie verschiebenften 3mede organistrten; in ber britten errege fic bas Bedürfniß, biefe Grengen zu burdbrechen, bie es in ber vierten wirklich bagu tomme. In einer solchen universellen Epoche zu leben seien wir begünstigt.

Mit den Franzosen in sociale Bechselwirkung durch die Literatur zu treten, mußten wir untersuchen, worin wir mit ihnen in allgemeinen Grundsätzen der Sitte übereinkommen; welche Resultate unserer Gelehrsamkeit fie von uns aufgenommen; welche unserer afthetischen Ideen fie befolgten und welche unferer Productionen ste bereits als bloßen Stoff behandelten. In diesen vier Punkten fand nun Göthe eine bedeutende Annäherung unter beiden Nationen und weiffagte, weil die Literatur der Franzosen jest die innerlich thätigste sei, einen abermaligen großen Einfluß derselben auf Europa. Er hat Recht gehabt. Blicken wir von Borne's Zeitschrift Balance, wodurch er die Union Frankreichs und Deutschlands von Paris aus fördern wollte, bis auf Ruge's Deutschfranzösische Jahrbücher, die denselben 3wed hatten; von Bictor Sugo's Romantit bis auf die Tendenzfewilletonromane Sue's, die vom Boudoir der elegantesten Dame bis herunter ju den Berkstätten durch ganz Europa fast im Augenblick ihres Erscheinens gelesen und von uns Deutschen in wenigstens gehn um die Priorität der Existenz wetteifernden Uebersetzungen verbreitet werden; blicken wir endlich auf unser von Scribe und den Poeten der Bonlevardstheater beherrschtes Drama: fo werden wir Göthe's Ansicht reichlichst bestätigt finden. uns jedoch gänzlich an einem Werk, welches den Einfluß der Franzöfischen Literatur auf die unsrige mit Sachkenntniß und Unbefangenheit darstellte. Ich kenne nur ein einziges Buch, welches das Berhältniß der Französischen und Deutschen Ration mit ums saffendem und patriotischem Sinn sich zum Gegenstand gemacht hat, nämlich die: Historische Entwickelung des Einflusses Frankreichs und der Franzosen auf Deutschland und die Deutschen von Fr. Ruhs, Berlin 1815. Aber es behandelt mehr nur die politische Seite und urtheilt über die literarische flüchtig und ober-Bielleicht ift es die Scham, welche die Deutschen von solchen Betrachtungen abgehalten hat, weil fie ohne Erkenntniß bes großen Migverhältnisses nicht möglich find, worin die Deutsche Literatur zur Französischen steht, indem die Affimilation der Deutschen die der Französischen gewiß um zwei Drittel an Umfang übertrifft.

Göthe dachte fich die Entwickelung der Beltliteratur in bestimmterer Beise so. Unter allen Nationen gebe es eine Anzahl tüchtiger Manner, welche das Gegründete und den wahren Fortschritt wollten. Der beweglichen, vom ephemeren Reig getriebenen Menge gegenüber, hatten fie einen harten Stand und muften fich als eine occlesia prossa der Bildung ansehen. Sie matten jedoch darauf rechnen, daß das Bahre immer auch nuglich sei, weungleich dies oft nicht sogleich eingesehen werde. Icht muffe daher fich selbft zu erkennen suchen, worin er wohl an nütlichften werben tonne, dann aber auch mit reinftem und ftreis fem Egoismus daran fest halten und zu folcher beschränften Thatigkeit selbstbewußt und wohlwollend, weil er so and ben übrigen am meiften nugen werbe, ben Entschluß faffen. Anbers sei in der Fluth von Zumuthungen, welche der Tag jest an uns mache, nicht segenvoll zu wirken, denn nur für den Tag fich abzuhegen, bringe Riemand mahren Gewinn. Go follten die Ginzelnen, so die Bolter ihre Eigenthumlichkeit mit Bewußtsein pflegen, allein zugleich über fie hinausgehen und bie bober Synthese der in ihnen fich entwickelnden Denschheit anftreben. Bu diesem Ende mußte besonders die Journalifti mitwirken, um die Wogungen des Moments abzuspiegeln und die Gegensätze zu vermitteln. Dies wurde ohne Preffreiheit natürlich nicht möglich sein, von der Gothe freilich meinte, fie sei die Lieb der Unterdruckten, wie die Censur die Liebe der Berricher, de Mächtigen. Bedenken wir, daß die Erde eine Augel ift, mithir nicht in das schlechte Unendliche fich dehnt, und daß gegenwärtis Rant's Gedanke eines Bolkerareopags icon gar nicht mehr bi frühere Unwahrscheinlichkeit hat, da man sogar schon an einen Congres der Menschheit gedacht hat, so wird uns Gothe's Borftellung von einer felbstbewußten Einheit ber verschiedenen Literaturen in Betreff ihrer Principien, ohne Schwächung, im Gegentheil mit Stärkung ihrer Eigenkraft, nicht als eine bloße Chimare, sondern als eine nothwendige Bahrheit erscheinen. Die Universalität des Selbstbewußtseins soll die Originalität der Individualität nicht vernichten, sondern fleigern.

### Söthe's Lebensperioden.

Bisher haben wir die Elemente betrachtet, durch welche Gothe in seiner Bildung sich hindurchbewegen mußte, um der umfassende und tiefgreisende Dichter zu werden, der er geworden. Jest wollen wir ihn als diesen selbst betrachten. Die Folge seisner Entwickelung überschauend, mussen wir uns unwillfürlich an seine Dryhischen Urworte erinnern, worin er die das Leben bestimmenden Rächte geschildert und den Sinn dieser erhabenen Sprüche später selbst commentirt hat (Bd. 49). Der Dämon sett uns in der Stunde unseres ersten Werdens mit unzerstörslicher Eigenheit:

So mußt du sein! Dir tannst du nicht entstiehen! So sagten schon Sibyllen, so Propheten,

Und teine Beit und teine Dacht zerftüdelt Geprägte Form, die lebend fich entwidelt.

Dieser Einzigkeit unseres Selbstes steht nun aber die Tyche gegenüber, das uns umwandelnde wandelbare Wesen, das uns bald hier, bald dorthin lockt und mit Gunst und Ungunst in mannigsaltige Bersuchung bringt. So schlingt das Leben die Fiden hin und wieder, die Eros neue Bande knüpst, denen die Ananke solgt, die uns mit Pflichten ebenso erweitert, als besschränkt, indem wir unsern Willen zum Willen Anderer, diesen, den Willen Anderer, diesen,

So find wir scheinfrei benn, nach manchen Jahren, Rur enger bran, als wir am Anfang waren.

Doch wie sich auch unser Dasein beschränke, es lebt ein Wesen, das uns über alle Engheit des Moments, über allen Widerspruch des Geschickes hinaushebt, die Elpis:

Ihr kennt fie wohl! Sie wohnt in allen Jonen; Ein Flügelschlag und hinter uns Aeonen.

Dies ift die eigene Confession des Dichters, wie er den Lebensgang des Menschen, auch seinen eigenen, angesehen.

Der Damon und die Tyche mit ihrer Bechselwirkung sind im Leben des Einzelnen schwer zu trennen. Man kann die Außenseite eines Lebens analysiren, man kann die darauf einwirkenden

Umstände herzählen und doch erklären sie nicht, was sie erkläm follen, die Eigenthümlichkeit. Die Stadt Frankfurt mit ihm Berfaffung, ihrer Bauart, ihrer Lage, ihrer Bildung, bas winle haft gelegene Saus der Eltern, die Stimmung des Jahrhundert, das Alles macht Gothe nicht begreiflich, denn diese allgemeinen Botenzen waren für Taufende diefelben. Erft die individuck Aneignung dieser sogenannten Einfluffe gibt ihnen ihre Beber tung. Und doch ift es richtig, daß ohne sie das Individum auch nicht, was es wurde, hatte werden konnen. Die Tyche be hauptet mit ihren Gaben ebenfalls ihr Recht. Unter ben Tirkn steht kein homer auf; der schöne Jonische himmel allein ift nicht die Urfache solcher Bildungen; allein unter dem Rordpol ift auch kein Homer gedenkbar. Und so muffen wir bei Gothe zugeben, daß von Außen seiner dichterischen Entwickelung Bieles harmonisch entgegen kam bis auf jenes sogenannte Gartenzimmer im Paufe seiner Eltern bin, von wo man über Garten und Dager hinfort fast bis nach Höchst sehen konnte und worin der Anabe gern mit dem Gefühl ahnungsvoller Einsamkeit verweilte, bas Treiben der Nachbarn in ihren Garten belauschend, das Rollen der Regelkugeln vernehmend, das Heranziehen der Gewitter ber achtend. In diesem Zimmer, welches den fehlenden Garten er segen mußte, brutete des Dichters junge Seele, weil fie eben eine dichterische mar, mahrend ein anderer Anabe in demselben Zimmer vielleicht ganz anders empfunden haben würde.

Wichtiger als solche Localumstände sind nun unstreitig bie Personen, mit denen ein Kind in Berührung gesetzt wird. Göthe hat uns in Wahrheit und Dichtung hierüber eine aussührliche Rechenschaft abgelegt und noch später gedichtet:

> Vom Vater hab' ich die Statur, Des Lebens ernstes Führen, Vom Mütterchen die Frohnatur, Und Lust zum Fabuliren.

Bu dem ernsten, ordnungsliebenden Bater und ber schort durch ihr Alter den Kindern viel näher stehenden ächt mutterwißigen Mutter hätte Göthe hier wohl noch der ausgezeichneten Schwester erwähnen können, die unstreitig einen großen Einfluß auf ihn übte, deren herbe Hohheit ihn in den Jünglingsjahren

oft beherrschte-, ja ihm die Trennung von der geliebten Lilli auferlegte.

Der Pedantismus des Baters ift wohl öfters übertrieben worden. Bir haben so eben eine kleine Schrift von Dr. Weiß. mann über Gothe's Anabenzeit erhalten, woraus erfichtlich ift, daß der Bater in vielen Puncten gar nachsichtig war und manche Seiten des Unterrichts, den er felbst ertheilte, nicht ohne Sumor behandelte. So mußte der Wolfgang z. B. den Stoff zu Lateinischen Exercitien aus dem Leben, aus den Vorfallenheiten des Lages entnehmen. Bir finden ein Gespräch zwischen Bater und Sohn mitgetheilt, worin der lettere mit in den Reller gehn zu durfen bittet, das Auffullen des Weines zu sehen, aber auch den bei einem Reubau des Hauses einige Jahr zuvor gelegten Grundfin wieder beaugenscheinigen zu konnen. Der Bater nimmt ihn mit. Es entspinnt fich ein Gespräch über die Grundsteinlegung, über die Beine; es wird über die mit C O S bezeichneten Vina theologica gescherzt und zulett gibt der Bater dem Sohn ein Stud Holz zum Andenken an das Gespräch, versichernd, es sei aus dem Mastbaum des Schiffes, mit welchem Columbus Amerika entbedt habe. Duß man nicht gestehen, daß ein solch' Lateinisches Exercitium, welches Weinfüllen, Hausfundament und die That des unfterblichen Genuesers in einen heitern, ungezwungenen Busammenhang bringt, einen poetischen Charakter hat?

Die Perioden, in welche Göthe's Leben sich zerlegt, habe ich bereits als die naturalistische, idealistische und eklektisch=uni= berfelle bezeichnet. Es fann darüber taum ein Streit stattfinden, wenn auch andere Namen gebraucht werden z. B. die genialische, die schöne und die elegante Periode. Für die Begrenzung dieser Perioden kann es jedoch verschiedene Meinungen geben. 34 glaube, daß sie bei Göthe mit dem Jugend., Mannes. und Greisenalter eng zusammenfallen. Man könnte mich als Philo-Tophen in Verdacht haben, eine solche Trias zu erkünsteln. Rein, bon solcher Gewaltthat des Construirens ist hier nicht die Rede. Die Sache verhalt fich wirklich so. Es läßt fich nachweisen, wie jedesmal auch ein äußeres Ereigniß, eine entscheidende Thatsache, Jene Wendepuncte in Göthe's Leben markirt haben. Nimmt man ienen Lebensaltern noch das vorbereitende der Anabenzeit

hinzu, so haben wir in Göthe's Leben eine seltene, wahrhaft normale Entwickelung der Altersstufen vor uns. Die Liebe zu Stebchen beendete mit ihrer Katastrophe sein Anabenalter; der Uebergang nach Weimar sein Jünglingsalter; die Berheirashung mit der Bulpius während der Invasion der Franzosen und die in diesen Jahren beginnende kritische, zur Prosa geneigte Juridgezogenheit sein Mannesalter; der Abschluß des zweiten Theils des Faust, nachdem er alle Genossen seiner Jugend, alle Frunkt und Mitstrebende seines Mannesalters, ja den einzigen Soft selber überlebt hatte, sein Greisenalter.

Die erste Periode, die naturalistische, rechne ich bis 1779. Sie war die Zeit seines Erfindens. Fast alle Aufgaben feines Strebens drangten fich mahrend diefer Periode berver. Selbst Wilhelm Meister ward 1778 begonnen, Iphigenie 1779 in Prosa niedergeschrieben. Spatere Erfindungen, wie bie Raw fitaa, blieben unausgeführt oder Fragment. Die natürliche Tochter kam nicht über den ersten Theil der projectirten Trilogie hinans, die Achilleis nicht über den ersten Gefang. Alle aus ber Reve lution stammenden Stoffe waren nicht mit seiner primitiven 3w dividualität verwachsen, hatten für ihn nur einen secundären Che ratter. Den Stoff des Tell gab er an Schiller weg. tonnte er auch im höchsten Alter noch, allein die Luft und Ausdauer gur Ausführung blieben gurud. Edermann ergablt uns ein intereffantes Beispiel seines Improvistrens. Die Seinigen waren in die Oper gegangen, tamen nach Haus, lobten Rofe sini's Mufit, verwünschten aber den Text. Es war der Mefel. Sothe pries fie gludlich, daß fie vermöchten, Unfinn zu feben und Bernunft zu hören und entwarf sofort ben Plan zu einer auch dramatisch befriedigenden Darstellung der Geschichte des Moses. Die erfinderische Jugendzeit murde von Gothe selbstbewußt in ber Reise beschloffen, die er 1779 mit dem Bergog nach der Soweig machte. Göthe hatte zwar, nach mannigfachem Umbertaften, ichon 1775 in Weimar den festen Punct gefunden, dem er nun sein Lebelang treu blieb, allein in den ersten Jahren brauf'te ber junge Most oft noch gewaltig auf und erzeugte eine genialische Wildheit, Ueberkecheit, bis jene Reise ein Wendepunct ward, die abenteuerliche Haltung abzustreifen und in den ernften Ion des Mannesalters überzugehen. Er wie der Herzog hatten eingesehen, daß das Brutalistren der Bestialität im Menschen, womit sie es eine Zeitlang versucht, nicht der rechte Weg sei und daß man über die Natur zum Ideal, zur Idee hinausgehen mässe.

Das Mannesalter rechne ich bis zum Jahr 1810. Göthe bilbete wahrend beffelben die Bollenbung ber Form gum reinften Idealismus aus, weshalb auch bas Berhältniß zu Italien als Bunfd,: Sehnsucht, Genuß und fruchtbringende Rachwirfung ben Mittelpunct Diefer gangen Beriobe ausmacht. Gothe führte barin feine größten poetischen Werke aus. Er erreichte im Drama als der höchsten gorm aller Poefie nun erft das Schönfte in der Iphigenie, im Taffo, in der natürlichen Tochter. Er errang im reinen Epos, in herrmann und Dorothea, wie im socialen Epos, im Roman, im Meifter und ben Bahlverwandtschaften, den Breis. Er arbeitete ben Fauft bem erften Theil nach vollftandig und vom zweiten die Belene aus. Genug, er wurde ale Dichter fertig, denn felbft die Banderjahre wurden foon 1807, noch vor den Wahlverwandtschaftn, angelegt, und die einzelnen Erzählungen derfelben im Gothaer Damenkalender mitgetheilt. Allein auch wiffenschaftlich wurde Gothe mit fich während diefer Zeit fertig und 1810 beschloß er seine naturwifenschaftlichen Entredungen mit der Berausgabe der Farbenlehre.

Relativ war Göthe also ausgelebt. Er war zum Greise ge-Allein nun entftand ein eigenthumlicher Regenerationsvoeden. proces in ihm. Bebenten wir den troftlosen Buftand, in welchem Deutschland fich befand und wie nun die einen in das Mittelalter jutud, die andern in die blane Butunft hinausschwärmten. bunte felbft für den Untergang der Deutschen Literatur fürchten. In biefer Debe ging Gothe auf fich felbft gurud; in feiner Biographie grub er bie Burgeln auf, die ihn zu einem fo ftolgen Bann in unserer Literatur hatten emporwachsen laffen. Imand feine Biographie Schreibt, ift es wohl immer ein Beichen, daß er mit der activen Theilnahme an der Geschichte Baffenftillfand gemacht, daß er aus ihren Kämpfen herausgetreten, daß er cinfam geworben und nur noch im Reproduciren productiv ift. Rapoleon fcrieb feine Memoiren, als er auf St. Belena nichts Befferes zu thun hatte. Steffens ftarb mit bem letten Bande seiner Biographie. Gothe erzählte bie seinige nur bis zu seinem

Uebergange nach Weimar, d. h. nur seine Jugendgesch das poetische Moment aller Biographie und verjung fich selber. Und nun tam ihm die Zeit zu Bulfe. Die ber Franzosen ward gestürzt. Deutschland athmete wieber Bölter ergingen fich in den reizendften Poffnungen, bi fogar machten ihnen vielsagende Bersprechen. In Diese Friedenssonne begann Göthe, den wohlverdienten Selbftg nes Ruhmes, die Wirkungen seiner Thaten zu schmed wurde theilnehmender als je und knupfte vielseitige, w Berbindungen. Ein eklektisch er Universalismus erhie beständiger Thätigkeit. Die Jugendlichkeit des Sinnes e ihm wieder die lyrische Stimmung, in welcher immer sei Macht gelegen. Er bichtete ben Bestöftlichen Divan. Ja, in dieser Rachjugend noch einmal mit aller Gluth ber Lei und ward eben so geliebt, überwand fich aber, ber 28 Greises die volle Singebung an den Rachfrühling bes nicht gestattend, wie das Gedicht, die Trilogie der Lei uns ein schmerzlich erhabenes Bild seines Rampfes gibt. die Julirevolution. Zwar sah er sie nicht so schwarz Riebuhr und Begel, die ein Burudfinten Guropa's chaotisch barbarischen Zustand durch eine noch allgemeinere & der Greuel der ersten Revolution fürchteten. Er blickte ? der Historiker und Philosoph, weil er gerade die Fra: Buftande der Restaurationszeit mit innigerem Interesse hatte. Dennoch mußte er fühlen, wie diese Revolution Dinge einen ihm fremben Maakstab mitbringe. Siezu Tod des Sohnes, der in dem von ihm so geliebten Itali Söthe gehörte zu den starken Charakteren, welche der Gemüthserschütterungen durch die Arbeit Herr zu werde Er warf sich in die Beendigung des zweiten Theils de seine höchsten Ideen darin testamentarisch niederlegend. er aber nichts weiter zu thun, als zu fterben. Er ftarb nich mäßig, wie Papste und Raiser, aber, harmonisch mit seinem als der Tod ihn zu umwölken begann, mit dem Ruf na

Erste Periode. Der geniale Naturalismus.

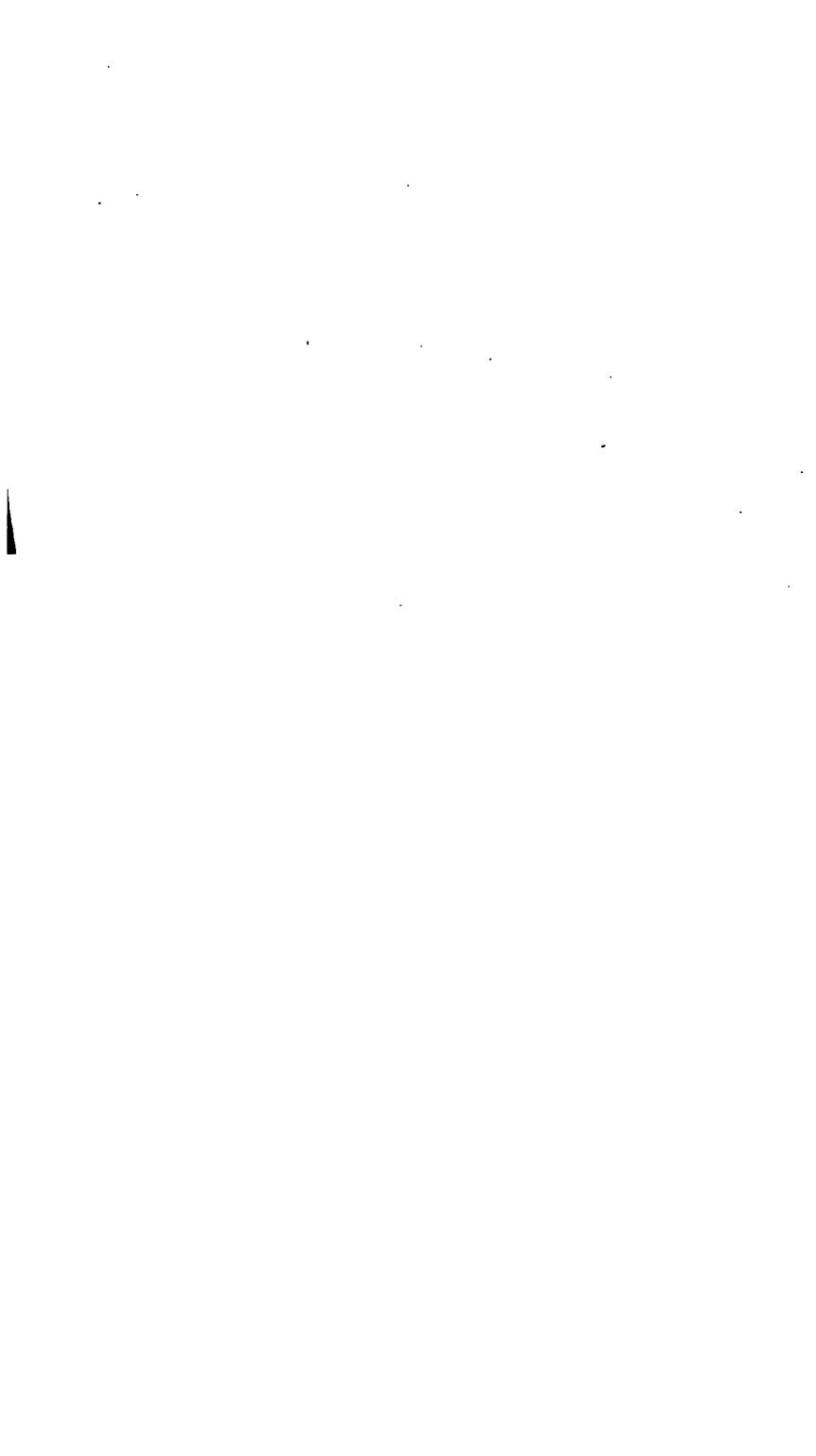

# Die Spochen in Gothe's erster Periode.

Gehen wir nun auf die Analpse ber erften dichterischen Beriede des Göthe'fchen Lebens ein, so muffen wir zunächst er-Maren, weshalb wir fie die naturalistische genannt haben, denn ein solches Wort bleibt doch immer in Verhältniß zu dem mannigfaltigen Inhalt, welcher barunter subsumirt wird, nur ein symbolischer Ausdruck. Göthe mußte von der Cultur zur Ratur und von dieser zum Ideal, vom Ideal endlich zur Idee fortschreiten. Das war sein Gang. Naturalist soll daber bei ihm nicht heißen, er sei ein Raturdichter im Sinn des Taubennekflechters Hiller oder neuerer Handwerker, besonders Schriftseter, die fich auf die Poesie verlegten, gewesen. Ja, nicht einmal im Sinn des Volksliedes, das wir in seinen früheren und mittleren Stufen auch zur Naturpoefie rechnen, können wir ben ursprüngs lichen Göthe einen Naturdichter nennen. Er war eine Ratur und zur klarsten, allseitigsten Auffassung der Ratur vorzüglich ausgerüftet, allein er mußte sich erft durch den Wuft ber. Cultur hindurcharbeiten, bevor er sich und die Natur erkannte. Shicksal theilte er mit dem ganzen vorigen Jahrhundert und wir dürfen nur an Frankreich denken, um in Voltaire die Satire Auf die Gebrechen der Cultur, in Rouffeau den Etel an ihr plastisch bertorpert zu sehen. Der Ausgangspunct Göthe's mar daher die wiche Mitgift aller traditionellen Bilbung.

Diese ward ihm im elterlichen Sause zu Theil. Die Familie als eine altreichsstädtische, patricische bewahrte an sich schon einen geschichtlichen Charakter. Der Bater Göthe's aber mit seiner

Böthe dachte fich die Entwickelung der Beltliteratur in bestimmterer Beise so. Unter allen Nationen gebe es eine Anzahl tüchtiger Manner, welche das Gegründete und den wahren Fort-Der beweglichen, vom ephemeren Reiz getriebenen schritt wollten. Menge gegenüber, hatten fie einen harten Stand und mußten sich als eine occlosia prossa der Bildung ansehen. Sie müßten jedoch darauf rechnen, daß das Wahre immer auch nüglich sei, weungleich dies oft nicht sogleich eingesehen werbe. muffe daher fich felbst zu erkennen suchen, worin er wohl am nüglichsten werden konne, dann aber auch mit reinftem und ftrengftem Egoismus baran fest halten und zu folcher beschränkten Thätigkeit selbstbewußt und wohlwollend, weil er so auch den übrigen am meisten nüßen werbe, den Entschluß faffen. Unders sei in der Fluth von Zumuthungen, welche der Tag jest an uns mache, nicht segenvoll zu wirken, benn nur für den Tag sich abzuheßen, bringe Niemand mahren Gewinn. So follten die Einzelnen, so die Bölker ihre Eigenthümlichkeit mit Bewußtsein pflegen, allein zugleich über fie hinausgehen und die hohere Synthese ber in ihnen fich entwickelnden Menschheit aufreben. Bu diesem Ende mußte besonders die Journalifti! mitwirken, um die Wogungen des Moments abzuspiegeln und die Begensätze zu vermitteln. Dies würde ohne Preffreiheit natürlich nicht möglich sein, von der Gothe freilich meinte, fie sei die Liebe der Unterdrückten, wie die Censur die Liebe der Berricher, der Mächtigen. Bedenken wir, daß die Erde eine Augel ift, mithin nicht in das schlechte Unendliche sich dehnt, und daß gegenwärtig Rant's Gedanke eines Bölkerareopags schon gar nicht mehr die frühere Unwahrscheinlichkeit hat, da man sogar schon an einen Congres der Menschheit gedacht hat, so wird uns Göthe's Borftellung von einer selbstbewußten Einheit ber verschiedenen Literaturen in Betreff ihrer Principien, ohne Schwächung, im Gegentheil mit Stärkung ihrer Eigenkraft, nicht als eine bloße Chimare, sondern als eine nothwendige Bahrheit erscheinen. Die Universalität des Gelbstewußtseins soll die Originalität der Individualität nicht vernichten, sondern fleigern.

### Söthe's Lebensperioden.

Bisher haben wir die Elemente betrachtet, durch welche Sothe in seiner Bildung sich hindurchbewegen mußte, um der umsaffende und tiefgreisende Dichter zu werden, der er geworden. Jest wollen wir ihn als diesen selbst betrachten. Die Folge seisner Entwickelung überschauend, mussen wir uns unwillfürlich an seine Drphischen Urworte erinnern, worin er die das Leben bestimmenden Rächte geschildert und den Sinn dieser erhabenen Sprüche später selbst commentirt hat (Bd. 49). Der Dämon setzt uns in der Stunde unseres ersten Werdens mit unzerstörslicher Eigenheit:

So mußt du sein! Dir kannst du nicht entstiehen! So sagten schon Sibyllen, so Propheten,

Und teine Beit und teine Dacht zerftüdelt Geprägte Form, Die lebend fich entwidelt.

Dieser Einzigkeit unseres Selbstes steht nun aber die Tycht gegenüber, das uns umwandelnde wandelbare Wesen, das uns bald hier, bald dorthin lockt und mit Gunst und Ungunst in mannigfastige Versuchung bringt. So schlingt das Leben die kiden hin und wieder, die Eros neue Bande knüpft, denen die Ananke folgt, die uns mit Pflichten ebenso erweitert, als besischen wir unsern Willen zum Willen Anderer, diesen, den Willen Anderer, du unsern Willen machen:

So find wir scheinfrei benn, nach manchen Jahren, Rur enger bran, als wir am Anfang waren.

Doch wie sich auch unser Dasein beschränke, es lebt ein Besen, das uns über alle Engheit des Moments, über allen Biberspruch des Geschickes hinaushebt, die Elpis:

Ihr kennt fie wohl! Sie wohnt in allen Zonen; Ein Flügelschlag und hinter uns Aeonen.

Dies ift die eigene Confession des Dichters, wie er den Lebensgang des Menschen, auch seinen eigenen, angesehen.

Der Dämon und die Tyche mit ihrer Wechselwirkung sind im Leben des Einzelnen schwer zu trennen. Man kann die Außenseite eines Lebens analysiren, man kann die darauf einwirkenden

Umstände herzählen und doch erklären fie nicht, was fie erklären follen, die Eigenthümlichkeit. Die Stadt Frankfurt mit ihrer Verfassung, ihrer Bauart, ihrer Lage, ihrer Bildung, das winkels haft gelegene Baus der Eltern, die Stimmung des Jahrhunderts, das Alles macht Göthe nicht begreiflich, benn biese allgemeinen Potenzen waren für Taufende diefelben. Erft die individuelle Aneignung dieser sogenannten Einflusse gibt ihnen ihre Bebeus tung. Und doch ist es richtig, daß ohne sie das Individuum auch nicht, mas es murbe, hatte werden konnen. Die Tyche behauptet mit ihren Gaben ebenfalls ihr Recht. Unter ben Türken steht kein Homer auf; der schöne Jonische Himmel allein ift nicht die Urfache folder Bildungen; allein unter dem Nordpol ift auch kein Homer gedenkbar. Und so muffen wir bei Göthe zugeben, daß von Außen seiner dichterischen Entwickelung Bieles harmonisch entgegen kam bis auf jenes sogenannte Gartenzimmer im Sause seiner Eltern bin, von wo man über Garten und Dacher hinfort fast bis nach Höchst sehen konnte und worin der Anabe gern mit dem Gefühl ahnungsvoller Einsamkeit verweilte, bas Treiben der Nachbarn in ihren Gärten belauschend, das Rollen der Regelkugeln vernehmend, das Heranziehen der Gewitter beobachtend. In diesem Zimmer, welches ben fehlenden Garten ersegen mußte, brutete des Dichters junge Seele, weil fie eben eine dichterische mar, mährend ein anderer Anabe in demselben Zimmer vielleicht ganz anders empfunden haben würde.

Wichtiger als solche Localumstände sind nun unstreitig die Personen, mit denen ein Kind in Berührung gesetzt wird. Göthe hat uns in Wahrheit und Dichtung hierüber eine ausführliche Rechenschaft abgelegt und noch später gedichtet:

Vom Bater hab' ich die Statur, Des Lebens ernstes Führen, Vom Mütterchen die Frohnatur, -Und Lust zum Fabuliren.

Bu dem ernsten, ordnungsliebenden Bater und der schon durch ihr Alter den Kindern viel näher stehenden ächt mutterwißigen Mutter hätte Göthe hier wohl noch der ausgezeichneten Schwester erwähnen können, die unstreitig einen großen Einfluß auf ihn übte, deren herbe Hohheit ihn in den Jünglingsjahren oft beherrschte-, ja ihm die Trennung von der geliebten Lilli auferlegte.

Der Bedantismus des Baters ift wohl öfters übertrieben worden. Bir haben so eben eine kleine Schrift von Dr. Weiß. mann über Göthe's Anabenzeit erhalten, woraus ersichtlich ift, das der Bater in vielen Puncten gar nachfichtig war und manche Seiten des Unterrichts, den er felbst ertheilte, nicht ohne humor behandelte. So mußte der Wolfgang z. B. den Stoff zu Lateis nischen Exercitien aus dem Leben, aus den Vorfallenheiten des Lages entnehmen. Wir finden ein Gespräch zwischen Bater und Sohn mitgetheilt, worin ber lettere mit in den Reller gehn zu dürfen bittet, das Auffüllen des Weines zu sehen, aber auch den bei einem Reubau des Hauses einige Jahr zuvor gelegten Grunds flein wieder beaugenscheinigen zu konnen. Der Bater nimmt ihn mit. Es entspinnt fich ein Gespräch über die Grundsteinlegung, über die Beine; es wird über die mit C O S bezeichneten Vina theologica gescherzt und zuletzt gibt der Bater dem Sohn ein Stud Holz zum Andenken an das Gespräch, versichernd, es sei aus dem Mastbaum des Schiffes, mit welchem Columbus Amerika Muß man nicht gestehen, daß ein solch' Lateinisches Ezercitium, welches Weinfüllen, Hausfundament und die That des unsterblichen Genuesers in einen heitern, ungezwungenen Busammenhang bringt, einen poetischen Charakter hat?

Die Perioden, in welche Göthe's Leben fich zerlegt, habe ich bereits als die naturalistische, idealistische und eklektisch unis verselle bezeichnet. Es kann barüber kaum ein Streit stattfinden, wenn auch andere Ramen gebraucht werden z. B. die genialische, die schöne und die elegante Periode. Für die Begrenzung dieser Perioden kann es jedoch verschiedene Meinungen geben. 34 glaube, daß fie bei Göthe mit dem Jugend -, Mannes - und Greisenalter eng zusammenfallen. Man konnte mich als Philosophen in Verdacht haben, eine solche Trias zu erkünsteln. von solcher Gewaltthat des Construirens ift hier nicht die Rede. Die Sache verhält fich wirklich fo. Es läßt fich nachweisen, wie jedesmal auch ein äußeres Ereigniß, eine entscheidende Thatsache, jene Bendepuncte in Göthe's Leben markirt haben. Nimmt man zu jenen Lebensaltern noch das vorbereitende der Anabenzeit

hinzu, so haben wir in Göthe's Leben eine feltene, wahrhaft normale Entwickelung der Altersstusen vor uns. Die Liebe zu Gretchen beendete mit ihret Katastrophe sein Knabenalter; der Uebergang nach Weimar sein Jünglingsalter; die Berheirathung mit der Bulpius während der Invasion der Franzosen und die in diesen Jahren beginnende kritische, zur Prosa geneigte Zuruchgezogenheit sein Mannesalter; der Abschluß des zweiten Theils des Faust, nachdem er alle Genossen seiner Jugend, alle Freunde und Mitstrebende seines Mannesalters, ja den einzigen Sohn selber überlebt hatte, sein Greisenalter.

Die erste Periode, die naturalistische, rechne ich bis 1779. Sie war die Zeit seines Erfindens. Fast alle Anfgaben feines Strebens drängten fich während diefer Periode hervor. Selbst Wilhelm Meister ward 1778 begonnen, Iphigenie 1779 in Prosa niedergeschrieben. Spatere Erfindungen, wie die Raufitaa, blieben unausgeführt ober Fragment. Die natürliche Tochter kam nicht über den ersten Theil der projectirten Trilogie hinaus, bie Achilleis nicht über ben erften Gefang. Alle aus ber Revolution stammenden Stoffe waren nicht mit feiner primitiven Individualität verwachsen, hatten für ihn nur einen secundären Cha-Den Stoff des Tell gab er an Schiller weg. fonnte er auch im bochften Alter noch, allein die Luft und Ausdauer zur Ausführung blieben zurud. Edermann erzählt uns ein intereffantes Beispiel seines Improvisirens. Die Seinigen waren in die Oper gegangen, kamen nach Haus, lobten Rose fini's Mufit, vermunschten aber ben Text. Es war ber Mofes. Sothe pries fie gludlich, daß fie vermöchten, Unfinn gu feben und Bernunft zu hören und entwarf sofort den Plan zu einer auch bramatisch befriedigenden Darstellung der Geschichte des Moses. Die erfinderische Jugendzeit wurde von Göthe selbstbewußt in der Reise beschloffen, die er 1779 mit dem Bergog nach der Schweiz machte. Göthe hatte zwar, nach mannigfachem Umbertaften, icon 1775 in Beimar den festen Punct gefunden, dem er nun fein Lebelang treu blieb, allein in den ersten Jahren brauf'te ber junge Most oft noch gewaltig auf und erzeugte eine genialische Bildheit, Ueberkecheit, bis jene Reise ein Wendepunct ward, die abenteuerliche Paltung abzustreifen und in den ernsten Ton

des Mannesalters überzugehen. Er wie der Herzog hatten eingesehen, daß das Brutalistren der Bestialität im Menschen, womit sie es eine Zeitlang versucht, nicht der rechte Weg sei und daß man über die Natur zum Ideal, zur Idee hinausgehen masse.

Das Mannesalter rechne ich bis jum Jahr 1810. Göthe bilbete wahrend beffelben die Bollendung der Form gum reinften Idealismus aus, weshalb auch bas Berhältniß zu Italien als Bunfd,: Sehnsucht, Genuß und fruchtbringende Rachwirfung ben Mittelpunet Diefer gangen Beriode ausmacht. Gothe führte darin feine größten poetischen Berte aus. Er erreichte im Drama als der höchsten gorm aller Poefte nun erft bas Schönfte in der Iphis genie, im Taffo, in der natürlichen Tochter. Er errang im reinen Epos, in herrmann und Dorothea, wie im socialen Epos, im Ros man, im Reifer und den Bahlverwandtschaften, den Preis. Er arbeitete ben gauft dem erften Theil nach vollftandig und vom zweiten die Belene aus. Genug, er wurde als Dichter fertig, denn felbft bie Banderjahre wurden ichon 1807, noch vor den Bahlverwandtichafkn, angelegt, und die einzelnen Erzählungen derselben im Gothaer Damenkalender mitgetheilt. Allein auch wiffenschaftlich wurde Gothe mit fich während diefer Zeit fertig und 1810 beschloß er seine naturwfenfcaftlichen Entedungen mit der Berausgabe ber Farbenlehre.

ŗ

ľ

į

!

Relativ war Gothe also ansgelebt. Er war zum Greise ge-Allein nun entstand ein eigenthumlicher Regenerationsperben. proces in ibm. Bedenten wir ben troftlosen Buftand, in welchem Deutschland fich befand und wie nun die einen in das Mittelalter juid, die andern in die blane Butunft hinausschwärmten. bunte selbst für den Untergang der Deutschen Literatur fürchten. In diefer Debe ging Göthe auf fich felbft zurück; in feiner Biographie grub er bie Burgeln auf, die ihn zu einem so ftolgen Ban in unserer Literatur hatten emporwachsen lassen. Imand feine Biographie schreibt, ist es wohl immer ein Zeichen, baf er mit der activen Theilnahme an der Geschichte Baffenftills kand gemacht, daß er aus ihren Kämpfen herausgetreten, daß er einsam geworben und nur noch im Reproduciren productiv ift. Rapoleon fcrieb feine Demoiren, als er auf St. Belena nichts Besseres zu thun hatte. Steffens starb mit dem letten Bande seiner Biographie. Göthe erzählte die seinige nur bis zu seinem

Uebergange nach Weimar, b. h. nur seine Jugendgeschichte a das poetische Moment aller Biographie und verjungte dan fich selber. Und nun kam ihm die Zeit zu Bulfe. Die Herrschder Franzosen ward gestürzt. Deutschland athmete wieder auf. T Bölfer ergingen fich in den reizenbften hoffnungen, die Fürfl sogar machten ihnen vielsagende Bersprechen. In dieser milb Friedenssonne begann Göthe, den wohlverdienten Selbstgenuß s nes Ruhmes, die Wirkungen seiner Thaten zu schmecken. wurde theilnehmender als je und knupfte vielseitige, weitlauf Berbindungen. Ein eklektisch er Universalismus erhielt ihn beständiger Thätigkeit. Die Jugendlichkeit des Sinnes erregte ihm wieder die Iprische Stimmung, in welcher immer seine groß Macht gelegen. Er bichtete ben Bestöftlichen Divan. Ja, er lief in diefer Rachjugend noch einmal mit aller Gluth der Leidensche und ward eben so geliebt, überwand fich aber, der Bürde D Greises die volle hingebung an den Nachfrühling des Berzes nicht gestattend, wie das Gedicht, die Trilogie der Leidenschaf uns ein schmerzlich erhabenes Bild seines Kampfes gibt. die Julirevolution. Zwar sah er sie nicht so schwarz an, a Niebuhr und Degel, die ein Burudfinken Guropa's in einchaotisch barbarischen Zustand durch eine noch allgemeinere Erneuux der Greuel der ersten Revolution fürchteten. Er blickte klarer a der Historiker und Philosoph, weil er gerade die Französisch-Bustande der Restaurationszeit mit innigerem Interesse verfoli Dennoch mußte er fühlen, wie diese Revolution für vie Dinge einen ihm fremben Maafftab mitbringe. Siezu fam Di Tod des Sohnes, der in dem von ihm so geliebten Italien flat! Göthe gehörte zu den starken Charakteren, welche der heftigste Gemüthserschütterungen durch die Arbeit Herr zu werden suche! Er warf sich in die Beendigung des zweiten Theils des Fauf seine höchsten Ideen darin testamentarisch niederlegend. er aber nichts weiter zu thun, als zu fterben. Er ftarb nicht parabe mäßig, wie Papfte und Raiser, aber, harmonisch mit seinem Streben als der Tod ihn zu umwölken begann, mit dem Ruf nach Licht

Erste Periode. Der geniale Naturalismus.

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   | • |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

### Die Spochen in Gothe's erster Periode.

Gehen wir nun auf die Analpse ber erften dichterischen Berisde des Göthe'schen Lebens ein, so muffen wir zunächst er-Miren, weshalb wir sie die naturalistische genannt haben, enn ein solches Wort bleibt doch immer in Verhältniß zu dem unnigfaltigen Inhalt, welcher darunter subsumirt wird, nur ein mbolischer Ausdruck. Göthe mußte von der Cultur zur Raur und von dieser zum Ideal, vom Ideal endlich zur Idee rtschreiten. Das war sein Gang. Naturalist soll daher bei m nicht heißen, er sei ein Raturdichter im Sinn des Tauben-Affechters Hiller oder neuerer Pandwerker, besonders Schriftseper, t fich auf die Poesie verlegten, gewesen. Ja, nicht einmal im inn des Volksliedes, das wir in feinen früheren und mittleren itufen auch zur Naturpoesie rechnen, können wir den ursprüngs den Göthe einen Naturdichter nennen. Er war eine Ratur nd zur klarsten, allseitigsten Auffassung der Ratur vorzüglich Wgerüftet, allein er mußte fich erft durch den Wust der. Cultur indurcharbeiten, bevor er sich und die Natur erkannte. Ahickal theilte er mit dem ganzen vorigen Jahrhundert und pir dürfen nur an Frankreich denken, um in Voltaire die Satire uf die Gebrechen der Cultur, in Rouffeau den Ekel an ihr plastisch ktlörpert zu sehen. Der Ausgangspunct Göthe's war daher die kiche Mitgift aller traditionellen Bildung.

Diese ward ihm im elterlichen Hause zu Theil. Die Familie Us eine altreichsstädtische, patricische bewahrte an sich schon einen zeschichtlichen Charakter. Der Bater Göthe's aber mit seiner

Ordnungsliebe, mit seiner Lehrhaftigkeit und mußefreien Stellus konnte als ein besonderer Repräsentant der Cultur gelten. Diunge Wolfgang hatte keinen Bruder; er besuchte keine Schulfand sich daher viel auf den Umgang mit älteren Personen ar gewiesen, die ihm denn die Summe ihrer Lebensersahrung süberliesern, ihm an ihren Kenntnissen Geschmack beizubrings nicht säumten. Er hat uns einige derselben in seiner Biograph portraitirt und wir dürsen wohl nicht zweiseln, daß diese Olesschlager, diese Huisgen, nachhaltig auf den Knaben einwirkte Wie mußte ihm zu Muth werden, wenn der eine dieser Pedalten, auf einem Auge blind, auch noch das andere zudrückenlseine Reden gern mit der Versicherung schloß, daß er auch i Gott noch Fehler entdecke!

Das Zeitalter reagirte mächtig gegen die Uebercultur, i die es hineingerathen war. Die holde Gestalt des gottgeschaf fenen Menschen fing an, gegen ihre Versargung in Schoofwesten Allongenperuden, Reifröden, Quaftenfleidern fich zu ftrauben Das Erdbeben zu Lissabon sette ben optimistischen Egois mus der damaligen deistischen Weltansicht in große Bestürzung Man konnte es nicht faffen, daß die Ratur dem eultivirte Menschen solche Ungelegenheiten bereiten, daß sie ohne Erlau niß, ungefragt, über Racht, plöplich eine Hauptstadt umfturze Man war heimlich geneigt, Huisgens Meinung zu sein daß man auch in Gott Fehler entdecke. Boltaire's Gedicht, 1 désastre de Lisbonne, ward ber Ausbruck bes Skepticisme Aber auch Friedrichs des Großen Eroberus: Schlefiens wirkte revolutionirend auf die Gemüther. Der Köni eines kleinen jungen Staates stört das Europäische Gleichgewich erobert mit schwachen Ansprüchen Schlesien, behauptet fich ges! Destreich, Sachsen, Rußland und Frankreich und endigt seine Kampf unter dem begeisterten Zuruf allgemeiner Bewunderus Archenholz beschreibt den fiebenjährigen Krieg. Man über fe ihn in's Lateinische. Man liest ihn auf ben Schulen, als 🗲 Preußische Epopoie. Bas jenes Erdbeben für die im schlechs Sinn teleologische Naturauffaffung, das war jener Krieg für 1 politische Mattigkeit, in die man hineingerathen. einen fie durch und durch erschütternden Stoß empfangen.

Die Emancipation von der traditionellen Cultur entwickelte sich bei Gothe auf eine nicht ungefährliche Weise. Da er in keiner Chule den Beltlauf im Rleinen fennen lernte und verhältniß. mäßig, bei allem Lernen, doch mehr Zeit übrig hatte, als Rinder, bie in der Schule Stunden lang fill figen und zu Sause, der aufgegebenen Arbeiten halber, wieder ftill figen muffen, fo fchlenberte er viel umber und knupfte zufällige Bekanntschaften an, wie mit jeniem Anaben, den er Phlades nennt und mit deffen Ca-Die Mutter mochte hinter dem Rücken des Baters so manche Freiheit, die der Sohn sich nahm, begunstigen. Areise jener Gesellen machte fich Göthe in Wirthshäusern bei einer Flasche Bein eine vergnügte Stunde. Als das Gelb knapper wurde, benutten jene Göthe's Talent zum Dichten, durch Gekgenheitspoesien Mittel herbeizuschaffen. Das erfte Madchen, das einen tieferen Eindruck auf ihn machte, Gretchen, war ebenfalls in die Gesellschaft jenes Rreises halb problematischer Bursche ver-Um des Nachts unbemerkt außer dem Hause sein zu frictt. können, hatte der Wolfgang sich sogar heimlich einen Pausschlüssel machen laffen. Allein wie unvorsichtig und tabelnswerth dies sein mochte, so ift doch gewiß, daß die Bünctlichkeit, die Chinesische Beinlichkeit des Vaters einen solchen Antagonismus hervorrufen mußte. Gothe erzählt uns manche Büge seiner Consequenz, welche Mutter und Rinder in der That oft auf eine harte Probe setten, wie wenn er, mochten sie auch baran vor Langerweil erstiden, einen ganzen Winter hindurch Brewers vielbandige Geschichte ber Bapfte Abends vorlas.

Weil nun aber die Cultur in das Unmaaß hineingerathen war, darf es uns nicht Wunder nehmen, wenn auch die Reaction, am Busen der reinen Natur ruhen zu können, in's Maaßlose ging. Dies war der Titanismus, zu welchem Göthe im Gegensatz zur genießenden Bildung, thatsüchtig, schöpfungslustig, alls mälig vordrang. Die vorgesundene Welt, das Product der Gesschichte, relativ vergessend, wollte er der reinen Freiheit huldigen, die nur von sich, von ihrem Selbstbegriff aus, rücksichtslos, ihr dandeln sich entfalten ließe. Der abwechselnd in seinen Gegenssäsen hervortretende Dualismus von Hingebung an das Ueberslieserte, an das vom Moment Gebotene, und von Troß gegen Rosentrans, Göthe u. seine Werse.

die Geschichte, von Grimm gegen den Zwang, ben eine Bergangenheit uns auflegt, ift das Wefen der ersten Gothe'schen Periode. Er war aber für das Ideal bestimmt. Die Wildheit, Rühnheit des revolutionären Unmaaßes konnte ihn nicht befriedigen, so wenig als die Reproduction und nachahmende Fortfetzung der geschichtlich gewordenen Literatur. Daher sehen wir in ihm die Reaction gegen beide Extreme entstehen, allein noch nicht in der positiven Gestalt idealer Kunstwerke, sondern erst in der negativen Form der Fronie. Er wandte fich gegen die Ausartung des Gefühls in Sentimentalität; aber auch gegen den baaren Naturalismus, ber uns gern wieder in einen paradiefischen Buftanb zurückversett und die Nacktheit der Natur als ein Erscheinen in puris naturalibus genommen hatte. Im Pater Brei spottete er der Empfindelei, im göttlichen Waldteufel der Adamitischen Ra-Im Triumph der Empfindsamkeit machte er ben Mythus der Proserpina zum Mittelpunct d. h. die Anschauung des Schicksals, wie es den Einzelnen, sei er noch so mächtig, sei er göttlichen Geschlechts, sei er zwischen den obern und untern Böttern in die Mitte gestellt, bennoch bezwingt. Diese ironische Erhebung über alle Maaklofigkeit des Genießens wie des Thuns, des Leidens wie des Schaffens, verklang zunächst in das rein mufikalische Element des Liederspiels, bis der Dichter noch einmal alle Momente dieser Entwicklung, alle Stufen, die er durchschritten, alle Gestalten, die seine Phantafie nacheinander geboren, in Einem großen Gemälde zusammenfaßte. ber Egmont, der im Egmont den Göt, im Brackenburg den Werther und Clavigo, in Clärchen Lotte und Marie, in Alba den Carlos verklärt wieder erscheinen ließ. Dies Drama ward von Göthe noch vor seinem Uebergang nach Weimar concipirt, jes doch erft in Italien vollendet. Es war feine Ruckfehr zu feinen Anfängen und zugleich seine Erhebung in die ideale Sphare. Es stellt den Abschied von den erstern, den Uebergang in die lettere als Einheit dar. Göthe, nachdem er die Sclaverei der Cultur abgeworfen und aus dem Jungbrunnen der ewigen Ratur die Wiedergeburt getrunken, begriff doch, daß er, ale Künftler, bei der Natur nicht stehen bleiben, vielmehr über sie, wie die Griechen, zum Ideal hinausgehen muffe.

# Die Aufänge der Göthe'schen Dichtung in Frankfurt und Leipzig.

Der Mensch kann in seiner Kindheit noch nicht wiffen, wozu a bestimmt ift. Er muß sich erft unbewußt, unbefangen eine Zeit hindurch entwickeln, er muß sich erst für sich und Andere zur Gegenständlichkeit gebracht haben, bevor er, was er sei, zu fagen So konnte auch Gothe, daß er ein großer Dichter werden Erft allmalig konnte er seiner Göttergabe warde, nicht wissen. Erft die That konnte ihm Gewißheit verleihen, inne werden. daß sein Drang nach poetischer Productivität ein ächter sei. So sinden wir ihn denn anfänglich der Nachahmung der damals mustergiltigen Schriftsteller, wie des Baters Bibliothet sie ihm ju Gebote stellte, ohne Restexion hingegeben. Da er die Bibel fleißig las, so nahm er einen seiner ersten Stoffe aus ihr. war die Geschichte Josephs. Und da ein junger Mensch in dem elterlichen Hause, ein Mündel des Baters, halb blödfinnig, sich gern dictiren ließ, weil er sich dadurch in die glückliche Zeit seiner akademischen Jahre und ihrer Heftschreiberei zurückverset sihlte, so dictirte er diesem darauf los, wodurch denn ein ziems lich ftarker Band entstand. Diese Geschichte Josephs, des verfiokenen, verkannten Bruders, war aber in Profa verfaßt, gleichwie ein Roman unter mehren Geschwistern, den er sich erfand, in ihrer Correspondenz verschiedene Sprachen anzubringen. Seine ersten eigentlichen Gedichte, bei denen der Bater sehr auf den Reim hielt, waren geistlichen Inhalts. Manche der= selben machten bei den Berwandten ein besonderes Glück, dem es wohl zuzuschreiben, daß eines derfelben, die Böllen fahrt Christi, 1765 oder noch früher, fich erhalten hat. Wir sehen darin bertommliche Gedanken, typische Wendungen, aber mit vieler Gewandtheit und rhetorischer Kraft vorgetragen. Auch Anakreon= tische Lieder sammelte er, von benen wir uns, da keines derselben aufbewahrt worden, wohl eine ähnliche Borstellung der Rachahmung feines Mufters machen können. Seine poetische Eigenthumlichkeit schwatte er jest nur in der Ungebundenheit von Nährchen aus.

Die Liebe zu Gretchen, die für ihn so schnell, so gewaltsam und schmerzlich endigte, daß er, auf sein Zimmer abgehentt,
den Jubel und Donner der Kaisertrönungsseierlichkeiten darüber
vergaß, entwickelte in ihm keinen Liederchklus.

Gern war' er, fich zum akabemischen Lehrer auszubilden, nach dem damals aufblühenden Göttingen gegangen, ber Bater aber sandte ihn nach Leipzig. Hier gewann er, einem andern Idiom und einer andern Lebensweise gegenüber, die erfte fritische Befinnung über fich. Er lernte in der Lecture unterscheiden. Er nahm an den Uebungen Theil, die Gellert für die stylistische Ausbildung der Studirenden veranstaltete. Er besuchte ein abnliches Collegium bei Professor Clodiue, der ihm, mit Ausnahme der Luna und der losen Gesellschaft von Amor und Benus, den Gebrauch der antiken Mythologie verleidete und dafür eine von antiken Phrasen und Wörtern wimmelnde Kraftsprache empfahl. Unstreitig ward Göthe dadurch vor leeren mythologischen Remis niscenzen bewahrt und mehr auf die Sache hingelenkt, wenn er auch das Einseitige der Prunkverse des Herrn Professors balb. fort hatte und daffelbe mit einem Gedicht, welches er an bie Wand in einem der Ruchengärten Leipzigs schrieb und dus ihm, als es verbreitet ward, manche üble Folgen trug, felber verspottete. Er knüpfte mancherlei Umgang an, besonders mit Behrisch, dem Hofmeister des Grafen von Lindenau, der ihm die befferen 'seiner Gedichte zierlich abschrieb, sie mit Fracturüberschriften und symbolischen Schlußvignetten versah und so den jungen Poeten fich selbst in einer gewissen Entfremdung von fich und objectiven Werthschätzung anschauen ließ.

So kam Göthe zu einer gewissen literarischen Eultur. Allein wir müssen gestehen, daß sie nicht sehr tief drang. Auch Göthe's Liebe zu Annetten, einem Mädchen in einem Gasthause, war nicht so voll und tief. Er quälte das arme Kind mit Eise süchteleien und Neckereien, bis es ihm verloren ging und er nub die Unart seines Betragens schmerzlich fühlte. Alles, was er Leipzig producirte, verrieth noch nicht den großen, umfassende Genius und hatte wenig von der ersinderischen, allseitigen Phase tasse an sich, die er als Knabe in den Mährch en gezeigt, welche

wohl zu erzählen pflegte. Da der Dichter in der Phantasie eben die ihn specifisch charafterisirende Birksamteit besitt, so muß sie auch bei ihm sich zuerft hervorthun. Das Mährchen ift die Dichtung, in welcher alle Schranken der verständigen Wirklichkeit aufgehoben Für die weiche Kinderphantasie, welche mit den objectiven Grenzen der Welt noch unbekannt ift, muffen wir das Spiel mit denselben, die Unbedingtheit des Berfahrens, als angemeffen an-Die Phantasie der Kindervölker der Menschheit, der Reger, Grönlander, Ramtschadalen, verfährt noch so. Allein die höhere Dichtung wird sich dem Traum des Mährchens nur überlaffen können, insofern sie ihm einen allegorischen Reiz mitgibt, deffen Absichtlichkeit jedoch wieder nur zu leicht die Raivetät der Darftellung beeinträchtigt. Die romantische Schule hat uns gezeigt, wohin die pointirte Mährchenhaftigkeit führen Aus ihrer Mondscheinbeglänzten Zaubernacht trat endlich fann. die Frazze und Grimaffe des Spukes hervor, in den eine so fraftige Phantafie, als die eines Hoffmann, zulest fich auflöfte. Böthe hat als Dichter eigentlich nur einmal, in den Erzählungen der Ausgewanderten, ein Mährchen gedichtet, denn die neue Relufine hat er schon in Sesenheim erzählt und, in die Wanderjehre aufgenommen, schlägt sie bereits, dem ganzen Cyklus ihrer Ergählungen gemäß, in das Novellistische über. Er hat uns in seiner Biographie, Bd. 24, unter dem Titel: der neue Paris, ein Anabenmährchen, selbst eine Brobe gegeben, wie er als Rinderdichter mit dem köftlichsten Sumor und der pracisesten Phans tasie zu schalten gewußt hat. Dies Mährchen mit dem geputten Anaben, mit der Gartenmauer unter den Rußbäumen, mit der Pforte, die nur dem recht Wünschenden und Würdigen sich aufhut, dem katholischen Pförtner, den drei Göttinnen in rothem, gelbem und grünem Kleide, dem niedlichen Rammermädchen Alerte, die er auf seinen Fingerspipen tanzen läßt, mit dem seltsamen Garten, dessen Wege mit blauem Sand bestreuet find, mit den bald Rarcif, bald Paris rufenden Bögeln u. s. w., es ift ein wahrhaftes Mährchen, dem es auch nicht an einer gewissen Sinnigkeit fehlt, die man nur nicht mit Goschel im ersten Band seiner früher erwähnten Schilderungen haarklein und aus des Dichters späterem Leben heraus muß auslegen wollen.

Blidt man auf dies Mahrchen, so zeigt fich darin eine so große bichterische Freiheit, daß die Lieder, welche Gothe in Leipzigals Text mufitalischer Compositionen von Breittopf in Anyfexftechen ließ und die mithin sein altestes noch ohne seinen Ramen veröffentliches Wert ausmachen, dagegen offenbar zurückehen. Dies Leipziger Liederbuch bat eine gewiffe unangenehme Frühreife, Aeltlichkeit. In die warmen Tone mischen fich kalte. Eine vor= eilige Erfahrung, wie fie bem Jünglinge nicht gerade zu wünschen, durchfröstelt viele Berse. Gothe selbst gesteht, das Kinder in großen Städten oft im zwölften Jahre wiffen, wovon die Eltern noch nicht einmal eine Ahnung haben. Dit diesem Kühlfinnigen Ton fimmen die beiden Dramen, welche wir aus der Leipziger Beit zwischen 1766 bis 1769 übrig haben, volltommen überein. Der Form nach find fie ganz im Buschnitt des Französischen Theaters mit seiner Einheit von Ort, Zeit und handlung in Alexandrinern verfaßt. Göthe hatte das Französische Theater schon in Frankfurt tennen gelernt, besonders als der Ronigslieutenant Thorane zu großem Berdruß des Ordnung und Rube liebenden Baters in deffen Sause wohnte. Er hatte Corneille, Biron, Molière gelesen, er hatte Corneille's Lugner überfest. Jene Dramen haben baher von diefer Seite gar nichts Gigenthumliches. Ihr Intereffe ift nur ein ftoffartiges, biographisches. Das erfte im Geschmad der damals noch beliebten Schaferspiele, die Laune des Berliebten, mar ein Refler bes Schmerzes, den Göthe empfand, als er durch sein ungeberdiges Betragen fich um die Gunft der schönen Annette gebracht. Bas er souft im lyrischen Gedichte that, das, was ihn freute oder schmerzte, epigrammatisch und epitomatorisch in Verse zu fassen, das that er auch hier. Er legte eine dramatische Beichte ab. Ein Schäfer Eridon qualt seine Geliebte Amine durch Gifersüchtelei. Gine andere Schäferin Egle weiß ihn, der anger fich darüber, daß Amine zu einem Tanz gegangen, zu einem Ruß zu verloden. er nun von Egle, darüber gescholten wird, erkennt er in der eigenen Unschuld, mit welcher er sie gefüßt, auch die Unschuld feiner Amine und das Stud endigt mit allgemeiner Bufriedenheit.

Es ist so einfach, daß wir kein Wort zu seinem Berstände niß zu verlieren haben. Schwieriger ist das zweite Stuck, die

Mitschuldigen. Laffen wir uns erft feinen Inhalt betrachten, ete wir urtheilen. Ein Gastwirth hat seine Tochter Sophie einem Ttinfer und Spieler Göller verheirathet. Ein früherer Bewerber Sophiens, Alcest, kehrt in das Wirthshaus ein und reizt den Birth durch Empfangen und Absenden von Briefen zur größten Die Berührung Alcestens mit Sophie erregt in Rengierde auf. ihnen ihre alte Reigung und sie verabreden auf die Racht eine Zusammenkunft, mahrend die Frau den Mann auf einem Ball glaubt und Alcest ebenfalls diesen zu besuchen simulirt. Ract tommt nun Söller, der von Spielschulden gedrängt wird, die Caffette Alcestens zu bestehlen; der Birth kommt, aus seinen Papieren einen Brief, der ihn interesfirt, wenn auch nur zur Lecture zu nehmen; aber es tommen auch Alcest und Sophie gusammen und, fich gegenseittg auf ihren Schleichwegen ertappend, durfen alle, der eigenen Schuld bewußt, die Andern nicht ftrenge richten.

Diefe Bandlungen, unbefugte Ginficht fremder Papiere, Dieberei, nachtliches Rendezvous einer verheiratheten Frau, find zweifelsohne radicale Gemeinheit. Es ließe sich jedoch wohl eine Behandtung denken, wie das Lustspiel sie nicht selten gibt, durch welche man fich mit diesen Handlungen in so weit vertrüge, daß fle mehr den Charafter der Thorheit befamen. Das ift hier jedoch nicht der Fall, sondern es ist die kahle Reugier, der fraudulose Diebstahl, die unerlaubte Untreue. Doch jenen Fall geset, daß der Eindruck solcher Handlungen nicht moralisch absosiend, vielmehr komisch auf uns wirkte, so bleibt doch der Shluß als ethisch unverdaulich zurud. Das Schöne ift an und für sich mit dem Guten und Wahren identisch. und kann nur inwiern mit feiner vollen Macht wirken, als diese Identität von der Kunst nicht verleugnet wird. Dier aber sehen wir schließlich die gemeine Gefinnung ohne allen höheren Bezug recht zufrieden damit, daß Alle gemein find. Sie tommen Alle mit einem blauen Ange davon, weil jeder dem andern: auch du bist, nur in anderer Beise, wie ich, erbarmlich! zurufen kann. Dieser Schluß, statt heiter zu versöhnen, stößt uns von sich ab. Göthe in seiner Bias graphie hat die ästhetische Seite des Stücks richtig beurtheilt, wenn er fagt, daß daffelbe zwar im Einzelnen ergope, im Ganzen aber einen banglichen und duftern Eindruck mache.

jedoch weiter meint, daß es, nur in harteren Bugen, den dif lichen Spruch ausbrude, ben erften Stein auf den Schulbigen folle aufheben, wer sich selbst ohne Schuld fühle, so ift das wohl nicht richtig, denn, diesen Effect hervorzubringen, hatte der Ernf des Sittlichen ftarker hervorgehoben werden muffen. Als Chriftet jenen Ausspruch that, fand eine Chebrecherin vor ihm, welche unmittelbar vom Tode bedrohet war. Diese Barte der Strafe hebt Chriftus auf, entläßt aber die Gerettete mit der Mahnung von sich, nicht wieder zu fündigen. Benn Goller bagegen in der schließlichen entente cordiale meint, daß sie am Ende well Alle ungehangen bleiben mürden, so ift darin nur die Frende des Leichtstnus sichtbar, so davon zu kommen und die Schuld bet Andern gludlich für die Verzeihung seiner eigenen benuten # Beder ift gufrieden, ben Andern gum Mitschuldigen gu Diese Bufriedenheit gerade ift es, die uns moralisch haben. verstimmt.

Allein nun bietet dies Göthe'sche Jugendwerk eine ander Seite, welche die größte Beachtung verdient. Wir muffen et nämlich als einen Beweis ansehen, wie tief ber Jüngling bereits in die innere Zerrüttung der socialen Zustände hinein geblickt hatte, um in einem Alter, worin der Geift sonst so gem zum Ideal sich aufschwingt, worin er eher der Melpomene, als der Thalia huldigt, einen solchen Stoff zur Bearbeitung fich mablen Er selbst berichtet uns, wie er allerdings frühzeitig zu können. unter der Oberfläche des Lebens den geheimen Krebaschaden in dem Innern der Familien erkannt habe; hier sei es ein Bankerutt, dort ein Diebstahl, da ein Chebruch u. dgl. gewesen, wodurch das Wohl ganzer Familien oft dem Ruin zugeführt worden. Ginge man so in den Strafen und sähe die geputten Menschen und die ruhig dastehenden Häuser mit ihren glatten Borhangen, so sollte man glauben, es stände Alles trefflich, während nur zu oft unter der gefälligen Außenseite die fittliche Fäulnis verborgen Böthe kündigte deshalb mit diesem Drama insofern seint sei. Bukunft an, als er darin fich als den Beobachter und Darfteller der geheimen Entzweiung des Lebens zeigte.

Göthe versiel in Leipzig zulett in ein wahres Siechthum, das er auch noch nach Frankfurt mit zurück nahm. Er war un

befriedigt, verqualt und wußte nicht recht, wo mit fich hinaus. In solcher reizbaren Stimmung tam er auf die Religion zurud, die ihn schon mehrfach beschäftigt hatte und die ihn immer von Reuem beschäftigen sollte. Schon als Anabe hatte er fich einmal einen eigenen Cultus ersunden. Auf einem schön ladirten Rotenpult des Baters hatte er aus Erzstufen und anderen Raturalien bott dem Bater und Schöpfer eine Art Altar errichtet; ein Räucherkerzchen in einer kleinen Porzellanschaale hatte er mit einem Brennglase am reinen Strahl bes jungen Oftens angezündet und war bann zum Gebet hingefunken. Bei der Wiederholung diefes Cultus fehlte ihm die Schaale; er stellte die Räucherkerze auf das Buit felbst und da brannte fie, die Lackmalerei verderbend, zu Der junge Priester fürchtete des Baters seinem Schrecken ein. Born und fah in dem Ereigniß zugleich einen Wint des himmels, mit der Improvisation einer eigenen Religion nicht vorwißig zu Spater ward er von einem alten Beiftlichen, dem vielfein. jährigen Beichtvater des Hauses, herkömmlich in der Religion unterrichtet und auch eingesegnet, ohne daß er einen sonderlichen Bewinn für Berg und Beift bavon getragen hatte. des der Protestantismus zu wenig Sacramente, eigentlich nur Eines, das Abendmahl, habe. Bon der Beichte hatte er es immer als einen Vorzug des Protestantismus rühmen gehört, daß derselbe kein betaillirtes Sündenbekenntniß verlange. Das war ihm aber gar nicht recht. Er hätte gern, was er von Fehlern und Bergeben fich zum Bewußtsein gebracht, ausführlich gebeichtet und hatte sich auch wirklich dazu gerüstet. Als er aber im alten Barfüßermunster dem Gitterverschlag sich näherte, wo der alte Geist liche saß, und dieser ihn mit naselnder Stimme anredete, vergaß er seines Borsates und sprach mechanisch eine ganz allgemeine Formel her, empfing auch die Absolution. Und eben so genoß er has Abendmahl shne sonderliche Gemüthserregung; nur die Borftellung qualte ihn, daß, wer daffelbe ohne Glauben genieße, fich selbft das Gericht effe und trinte. Dies war eine mehr peinliche, als erhebende und befreiende Stimmung. — Von Leipzig dutidgekehrt, machte er in Frankfurt die Bekanntschaft bes frommen Franleins von Klettenberg und ward durch sie zum Studium der Myftit hingezogen. Ja, er vertiefte sich in die Alchymie

und sein Arzt wußte diese Reigung, das Suchen nach einem Stein des Weisen, nach einem Elizier des Lebens, klüglich zu benußen. Daß Göthe in der Alchymie die Religion mit der Natur verknüpfen konnte, that ihm in seiner Vertrübtheit wohl und schaffte ihm über so manche Erscheinung der Geschichte ein überraschendes Licht.

Die Dumpsheit, Hypochondrie aber, deren Alpkruck sich auf seine Seele gelagert, sollte erst in Straßburg von ihm verschwinden. Hier erst sing er an, größere Tiese zu gewinnen, hier erst sich in seiner Kühnheit zu erkennen. Hier erst sollte auch seinem Liede der Ton des Volksliedes sich anheimeln, der gerade in der Lyrik ihn zum größten Deutschen Dichter erhob.

Die Einwirkung der Französischen Sprache, der höhern Kritik und der Englischen Poesie in Strasburg.

Als Göthe nach Strafburg tam, berührte er fich zum erftenmal mit dem Französischen Geist, der bisher so viel auf ihn eingewirkt hatte, ganz unmittelbar. Er sprach ein Babylonisches Franzöfisch, zusammengesett aus Broden, wie er fie von Bedienten, Rutschern, Kansteuten; aus Phrasen, wie er fie vom Theater; aus Wendungen, wie er fie von dem Paftor der Französisch reformirten Gemeinde in Bodenheim, wohin er Sonntage, fon ale Vorwand zu einem Spaziergang, gern gegangen, mundich gehört; aus Redemeisen, wie er fie von den verschiedensten Schriftstellern der Französischen Ration, von Marot und Ampot, von Montaigne und Rabelais, von Corneille und Molière gelernt hatte. Dieser buntscheckige Apparat zeigte fich ihm nun im raschen Bertehr bes Lebens nicht fonderlich brauchbar und bereitete ihn manche Gerade die Höflichkeit aber, mit welcher der gran-Verlegenheit. zose die Fehler und Incorrectheiten des Fremden in seiner Sprache verbeffert, hatte für Göthe etwas Abstoßendes. Der Franzose verlacht ben Fremden nicht; er tabelt ihn auch nicht birect; er wiederholt das vom Fremden falsch Gesprochene noch einmal richtig. Bothe, der immer etwas Intereffantes zu sagen glaubte und auf

eine inhaltsvolle Antwort wartete, fand es bald unerträglich, statt einer solchen nur eine Französisch gereinigte Auslage seiner eigenen Worte zurückuerhalten und gab es daher entschieden auf, jemals ein Witglied der Französischen sprachseligen Kirche zu werden. Diese Ersahrung hatte nun aber den Gewinn, daß er nu so liebevoller der Deutschen Sprache und Literatur sich zuwandte. Der Elsaß, voll von Denkmalen Deutschen Sinnes, Deutscher Art und Kunst, bot ihm auch hierzu reichlichen Stoff, der in Steinbachs gloriosem Münster sich dis zur herrlichsten Manisestation concentrirte.

Göthe sollte in Straßburg seine juriftischen Studien fortsetzen, allein er trieb viel eifriger medicinische, die ihm von der Ratur eine reellere Borstellung schafften und tam durch fie befonbers mit einem Rreis von Medicin Studirenden in Umgang, ber ihn in vielfacher Beise förderte. Doch erwarb er sich juristische Renntniffe genug, um fich endlich einer Prufung zu unterziehen und am 6ten August 1771 jum Doctor beider Rechte promovirt Der Bater hatte auf eine gedruckte Differtation beau werden. Böthe, obwohl er über bloße Thesen hätte disputiren tennen, wollte boch bem vaterlichen Billen genügen. Er wählte fi daher aus der Rirchengeschichte, in der er beffer als in der Belthiftorie fich bewandert glaubte, ein Thema: daß nämlich der Gefetgeber nicht blos berechtigt, sondern auch verpflichtet sei, einen Cultus zu etabliren, an welchen die Geiftlichen wie die Laien sich funge binden mußten, wie sie auch sonft als Privatpersonen bariber benfen möchten. Durch folch ftrictes Rirchenregiment boffte er dem Difftand der Rirche einerseits gum Staat, anderfits zu den Ginzelnen, zu begegnen. Denn der Staat fürchtet immer, daß die Kirche ihn beherrschen, über ihm fich erbeben wolle, und der Einzelne fürchtet nicht weniger, durch sie in feiner individuellen Freiheit beeinträchtigt zu werden. Da nun wer doch eine feste Ordnung sein muffe, fo bleibe nichts anders ibrig, um auch die Rirche vor Willfürübergriffen des Staates wie ber Einzelnen zu schützen, als mit Strenge einen bestimmten Cultus feftzusepen. So glaubte der Jüngling eine der schwierigsten kragen, die uns eben jest wieder so lebhast bewegt, lösen zu Die Geschichte ber protestantischen Rirche, in welcher bie können.

Territorialgewalt der Fürsten eine so große Rolle spielt, tam ihn für seine Ansicht mit zahlreichen Beispielen entgegen und der Bater war mit der Abhandlung auch ganz wohl zusrieden. Die Facultät dagegen hatte doch ihre Bedenken. Der Delan lifte den jungen Mann, seine Belesenheit, seinen Scharssun, meink aber, er könne die Dissertation, die ihn ja bei der Facultät sie länglich legitimirt habe, späterhin dem gesammten Publicum in einer aussührlichen Bearbeitung vorlegen. Und so blieb sie dem, zu Göthe's großer Freude, ungedruckt und er disputirte sie über Thesen.

Indem nun Gothe gerade durch die unmittelbare Berührug mit dem Frangöfischen fich dem Deutschen naber zugewandt fühlt, indem die Medicin ihm eine deutlichere Anschauung der Ram begründen half, follte er noch eine völlige Umwandlung seine Beiftes durch den Begriff einer hoberen Rritit erfahren, wit fie Berber ihm personlich nahe brachte, ber fich gufällig eines Augenübels halber in Straßburg aufhielt. Ich übergehe hier it geschichtlichen Einzelheiten, weil ich unzweifelhaft vorausset darf, daß dieselben aus der allgemeinen Deutschen Literatus geschichte gegenwärtig find. Berbers Standhaftigkeit bei M Operationsversuchen einer Thranenfiftel ift bekannt genug. Deter war um fünf Jahr alter als Gothe und hatte als Autodut eine viel energischere Selbstständigkeit seiner Anfichten, als Giff, der fich in einer gewiffen Läßlichkeit und Beichheit berfelben to fand. Göthe hatte noch gar keine philosophische Bildung mi die Mustik, deren Bekanntschaft er jedoch vor Berber gehein hielt, war ihm zulest ein Surrogat dafür geworden. dagegen war durch Kant und Hamann philosophisch durch gebildet und von letterem auch in Shakespeare eingeweiht worben. Samann hatte ihm klar gemacht, daß im Menschen alle Rraft zusammenwirken mußten, etwas Tuchtiges zu produciren; Rant hatte ihn die Runft schärferer Begriffsbestimmungen gelehrt und ihm vom Salz der Kritik zu schmeden gegeben. So hatte dent der Oftpreuße Berder von der Poeste eine viel höhere Auffaffung als von einer Welt- und Bölkergabe, mährend Gothe noch gang die dürftigen Borftellungen der Leipziger Profesoren und bet Französischen Aesthetiker, eines Boileau und Batteux, im Kopf

hatte, daß die Dichtkunft das Werk einzelner feiner Ingenien, geschmadvoller Leute, phantafiereicher Genie's sei. Berber, durch den Englischen Borganger Lowth geweckt, sah auch die Hebraische Boefie als Wert eines Boltsgeiftes an. Das Alte Teftament, bis dahin ein Sentenzenarchiv für die Erbauung, ein Complex von Beweismitteln für die Wahrheit der Dogmen, verwandelte fic badurch für Göthe in eine Sammlung von Gesethüchern, Geschichtsüberlieferungen, Dichtungen. Es wurde ihm menschlich Berber machte ihn und seine jungen Freunde auf= nahe gebrächt. merksam, auf die Bolkelieder zu achten und so wurden Sandwerksbursche, Jäger, Schnitter, Rohlenbrenner, Soldaten u. f. f. auf einmal höhere Befen, weil auch aus ihrem Munde die Muse fic offenbarte. Dit dem Lauschen auf folche Stimmen der Bölker ward aber auch der Blick überhaupt auf die Ganzheit bes Lebens aufmertfam und entbedte gang neue Schönheiten in bem, was er bis dahin aus einseitiger Bornehmheit übersehen und gering geachtet hatte. Herder entwöhnte aber Göthe auch von der mehr stoffartigen Auffassung, mit welcher er die Werke der Aunst auf sich hatte einwirken lassen. Er las ihm ben Bicar of Batefield vor, ohne sonderlichen Wechsel der Stimme, allein nit grundlichem Berftandniß, fo daß die Ginheit des Ganzen um so bedeutender hervortrat. Göthe fand sich nun oft von den Bendungen der Geschichte überrascht und äußerte fich affectvoll bartiber, wo benn Berder ihm seinen Mangel an Einsicht zeigte, nicht schon längst die Vorbereitung zu solchen Katastrophen ge= mertt zu haben. Er machte ihm begreiflich, wie Goldsmith mit bem kunftlerischen Bewußtsein der Rothwendigkeit der Gegensätze und ihrer Auflösung gearbeitet habe und eröffnete ihm durch folche Ahetische Winke, wie durch seine Untersuchung über den Ursprung ber Sprache, einen ganz neuen Horizont. Herders Widerspruchs= Umon und Berbheit im Schelten, so liebenswürdig er auch wies ber sein konnte, hatten damals für Göthe gerade etwas wohlthätig Reizendes und es entspann sich mit ihm, als er abreis'te, ein vielfach anregender Briefwechfel.

Durch Herder, der die Englische Literatur außerordentlich hoch hielt und den seine Freunde wegen seiner Vorliebe für Swift den Dechanten zu nennen pflegten, ward der Eifer für das Stu-

auf das Lebhafteste entzündet. Söthe Stakespeare kennen gelernt. Bielands Territorialge für seine rennen gelernt. Wielands
prosent gescher gescher die Form 211 Einer nahenen Bater w pelde, ohne durch die Form zu bestechen, der Faculti wie germ zu bestechen, den seinen jungen Freunden ...... Die Quibbles den 1 gette und seinen jungen Freunden unglaublichen Spaf abe gestelltet mit dem Wis der elawes in Absurditäten, in 16 gipalität mit dem Wit der clowns insbesondere Leng petersthat, deffen eigenthümliche Gemüthsart Göthe selbst nur pur ein Englisches Wort, whimsical, zu schildern weiß. In pula guschen stand aber auch der Osstan, der gerade in de gesterson'schen Behandlung der damaligen Zeit außerordentlich Gegen die morgenhelle Frische und Bestimmtheit der pomerischen Figuren liebte man die verschwommenen Gestalten de Brifchen Phantaste einige Zeit hindurch mit besonderer Sym patie. Die weiten haideflächen, die duftern Felsen und braw renten Meereswellen, die filbernen, gespenstisch herschleichenden getel, die schönbufigen, langhaarigen, bleichen Madchen, die Sanger mit ihrer Barfe, die tapfern Belben in Zwiesprach mit ibren Ahnen auf den schwebenden Wolken, der sehnsüchtige Monde grahl und der durch die Difteln der Baide hinpfeifende Bind, alle diese Ingredienzien wurden ungemein beliebt. Göthe über feste den Diffian für Friderite Brion und nahm in feinen Berther noch ein Stud davon auf.

Als er nach Strafburg tam, haftete ihm noch von den flüchtigen Leipziger Wesen an. Das Berhaltniß zu ben beibet Töchtern eines Französischen Tanzmeisters drohete schon, ihn is Verwickelungen zu reißen, als die Eifersucht der schönen Lucinde und Emilie ihn noch glücklich baraus befreiete. Bei einer land lichen Streiferei mit seinem Freunde Weyland lernte er im Dorfe Sefenheim eine Pfarrerfamilie Brion kennen, in welcher ihm alle Personen des Vicar von Wakesield leibhaft vor Augen ju treten schienen. Die eine Tochter, Friderike, mard ihm gur Sophie Primrose und er lebte im Umgang mit ihr die reinsten, seligsten Tage. Göthe kann bei der Schilderung Dieser Idplle das gludfelige Loos eines Landpfarrers nicht genug berborbeben, erselbe, zur Natur und Geschichte in eine gleiche Mitte sellt, stets auf das höchste menschlicher Gesittung gerichtet, in einem beschränkten Kreise unendlich segensreich wirken kann. Göthe's Liebe zu Frideriken, die nicht ohne den Ernst der Zukunft war, weste in ihm die Lust zur Poesse wieder an und das Sesenheimer Liederbuch zeichnet sich vor dem Leipziger durch größere Innigkeit und höheren Schwung aus.

· =

-

4

į.

- {

No

**E** 

**;** 

•

7.

Į.,

S. B. Car

۲.

Ueberblicken wir daher das Resultat des Straßburger Aufsethaltes, so ist es, dem Französischen gegenüber, das tiefere Eingehen auf das Deutsche Element; sodann die höhere, objective ästhetische Kritik, die er Herder verdankte; endlich der Enthusias, mus für die Englische Poesie, welche er gerade in drei Hauptswenten, im Gälischen Ossian, im Shakespeare des lustigen Attenglands und in dem der Richardsonschen Breite gegenüber classischen Goldsmith kennen lernte; — alle diese Bildungssetemente zulest von der Flamme der Liebe durchglühet. Als er den Knospe der Lyrik zurücksehrte, brach die in Straßburg getrieden Knospe der Lyrik zur vollsten Blüthe hervor.

## Das Wesen der Göthe'schen Lyrik.

Göthe superlativisch den größten Deutschen Lyriker zu nennen, ift nicht schwer, wohl aber zu sagen, wie er es sei. Richt
weige Darsteller der Göthe'schen Poesie begnügen sich mit der
abjectivischen Charakteristik, seine Gedichte gefühlvoll, naturgetreu,
rezend, bezaubernd zu nennen. Allein man kann und muß uns
keitig versuchen, weiter zu gehen. Göthe war durch und durch
eine lyrische Subjectivität. Alle Erregungen seiner Seele waren
unmittelbar auch Erregungen seiner Phantasie. Was ihn freute,
was ihn schwerzte, was er anschauete, was er wollte, drängte
sich zugleich zur poetischen Gestaltung. Er mußte sein Leben auch
dichten. Die Berwandlung seines Gefühls in die dichterische
Form war seine eigenste Ratur. Das Dichten erlöste ihn von
der Schwere des unmittelbaren Zustandes. Er befreite sich durch
dasselbe von den Schranken des Moments. Er schasste sich mit

der Darstellung, wie er später zu sagen pflegte, seine Geschiebte dom Halfe. Dieser starke Ausbruck gilt nur der pathelogischen Seite seines Dichtens, denn die Entänßerung des Gesthis zum Aunstgebilde war zugleich sein höchster Genuß. Indem er abrin Einem Athemzuge lebte und dichtete, verlor er nimmer die Richtung auf die Idee aus den Augen und dadurch ward der Proces der poetischen Production idealistet. Der Rost der der die Geschichte gesetzten Erregung, die himmelhoch jauchzt, zun Tode betrübt, ward im emporschreitenden Stusengange gekeint und im Gedichte selbst kredenzte der Dichter den reinen, golden Lebenswein, sein Herzblut als durchsichtigen Purpur.

In diesem Proces finden wir nun als seine Factoren de die Mächte wieder, welche wir bereits als den in ihm waltenden Dualismus von hingebung und Selbstraft und als das w ftreben zu ihrer Berfohnung tennen gelernt haben. Bir tonnen Die eine Seite des Gegensages die paffive, die andere die active und ihre Ausgleichung, wie oben, die ironische new nen. Aus diesen verschiedenen Stimmungen find eben fo viele verschiedene Gruppen von Liedern entsprungen, welche, äußerlich genommen, durch sein langes Leben bin aus mannig faltigen Beranlaffungen entstanden. Man hat Gothe einen weibe lich en Dichter genannt, nicht ohne ihn zugleich damit berabseten zu wollen, als habe er bes rechten Mannesmuthes entleht. Das ist aber einseitig. Göthe hat allerdings eine unendliche Elasticität des Gefühls befessen. Allein über diefer Beichkeit des Aufnehmens auch des Berschiedensten mit einer fast gleich mäßigen Tiefe bußte er nicht die Ursprunglichkeit ein, welche Alles aufgebend, mas fie nicht selbst geschaffen bat, aus ber eip nen Machtfülle sich eine Welt erzeugt. Das mannliche Patfol fehlte ihm nicht, wie namentlich alle die in's Titanische spielenden Gedichte beweifen, die im ersten Band feiner Berte unter ben Titel: Bermischte Gedichte, enthalten find und unter welchen in besonders an das: Wanderers Sturmlied überschriebent erinnern möchte. Die passiven Gedichte überwiegen der Bahl noch, weil Göthe's gesellige und den Moment so boch schäpende Rater mit einer gewiffen Ueberfülle gelegentlichen Stoffs gesegnet war. Die Gruppe der ironischen Lieder läuft theils elegisch, theils

hum oristisch aus. Man muß nur bei dem Worte Elegie nicht sogleich an thränenseuchte Verse denken, sondern überhaupt an die ruhig genießende Rückspiegelung eines vergangenen Zustandes, die dann allerdings auch in den süßen Schmerz der Wehmuth übergehen kann. Im Gegensatz zu dieser Gefühlsrichtung verspusste die humoristische Ironie irgend eine Stimmung in die Seligkeit der absoluten Auslösung alles Gegebenen. Der Dichter "stellte seine Sache auf Richts" und eben "darum gehörte ihm dann die ganze Welt." Oder es zog ihn in die Unermeßlichkeit:

Dich ergreift, ich weiß nicht, wie, himmlisches Behagen, Bill mich's etwa gar hinauf zu ben Sternen tragen?

Dann aber findet sich, daß ihm gegen die Unbestimmts beit der weiten Ferne die Kraft des gegenwärtigen Womentes viel lieber ist:

Rein, ich bleibe lieber hier, kann ich redlich sagen, Beim Gefang und Glase Wein auf den Tisch zu schlagen.

Das, würde Falstaffs Corporal Rym sagen, ist der Humor davon.

Diese verschiedenen Stimmungen und die aus ihnen erwachsenden Lieder bekommen allmälig einen immer gediegeneren Gehalt durch die Steigerung der personlichen Berhaltniffe des Dichters, ber mit den bedeutenoften Mannern des Zeitalters, mit Jung Stilling, mit den Stollbergen, mit Lavater, mit Mert, mit Jacobi, mit Schloffer und Andern, in nähere Berührung trat. Eine neue Liebe, erft zur Lotte in Weglar, bann jur Lilli in Frankfurt, zeitigte seine lyrische Kraft. viel geliebt, wirklich geliebt, und daher muß ihm auch viel vergeben werden. Leugnen aber läßt fich nicht, daß nach menschlicher Ansicht die Untreue, deren er gegen Friderike Brion und gegen Lilli fich schuldig machte, zu bedauern bleibt. Lilli, dies schonung gebildete, liebeglühende Mädchen, gab er aus Schonung segen die Eltern auf, welche durch die vornehme, elegante Schwies gertochter in ihren Verhältniffen zu fehr gestört zu werden fürch-Die Schwester Cornelie theilte diese Unsicht und wußte ben Bruder vollends zum Bruch zu bewegen. Der Dichter selbst fühlte auf den Schweizer Alpen, wohin er mit den Stollbergen jur Zerstreuung pilgerte, den ganzen Schmerz der Trennung von Rofentrang, Gothe u. feine Berte.

. Innigste — und bach der Darftellung, wie er fodter gu. er würde sich mit dieser bom halfe. Diefet farte Auche nem zu beschränften Kreife Seite feines Dichtens, benn D' instinctartige Borgefühl einet Runftgebilde war augleich fei in Einem Athemauge lebbe eisenden Standpunctes, habe ibs Richtung auf die Idee den Schilderung und der heftigen Proces der poetischen , sehen wir bei ihm eine Motivirung, die Geschichte gesette nachdem er in der Aeußerung seines Ge-Tode betrübt, wo gegangen war und die Braut ihm in keinet und im Gedichte abfall gegeben hatte, kaum anders, als philis Lebenswein, find permögen. wenn mir auch faine Mietet aum In die hren mollen

Dualier Besen der Göthe'schen Lyrik war aber auch die Dualier Bebeutend, welche die Deutsche Literatur auf diesen kreber Alopstock und Bürger schon gewonnen hatte. die butte in antiker Form Deutsche Nationalität, Deutsche gefordert. Er hatte statt der antiken Mythologie die Nunavische ausgenommen. Er war für den Stoff seiner seine ganze Poesse war eine Abstraction. Sie war ein

in die Anfänge der Deutschen Geschichte zurückgegangen. feine ganze Poeste war eine Abstraction. Sie war ein pelat. Sie predigte den Deutschen das Deutschseinfollen in germen, welche die Griechen geschaffen hatten. Gie sprach von Imin, Thor, Frigga, Wingolf, Walhalla u. s. f. und muste auch Anmerkungen erklären, was diese Ramen eigentlich fagen jouten, wo es denn darauf hinaustam, daß das Bublicum Othin nd in den Beus, Thor in den Ares, Frigga in die Approdite n. f. w. zuruduberseten mußte, weil die Griechische Drythologie einmal die populäre der gebildeten Welt ift. Die Anfänge uns ferer Geschichte lagen in Cimmerischem Grau und lebten nur butch die Vermittelung der Gelehrsamkeit fort. An Klopstock schloß sich der Hainbund an und brach durch Hölty, die Stollberge, Boß u. A. den Uebergang zur volksthumlicheren Liedweise. Die feierliche Pracht und lehrhafte Trodenheit Klopftod's wurden gu größerer Barme und phantafievoller Anschauung fortgebildet. Bürger aber ift wohl ale derjenige anzusehen, welcher am urfprünglichsten den mahren Ton des Bolksliedes in fich trug. In fo manchem Betracht bem ungludlichen Günther vergleichbar sehlte es ihm wie diesem an idealer Stärke und an Ausdauer. Er sank in seinen Stoffen zu oft zum Gewöhnlichen herunter oder vielmehr, er konnte die Gewöhnlichkeit nicht läutern, sondern blieb innerhalb ihrer kehen. Für die Ballade war er herrlich organisket. Seine Gedichte erschienen gesammelt zuerst 1778.

Bothe's Lyrif ftreifte die abstracte Haltung der Rlopstod's fchen Dbe, aber auch den dem Gemeinen nicht abgeneigten Realismus des Burger'schen Liedes ab, weil fie die Bewegung des Gemuthes zur idealen Berklarung zu ihrem Princip hatte. tam es, daß Göthe den Inhalt der Empfindung, selbst wenn fie an sich geheimuisvoll oder mystisch war, doch mit sinnlicher Rlarheit zu schildern vermochte und daß mit dieser Plastit objectiver Beranschaulichung fich die glücklichste melodische Behandlung vereinigte. Der mufikalische Leib wurde bei ihm mit dem geistigen Gehalt zugleich in unzertrennlicher Barmonie erzeugt. Die Magie bes Tones, der in feinem Rhythmus ben Bogenschlag des Gefühles gleichsam für das Ohr malt, wie die bildschaffende Phantafie für Die Borftellung, schmeichelt die Göthe's schen Lieder unvergestich ein. Einmal vernommen, klingen fie unfterblich in uns fort. In diefer Einheit des Stoffs mit seiner Darftellung für die pittoreste Phantasie und das Ohr eröffnete et neue Quellen unserer Sprache. Sie that ihm willig ihre Brunnen auf. Reue Borter, neue Bendungen entftromten bem unverfieglichen Reichthum des schöpferischen Genius. Freilich die Schulgrammatiker waren damit oft nicht recht zufrieden und reche nden ihm die höchsten Schönheiten als Fehler, als Incorrectwiten an. Die Rühnheit der Iprischen Sprünge erschreckte fie. Ein herr DR. Span in Wien ftrich noch 1821 im Wiener Conmsationsblatte S. 85—90 und S. 100 ff. dem Dichter solche Berfibse als ein Sprachverderben hart an. Dieser sang g. B. an den Mond:

> Füllest wieder Busch und Thal Still mit Rebelglanz, Lösest endlich auch einmal Meine Seele ganz!

2.

Fillest — ? Gehört nicht ein Du dazu? Welch' ein schlechter Dichter! Lösest — ? Das Du fehlt wieder. Aber wo bleibt das: auf? Sagt man: die Seele lösen? Man sagt: sie erlifen, sie auflösen — aber lösen? Lösen so ohne Weiteres? Und sich ein Poet, der so gewaltsam mit der Grammatik umgeht, soll du classischer sein? Soll der Jugend als Muster gelten? —

So keifte der Schulpedantismus, den Bundern der Schweit gegenüber blind und taub.

## Inhalt und Form ber Göthe'schen Lyrik.

-Bei der fast ununterbrochenen Productivität Göthe's, bei der Continuität seiner lyrischen Erregtheit, blieben, besonders in spateren Jahren, viele Momente in einer gewiffen epigrammatischen Abbreviatur stehen. Es ward nur das biographische Bedürfnis befriedigt, dem Moment seinen pragnanten Rern abzugewinner und über seinen Drang durch Darftellung seiner Eigenthumlichkeit hinauszukommen. Bei andern Gedichten erlahmte bie Ausführung. Der Anfang, voll, fraftig, schon, der Ausgang bunner, schwächer, in frostige Lehrhaftigkeit sich verlierend. aber gelang es bei einer guten Anzahl, bas Fragmentarische zu überwinden und die Darstellung mit gleichem Feuer von vorn bis zu Ende durchzuführen. Diefe vielen Gedichte laffen fich naturlich nach mancherlei Gefichtspuncten ordnen; sei es chronologisch, wie Biehof 1846 - 53 in drei Banden ganz vortrefflich gethan; sei es nach der materiellen Verwandtschaft; sei es nach der Einheit der Form oder wie sonst noch. Solche Betrachtungen würden uns für unsere Zwecke viel zu weit führen und wir muffen uns begnügen, Andeutungen zur Bewältigung ber Maffe zu geben.

Da Göthe als ächter Lyriker wesentlich von sich selbst ausging, so ist der Gehalt bei ihm stets als wirkliche Situation
gefaßt, in welche sich sodann die nächste Umgebung mehr oder
weniger Theil nehmend einwebt. Diese concrete Initiative ist es,
die man mit verschiedenen Namen bald den Göthe'schen Realismus, bald seine Naturtreue, bald seine Objectivität, bald seine

Runft der Motivirung, bald seinen Individualismus genannt hat. Bon der bestimmten Situation geht er dann in das Allgemeine über oder vielmehr macht die Dichtung die der Wirklichkeit einswhnende Allgemeinheit höherer Bedeutung offenbar. Göthe nimmt das Allgemeine nicht sowohl als eine Abstraction für sich heraus, als vielmehr die universelle Bedeutung des Einzelnen bei ihm überall durchscheint, denn zu sagen, daß er sie durchscheinen lasse, wäre der Innigkeit seines sich im Verse verathmenden Gemüths eigentlich schon zu viel gethan.

Run liegt es in ber Ratur der Sache, daß der Umfang einer gegebenen Situation ein beschränkter ift, daß Alles darin eintreten, Alles zur Seele eines Gedichtes werden fann. Geiftes Erfahrung schließt an fich nichts von fich aus. In dieser Beziehung nun ift Göthe's Lyrik durchaus Beltpoesie. war sich dieser Universalität bewußt so gut als Schiller, der es sogar viel schroffer für eine Armseligkeit erklärte, bei dem poetischen Schaffen nur seine Nation im Auge zu haben. legt fich denn Göthe's Boefie fehr in die Breite aus. Alle Zu-Pande des menschlichen Daseins, auch untergeordnete, geringfügige, weiß er in ihrem ideellen Reflex zu zeigen. Alle Zeiten tauchen auf, alle Religionen, alle Bolter. Durch die Griechen wandert er zu den Arabern und Persern fort und erfreut sich zulett an ben Chinefischen Jahreszeiten. Man hat aus folcher Mannig= faltigkeit die Anklage entnommen, daß Göthe zu große Voraussepungen ber Bildung mache, um verstanden und genoffen werden zu konnen. hierauf ift jedoch zu erwidern, daß eine Berftandlichkeit, welche so gut als gar keine Bildung fordert, nur in den ersten Stadien der Naturpoesie vorzukommen vermag, daß der die Runftpoefie ohne Boraussetzung mannigfacher Renntniffe und die dadurch bedingte Möglichkeit vielseitiger Anspielungen undenkbar ift. Ein Gedicht foll allerdings fein Berftandniß in ka felber tragen, allein damit ist nicht gesagt, daß es von einer beziehungslosen Einfachheit und Dürftigkeit sein muffe. Wenn man sich dieserhalb auf die Alten beruft, so irrt man sich sehr, denn bei diesen durfte der Dichter sehr viel Kenntniß der Mythen, ber hiftorie, Literatur und Sitten voraussegen. Was für Anspielungen durfte nicht Aeschplos in seinen Tragodien, Aristophanes

in seinen Kombbien fich erlauben? Belche Bildung fette nicht Horaz voraus? Da preis't man denn mit einemmal diese Anteren gludlich, daß sie ein sehr gebildetes Bublicum gehabt, bent fie solche Dichtungen in fich aufzunehmen hatten zutrauen konnen. Und fo gehe man benn nur getroft an feine Cultur, lerne Geschichte, lerne Phythologie, Geographie, Literatur, Gothe zu ver= fteben. Freilich muß der Geiftesgehalt eines Gebichtes ein fo allgemein menschlicher sein, daß gegen ihn die speti fische Form der Erscheinung zum secundaren Elemente wird-Diese Nothwendigkeit der achten Poefie bedingt auch, daß der Dichter nichts zur Situation mache, was im exclusiven Sinn ei 31 Apartes, gang Singulares, der Auflösung in die Universalites Widerstrebendes ware. Insofern kann man bas Realmotiv spies-Göthe hat oft alte Mythen neu gewendet und bolisch nennen. darin seinen Ausspruch bewährt, daß das Schone das Resultat "einer gludlichen Behandlung" fei. Go g. B. ben Mythus bes Ganymed, indem er ben gum Aether aufschauenden Anden von Sehnsucht erfüllt werden läßt, zum uralten Bater hinaufzudringen. Da schwebt der Adler herab, ihn auf feinen Fittigen zum Schooß des alliebenden Erzeugers zu tragen. Mit dieser Benbung ift bie Tendenz des antiken Mythus, daß die Götter den schönen Jängling ranben, um an Bebe's Stelle den Erank der Unsterblichkeit zu spenden, ganzlich aufgehoben und ein sehn süchtiger Zug des modernen Ideals hineingelegt. Gerade ki Göthe's vorzüglichsten Compositionen wird man bemerken konnen, wie das Locale, Geschichtliche darin zulest doch nur die vergang liche bulle der Idee ift. Im Erlfonig g. B. ift der Em traft des aufgeklärten Berftandes, der keine Beifter ftatuirt, und der angstvollen, von Gespensterreigen umschwirrten Kinderphan taste ein allgemein menschlicher. Jedes Gemüth kennt diesen Gegensatz. Den verständigsten Menschen können unter gewiffen Umständen und Bedingungen die Fieberschauer ber Geisterfurcht durchrieseln. Sein Auge sieht mit kritischer Rüchternheit einen Rebelftreif, die Phantafie aber läßt ihm den Elfenfürften mit Kron' und Reif daraus entgegen treten.

Alle lyrische Poesie muß entweder Hymnus oder Ode oder Lied sein. Der Hymnus fingt das Allgemeines ein Allgemeines

und hat daßer leicht etwas Prosaisches, Lehrhaftes an sich. Die Ode geht vom Allgemeinen in das Besondere oder auch vom Besondern in das Allgemeine. Das Lied endlich stellt das Einzelne als das Allgemeine oder, was dasselbe, das Allgemeine als das Einzelne dar, kann aber in diese Einheit das Besondere als die Mitte des Allgemeinen und Einzelnen aufnehmen. Aus diesem Grunde vermag nun das Lied in das Hymnenartige und Odenstafte überzugehen und überhaupt in eine unendliche Mannigsaltigsteit der Gestaltung sich auseinanderzulegen.

Das Lied ift daber durch seine individuelle Kraft die eigentliche Region der Göthe'schen Lyrik, von welcher aus er zwar in die andern Formen Streifzüge unternimmt, ohne jedoch auch in ibnen die Innigkeit zu verlieren, welche den Grundton des Liedes ausmacht. Wir nennen diese Innigkeit als Einheit des Gefühls und feines Bewußtseins Gemüth. Dies ift Gothe'n de ber schönen Subjectivität besonders eigen und er spricht die smaltigften Affecte, die leidenschaftlichsten Erregungen, mit derseben naiven Sicherheit und nicht fehlendem Ausdruck, wie die kifeften Bebungen, Die fanfteften Schwingungen des Gemüthes In dieser Gemüthstiefe pulsirt bei ihm nicht nur der Shlag der Geschichte, auch die ganze Ratur lebt darin mit und e ift mehrfach, zulest von Roberstein, zu zeigen versucht worden, wie das den Deutschen überhaupt eigene Raturgefühl bei ihm die reinfte Ausgestaltung gefunden habe. Göthe gebraucht die Ratur fast nie zu einem Bilde, welches mit einem Bie als Bergleich eingeführt würde, sondern die Ratur wird in ihm gum unmittelbaren Selbstgefühl. Das geschwätige Baffer mit seiner tühlen Tiefe und blinkenden Welle, die grüne Erde, der im Lufthauch gitternbe Grashalm und Blumentelch, die Schattenmaffen ber Baumeswipfel, die beweglichen Bögel mit ihrem Geflatter und Gefinge, die summenden Insecten, die chamaleontischen Wolten, der Proteus des Lichtes, die ewigen Sterne, Alles, Alles Lebt und webt in ihm und wird, man weiß selbst nicht wie, zum natürlichen, integrirenden Element feiner Dichtung.

Göthe hat aber nicht nur das sympathetische Mitleben mit der Natur, sondern gleicherweise die Empfindung der relativen Entfremdung von ihr geschildert. Allerdings überwiegt bei ihm

die erstere Gefühlsweise. Für uns ift die Ratur nicht mehr von Göttern und Göttinnen beherrscht. Die Götter Griechenlands find zu Phantafieidealen zusammengefunken. Wir fürchten baber die Elemente nicht mehr, wir sehen in den Thieren nicht mehr Boten der Götter, wir verehren die Pflanzen nicht als diesen oder jenen Göttern heilige. Wir erblicken aber auch in der Ras tur nicht, wie der Judische Berftand, nur ein Dachwerk Gottes, welches so ober auch anders sein könnte, sondern betrachten die Natur als eine ewige und für die Freiheit Gottes nothwendige Manifestation seines Befens. Für die Ratur nannte Gothe sich einen Pantheisten, für die Runft einen Bolptheisten, für die Geschichte, wie fie auf ein höchstes Biel ber gesammten Weltordnung hinweist, einen Theisten; eine der treffendsten Formulirungen für das Berhältniß des Gemüthe zu den verschiedenen Seiten der Welt als einer göttlichen Offenbarung. Allein unsere Bertrautheit mit der Ratur hindert nicht, daß fie, unserm Selbstbewußtsein gegenüber, uns plöplich auch als das Rathselhaftefte erscheine, deffen Aneignung wir vergeblich anstreben. Die Bewunderung ber Schönheit der Natur schlägt dann in die Verwunderung über ihre Existenz um und die Materie mit der Unendlichkeit von Raum und Beit und mit den zahllosen Ballen, worin fie fich zusammenkugelt, wird uns zu einer Qual. Wir lefen zwar in der Zeitung glatt weg, daß jenseits des Uranus der Reptunus oder Ophion entdeckt sei, fast achthundert Millionen Meilen von der Sonne und daher zum Umlauf um dieselbe dritthalbhundert Erdenjahre bedürftig. Allein als Wirklichkeit genommen ift boch diese Beite des Raumes, diese Länge der Zeit und das Maaß der wandelnden Welten eine ganz ungeheure Thatsache. Und dieser Planet gehört noch zu unserm System. Und wie viel ahnlicher Spfteme mag es nicht geben, die zulest alle wieder nur ein einziges find! Mögen wir uns ftellen wie wir wollen, hier kommen wir mit keinem stumpfen Nil admirari aus, es wird uns aber auch etwas muft und unheimlich. Die Schranken unferes Wiffens und Vermögens werden uns fühlbarer und die Ratur vermummt fich in ein dämonisches Antlit. Diefen Bug hat Böthe auch tief gefühlt, ohne jedoch jemals an der der Natur immanenten Vernunft irre zu werben.

ift er ein Meister in dem Geheimnisvollen. haben gewöhnlich ein myfteriofes Moment, ber Wirkung ift, indem es der Phantafie Telbst den letten Pinfelstrich an dem Beverliert er selbst im Geheimnisvollen Bas fann myfteriofer fein, auung. .. nth und wie groß ist doch die sinns Das Thema ift mit dem der .ier Ballade. "....lands von Schiller verwandt, aber ganz individuell Der Sohn und die Tochter zweier Familien find früh elnander verlobt. Die Familie der Tochter tritt zum Christenglauben über, während die des Jünglings heidnisch bleibt. Radhen, heidnisch gefinnt, wird von der Mutter mit dem Chris stenglauben gequalt und dem Jüngling ihre jüngere Schwester bestimmt. Er kommt als Gast spät Abends an und das ihm geraubte Madchen tritt einfam umirrend in fein Bimmer. Run beginnt die Macht des Geheimnisvollen. Es bleibt unentschieden, ob dieser weibliche Bamppr aus dem Grabe heraufgestiegen oder nicht. Seine Glieder find weiß wie Schnee, aber auch falt wie Eis. Rein Berg schlägt mehr in der Bruft. Der Jüngling, in deffen Armen sie erwarmt, muß sterben. Die Locke, die sie ihm abschneidet, ift seine Todtenweihe. Die Rette, die sie ihm als Liebespfand reicht, ift seine Sterbefessel. Aber wir spielen in diese gräßliche Bolkssage alle höheren Mächte des Geistes und bie ift hierdurch das Geheimnisvolle gesteigert, wie hierdurch erst ein allgemein Menschliches erreicht! Der Schmerz, welcher bie Renschheit immer durchzuckt, wenn Religionen untergeben und ein neuer Glaube auf ihren Trummern fich erhebt, gegen dessen Sies Bergewalt die von ihnen einft verehrten Götter zur gespenstischen Barblofigkeit abbleichen, macht den Hintergrund der Ballade aus. Der alten Botter buntes Geminmel hat das stille Haus geleert:

> Unsichtbar wird Einer nur im himmel, Und ein heiland wird am Kreuz verehrt; Opfer fallen hier, Weder Lamm noch Stier, Aber Menschenopser unerhört.

Das Mädchen etscheint in der düstern Rachtbeseuchtung wie eine von ihrem Postament herabgestiegene, lebendürstende Aphribite, die vor der Bersargung jugendlicher Schönheit im Ronnewthum zurückschaudert. Der Jüngling macht das Recht der Gegebwart geltend. Die Liebe, die in den herzen der Menschen keint, welches auch ihr Glaube sei, läßt sie Alles vergessen. Die Rise des Untergangs befeuert den Genuß. Das Mädchen sagt ihm:

Die an dich nur denkt, Die sich liebend kränkt, In die Erde bald verbirgt sie sich.

Endlich aber bittet sie die Mutter, welche die Liebenden überrascht, sie mit dem Geliebten zu verbrennen, sie aus dem Grabe zu nehmen, ihre "bange kleine Hütte zu öffnen":

> Benn der Funke sprüht, Benn die Afche glüht, Eilen wir den alten Göttern gu.

Dieser Idealismus der höchsten Beziehungen, zu welchmiede Thatsache, jede Sage, sede Naturanschauung, seder Zustände bei Göthe sich hervorarbeitet und als ein poetischer Phonix das empirische Moment, aus dem er sich ethebt, in seiner Verkläting gewissermaßen vernichtet, ist der unendliche Reiz seiner Lyth. Göthe hat durch dies Streben viele Stoffe umgedichtet. Fr. v. Schlegel behauptet, die Indische Legende von Mahodh und der Basadere sei in ihrer Ursprünglichkeit besser; es fratsisch aber, ob Göthe ohne ihre Christianistrung zu der allgemelk menschlichen Individualistrung hätte kommen können, welche set dieses Gedicht in sich vertieft. Konnte er, auf dem Boden ber Indischen Anschauung bleibend, sagen:

Es freut sich die Gottheit der reuigen Sünder Unsterbliche heben verlorene Rinder, Mit feurigen Armen zum himmel empor.

Wie er hier die Bajadere zu einer Indischen Magdalene umgebildet hat, so sinden wir bei ihm auch die Druiden zu Repräsentanten des Lichtgottes in der Walpurgisnacht er hoben, welche den dumpfen Pfassenchristen gegenüber, die sie mit ihrem eigenen Teufelsglauben überlisten, sich als nationelle Lichtfreunde geriren:

Die Flamme reinigt fich vom Rauch, So reinig' unsern Glauben, Und raubt man uns den alten Brauch, Dein Licht, wer kann es rauben?

## Göthe's Berhältniß zur politischen Lyrik.

Die Blüthen, welche Göthe's lyrische Muse nach allen Seiten verschwenderisch ausstreuete, zeigen uns nur Einen Mangel und biefer gerade ift ber wunde Fleck geworden, an welchem in neuerer Zeit eine oft sogar feindselige Kritik bes Dichters angefnüpft hat. Unter ben vielfachen Stoffen nämlich, welche seine kpra verherrlichte, fehlt ber politische. Alles hat der Dichterthig befungen, Ratur, Liebe, Geselligkeit, Runst, nur nicht den Saft follte man glauben, die Worte, die Bothe in Auerkichs Keller sagen läßt, daß das politische Lieb ein garftiges, sein sein eigenes Creds. Ich habe schon oben bei der Geschichte ber Aritit unseres Dichters benfelben gegen die unbifligen Anforderungen Menzels und Borne's in Schut genommen, welche ihm sein Berhalten zur Politik zu einem sittlichen Bergeben machen. In zwei Jahren with ein Jahrhundert feit Göthe's Geburt ver-Asffen fein. Welche Beränderungen hat seitdem nicht das Bewußtsein des. Menschengeschlechts erfahren! Wie ift nicht das der Dentschen durch die Philosophie und Boefie, wesentlich also auch durch die Thaten Göthe's, ein anderes, ein höheres geworden! Und nun sollen wir von ihm verlangen, was wir kaum seit Decennien unser Eigenthum nennen? Nun sollen wir ihn mit einer Rorm meffen, welche, als er fich bildete, noch gar nicht Existirte? Ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich annehme, Daß gegenwärtig die Stimme Börne's für die Jugend in Betreff Göthe's ein großes Gewicht hat; daß, bei allem Streben nach Freiheit, nach unbefangenem Urtheil, welches ber Jugend matarlich ift, doch ber Rame Borne schon zu einer Anctorität

geworden ist und daß der Jüngling, Göthe'n als Künkler anserkennend, ihm gern auch noch die politische Mission aufdrängen möchte. Man wolle mir erlauben, daß ich für meine Bertheidisgung desselben auch eine Auctorität anführen darf. Pruß, der gewiß einen guten Klang hat und von dem man annehmen wird, daß er die Sache der Freiheit zu vertreten den ernsten Willen besitzt, Pruß nennt in einem Aussag über die Geschichte der poslitischen Poesie bei den Deutschen im Literarhistorischen Taschensbuche 1843 die Zumuthungen Menzels und Börne's an Göthe "kindische Einfälle". Er fühlt das Unrecht, eine Individualität aus dem geschichtlichen Proceß herauszureißen. Um nun aber gleich für die Folge Göthe's Stellung zur politischen Poesie sester zu bestimmen, halte ich es für zweckmäßig, wenn wir diese, wie sie vor, während und nach Göthe's Lebzeiten sich gezeigt hat, in der Kürze betrachten.

Hier aber sehe ich mich genöthigt, zunächst zu wiederholen, was ich schon mehrfach erinnern mußte, daß wir Deutsche ein Volk ohne eine äußerliche Centralität find, wie auch die Grenzen Deutschlands fich nach verschiedenen Seiten bin in's Unbestimmte verlieren und eben sowohl auf die Romanischen, als auf die Slas vischen Völker sich beziehen. Der Elsaß gehört zu Frankreich, Böhmen und Mähren find halbslavisch, halbdeutsch, Rurland, Livland, gehören zu Rußland. Der Deutsche ift durch den Beltgeift einmal dazu bestimmt, die Allgemeinheit der hum anität zur unterscheidenden Besonderheit seines Nationalcharakters zu haben. Wir segen baber in der Politik nur das durch, mas einen humanen Charakter hat. Das Wort Humanität selbst ift beson= ders burch einen Deutschen, durch Berber, in Umlauf gekommen. In Ansehung der Geschicklichkeit, den Kampf um die Rechte von Ständen gegen Stände, von Parteien gegen Parteien, von Bölkern gegen Bölker zu führen, stehen wir daher andern Nationen, ben Romanischen, wie ben Slavischen nach. Wo es jedoch ein allgemein menschliches Interesse gilt, da lodern wir bald in edler Begeisterung auf und stehen nicht an, auch für andere Bob ter uns aufzuopfern.

Hieraus erklären sich bei uns die entgegengesetzteften Phasnomene. Wo irgend ein Recht der Menschheit in Gefahr ift, da

ihlägt uns das Herz wärmer. Ift die Freiheit eines Bolkes bedroht, ift ihm vielleicht, sein Gefühl auszusprechen, von dem ehernen Schicksal versagt, da übernehmen wir es, in seinem Ramen seine Schmerzen, seine Hoffnungen und Befürchtungen Als die Griechen von den Türken fich losrangen, sangen wir Griechenlieder und Tausende von Deutschen Philhellenen tämpften in Bellas Gauen gegen die Türken. Als die Polen gegen die Ruffen fich emporten, sangen wir Polenlieder, welche wahrlich nicht zu den schlechtesten unserer Lyrik gehören. die Tscherkessen ihren Kampf gegen die Russische Strategie begannen, dichteten wir Tscherkeffenlieder und mischten wir uns einzeln in die Schaaren dieses muthigen, schönen, von der Brandung bes Geschichtsoceanes bis dahin wenig angefochtenen Bergvolkes. Das Alles thaten wir uneigennützig. Der Brite kummert fich auch um den Tscherkeffen, aber eigennützig, ihm sein Pulver, seine Klinten, seine Fabricate in Wolle und Baumwolle zu verkaufen und ihn gegen seinen Russischen Handelsconcurrenten als einen Ball vorzuschieben. In dieser Sympathie für die Freiheit anderer Bolter gelangen wir durch unsere gelehrte Bildung zu den seltsamsten Dingen. Es ift z. B. bei uns vorgekommen, daß Sesellschaften, welche politische Zweckessen feierten, vom Wein erhist, die Musik aufforderten, die Marseillaise zu spielen. Deutsche haben keine, denn wir lieben die Revolution nur in der Theorie, in der Wirklichkeit jedoch das Bögern, Zaudern und vielfältige Berathen. Welches andere Volk könnte wohl das Revolutionslied einer fremden Ration mit solchem Eifer sich aneignen? Das vermag nur der gelehrte Deutsche.

Umgekehrt sind wir gar nicht abgeneigt, uns satirisch zu behandeln, uns selbst zu verspotten, wenn wir uns einmal darauf ertappen, recht patriotisch zu sein und unsere Deutschheit als solche mit einiger Energie hervorzukehren. Dieses Accentuiren unserer Nationalität, sich einmal in ihrem Bestehen gegen ein abstractes Nivellement zu wehren, erscheint uns sogleich als eine Beschränktheit. Wie lange dauerte es und das Becker'sche Rheinlied, welches die Anmaaßung der Franzosen patriotisch zurückwies, wurde verspottet, parodirt. Erst hatten wir über sunszig verschiedene musikalische Compositionen dazu gemacht und

Ehrenbecher mit einigen Lobzeilen übersandt, und dann lachten wir über unsere, wie uns dann dünkte, zu bornirte Baterlande liebe. Sie zu geißeln, haben wir uns in der mythischen Bersen des Better Michel zum Besten, den zwar auch Lessing schen kennt, den jedoch erst Göthe mit den Märkischen Musen recht bekannt gemacht hat, denn

Wie ist der Gedanke labend, Solch' ein Edler bleibt uns nah, Immer heißt es, gestern Abend War der Better Michel da.

Weil nun das Rosmopolitische, das Abstracthumane, wie es jest auch von Feuerbach, Ruge und Andern wieder als das ächte Pathos angeregt wird, an das Religisse grenzt, tritt daß selbe bei uns häusig da ein, wo andere Biller noch bei dem Politischen und Nationalen stehen bleiben. Als wir z. B. des Grundstein unseres fünftigen Universitätsgebäudes hier in Königsberg legten, als Tausende von Menschen aus allen Ständen, als die Abgeordneten vieler Schwesteruniversitäten mit uns auf Rienigsgarten versammelt waren, als der König selbst sich in unseres Mitte befand, was sangen wir zum Schluß dieser Feierlichteit? Wir sangen baarhaupt ein geistliches Lied:

Nun danket alle Gott Mit Herzen, Mund und Sänden, Der große Dinge thut An uns und allen Enden! u. s. w.

Das sangen wir. Sind wir daher in der Kunst des Parteisampses und des schlauen Ueberlistens anderer Bölter für irdischen Bortheil, worin sie die Größe ihrer auswärtigen Politik setzen, noch zurück und wissen deshalb unsere politischen Dezemonen uns nichts angelegentlicher, als die Partei und den Waterialismus, zu empsehlen, so dürfen wir doch dreift behaupten, daß wir des Bustandes unserer bürgerlichen Berhältnisse, was die Bernunst unserer Einrichtungen, das Maaß der bei uns viel gleichmäßiger verbreiteten Bildung und den Grad des durch beide bedingten Glücks betrifft, uns gar nicht zu schämen haben und daß Fremde, welche bei uns reisen, dieses Wohlsein, diese Eultur

die Erweiterung und Beredlung der Bildung drang und die Humanität als die uns geziemende Rothwendigkeit hervorhob, mar
er ein ächter Deutscher. Nach dem Sinn der Zeit, aus welcher
er herankam, ging ihm der Weg zum Guten und Wahren durch
das Schöne. Schiller stimmte ihm in dieser Neberzeugung bei.
In seinen Briesen über die ästhetische Erziehung des meuschlichen
Geschlechts hat er weitläusig ausgesührt, wie der Weg zur
wehrhaften Freiheit im Staat durch die ästhetische Bildung bedingt sei.

Doch es wird Zeit sein, bag mir uns in ber Geschichte umseben, wie in ihr das politische Moment sich bei uns durch die Poeffe por Gathe abgespiegelt habe. Hier könnte uns nun unser nationales Epos, es könnten uns die Ribelungen ein-Bas aber foll man von einem Bolksepps fagen, von welchem bie Pation in ihrem Mannegalter gar nichts mehr gemußt haben würde, wenn nicht in einigen Klosterbüchereien ein pegr Sandschriften fich erhalten hatten und durch die Bemühungen bet Gelehrten langfam bekannt geworden maren? Als nun die Ribelungen schon nach Würden geschätzt, ja überschätzt waren, sand man noch ein Manuseript, die Gudrun, die sogenaunte Rekensonne der Ribelungen. Wie leicht konnte dies Gedicht in der Racht emiger Bergeffenheit begraben bleiben! Bon einer politisch:padagagischen Bedeutung, wie das homerische Epos bei den Griechen fie gehabt, kann also wohl bei diesen Epen gar nicht die Rede sein. Run wird aber Walther von der Bogelweide als ein politischer Dichter gepriesen. Ein trefflicher Dichter ift er gang gewiß. In gewiffem Sinn auch ein politischer. Er bit die Peutschen gande, die ihm am meisten gefallen; die Bucht de Deutschen Mannes, die Treue und Scham der Deutschen Er tampft für die Ehre der Deutschen herren gegen die <sup>Römischen</sup> Usurpationen. Er straft die Sittenverderbniß des Alexus mit harten Parten. Er ift patriotisch, allein politisch in unserem Sinn, ber eine Bergleichung thatsächlicher Zuftande mit der Idee des Staats voraussest, ift er nicht. Eigentlich ballsthümlich können wir ihn auch nicht wohl nennen, denn wenn er auch bürgerlicher Abkunft mar, so war er doch seiner Bildung

nach wesentlich ein hösischer Dichter, der auf den Burgsesten und Oossen hoflagern seine Lieder vortrug, während die Städte und Oossen einer anderen Poesse sich erfreuten. Ein Beranger, dessen Chansesons von allen Ständen bis zu den Guinguetten der Arbeiten und bis zum Tanz unter der Linde des Oorses hin gesungem werden, war er nicht.

Die Reformation erweckte ein gewisses politisches Bathos, weil sie über die particulären Kreise hingriss und Rom gegenüber das nationale Selbstgefühl ausstachte. Dennoch blieb die Lyrik im religiösen Elemente stehen. Ulrich v. Hutten wird zwar oft als derjenige angesehen, welcher als politischer Dichter damals gewirkt habe. Und es ist wahr, daß er, der Ablige, der humanistisch Gebildete, der gekrönte Boet, die größten Anstrengungen machte, alle diese aristokratischen Momente zu vernichten, um sich dem Staat zu nähern, allein, daß es ihm gelungen, müssen wir leugnen, schon aus dem Grunde, weil das Bolk noch gar nicht als Staat existirte. In diesem Betracht übte Luther eine viel mächtigere Wirkung aus. Seine geistlichen Lieder wurden zugleich Nationallieder und seine von unten nach oben dringende Bolkstraft schuf so unverwüstliche Berse, als die des Liedes: Ein' sehr Burg ist unser Gott, eine gute Wehr' und Wassen!

Bahrend des dreißigjährigen Kriegs konnte nur von dem Jammer die Rebe sein, mit welchem Spanier, Frangosen, Balfde, Schweden und das buntschedige Ungethum der Lanztnechtsoldatesta unser armes Baterland erfüllten, so daß der Patriotismus ber Poeten, eines Opip, Flemming, Balde, nur in ben Thranen bestehen konnte, die sie solchem Trauergeschick weinten. dreißigjährigen Kriege aber, in der triften Zeit des Europaischen Gleichgewichts, existirte bei uns gar kein lebendig nationaler Erft Klopftod erwedte ihn mit seltener Beifteshoheit, mußte aber, bei der Dürftigfeit des öffentlichen Lebens, in's Ab ftracte ausschweifen. Er verfiel auch auf Dermanns Beschichte, welche Lohenstein bereits vor ihm in seinen dickleibigen Ar minius mit einem Taciteisch sein sollenden Styl behandelt hatte. Dieser Stoff ift seitdem noch oft wiederholt. Große Talente, wie Beinrich v. Rleift und Grabbe, haben fich, außer vielen andern, daran versucht, Grabbe mit einem mahrhaft Bestphälischen

Batriotismus, der folz darauf ift, daß der Blutbach bei Dortmund einst von Romerblut sich geröthet gesehen haben tann, und daß ein Anochen, den ein Bauer aufpflügt, vielleicht noch von einem Goldaten der Legionen des Barus herrührt. Allein ift die hermannsschlacht wohl ein guter politisch - poetischer Stoff? If nicht die Berratberei Hermanns, des Römischen Sauptmanns, in einem Widerspruch mit der sonst belobten Treue der Deutichen? Scheint nicht selbst auf der Berehrung hermanns ein gewisser Fluch zu ruhen? Man hatte durch Subscription Geld plammengebracht, ihm auf einem Granitpostament im Teutoburger Balde eine Statue zu errichten, wo er mit einer Adlerbefügelten Rappe die Schwertesblänke dem jungen Strahl des Dftens zukehren follte, ein Ziel für alle Deutsche Augen beim Morgengebet. Allein eben dieser koloffale hermann, aus Rupfer gegoffen, liegt einstweilen bei den Gläubigern, die zum Guß das Capital hergeliehen, in Bersatz und die Deutsche Ration scheint nicht so viel Patriotismus für die Anfänge ihrer Geschichte ju befigen, ihren Befreier aus feiner Baft zu befreien. der Cherusker handelte unstreitig ganz klug und wirklich patriotisch, als er die Romer mit der von ihnen selbst erlernten Kriegskunft in die Wälder und Sumpfe Westphalens verlockte. aber war es gewiß nicht. Es haftet etwas von der Tellsnatur daran, den Todfeind hinterm Strauch hervor zu erlegen. Arnold von Winkelried, der die Speere der Ritter zusammenfaßte, fie in seine Bruft zu fenken, um der Freiheit eine Gaffe zu babnen, steht unstreitig viel höher. Rlopstock war consequent genug, auch hermanns Untergang in einem Bardiet zu bichten, wie Segest mit dem Bunde der Fürsten ihn beim Mahle verrätherisch ermordete.

Politische Bedeutung haben sonst aus dieser Zeit nur Lieder, welche eigentlich Denkmale unserer Schmach sind, z. B. daß Deutsche Fürsten schnöde genug waren, ihre Unterthanen für fremdes Geld zu verkausen, sie nach fremden Welttheilen verschifsen zu lassen. Und solche Lieder sind Volkslieder geworden, wie das von Schubart: Auf, auf, ihr Brüder, und seid stark, der Abschiedstag ist da! — Wo zogen diese unsere Deutschen Brüsder hin? — In's heiße Afrika! lautet die Antwort. Da haben Rosenkranz, Göthe u. seine Werte.

sie ihr Blut verspritt für fremdländische Interessen, da bleiche ihr Gebein im heißen Sande. Und in eine solche Zeit, in die Mitte solcher Unsittlichkeiten, welche besonders die kleinen Derkschen Sose sich erlaubten, siel Göthe's Jugend. Mußte nicht Weimar ihm als ein ächter Musenhof, Karl August als ein ächter Eulturheld erscheinen?

Dieser Trubsal konnte man entgegnen, daß durch Preugens Aufschwung ein Stoff für die politische Dichtung gegeben gewen sei. Allein bier burfen wir nicht vergeffen, daß Preußen gerade mit seiner Erhebung unter einem heroischen Ronige Sachsen, Baiern, Deftreich gegenüberftand; daß fein Fürft, wie fehr gang Deutschland, selbst bas ihm gegnerische, ihn bewunderte, bes nicht die Einheit und Allgemeinheit der Deutschen Ration in fic zusammenschloß und daß die Franzosen ihn vor der Schlacht bit Roßbach noch spöttisch den petit marquis de Brandenbourg nannten, als fei, daß der erfte Friedrich hier in Ronigsberg fich die Krone aufsette, eine übermüthige Anmaagung gewesen Rammler und Gleim besangen den König, diefer als einen idealen Grenadier, jener als einen neuen Augustus. Für die Deutsche Literatur war dies nicht ohne Bedeutung, allein für unser politisches Pathos lag darin der Uebelstand, daß nur Preußischer, nicht Deutscher Enthusiasmus fich baran be theiligen konnte, weshalb also auch Gothe, daß er Friedrich nicht besang, fein Borwurf gemacht werden fann.

Nun kam die Revolution, welche die Deutschen zuerst mit abstract kosmopolitischer Begeisterung aufnahmen, bis das Hawt des Königs siel, wo sie verstummten. Den weiteren Berlauf habe ich schon oft berühren mussen. Ich gehe deshalb sogleich bis zu den Freiheitskriegen, mit welchen die Deutschen sich von den Franzosen ihre Selbstständigkeit zurück erkämpsten. Hier regte sich die Dichtkunst wieder. Sie begleitete den Kamps. Sie wurde selbst kriegerisch. Um den Helm des Kriegers schlanz sich zugleich der Lorbeer des Sängers. Körner, Max v. Schensken dorf, Arndt u. A. schürten das patriotische Gefühl, ins dem sie dem begeisternden Zuruf die schöne That hinzufügten und ihre Brust den seindlichen Kugeln und Basonetten blossstellten. An dieser Poesse der That konnte Göthe, ein alter

Rann, nicht mehr Theil nehmen, und so schwieg er auch als Lyriter. Bon der Stube aus Kampflieder zu dichten, schien ihm nicht würdig. Die schönsten sproßten damals empor, man wußte nicht wie und wo, und verbreiteten sich namentlich durch die freiwilligen Jäger bald im ganzen Volke. Als Göthe in Epismenides Erwachen diesen Gegenstand poetisch behandelte, konnte er nicht anders, als daß er zu dem kriegerischen Elemente das diplom at ische hinzufügte, welches dem Schlachtenlärm auf dem Fuße folgte. So gab er ein dramatisches Gesammtbild des Herganges.

In bem Rampf nach Außen war die Nation einig gewesen, allein kaum war er vorüber, als auch bald die alten Sonderintereffen fich regten und die Hoffnung und Sehnsucht nach in nerer Einheit fich in die Burschenschaft flüchtete, die nun auch eine große Lyrik entwickelte, worin fie die Berschmelzung des vielstaatigen Deutschlands zu einem Bruderbunde besang. Oft war ihr Bathos nur ein Traum. Sie träumte vom Raiser Rothbart, der aus dem Apffhäuser auferstehen werde, das rechte Deutsche Reich zu gründen. Sie legte die alten Reichsfarben, Schwarz, Gold und Roth mit vieler Selbstverherrlichung und vieler Symbolik aus. Recht poetisch aber wurde sie erst in ihrem Sturze, wo fie, den Berrath beklagend, zur frommen Resignation überging. Obwohl nun viele der in der Burschenschaft entstandenen Lieder auch in weitere Kreise drangen, wie ja bei uns immer die besseren Studentenlieder auch Volkslieder geworden find, so behielt doch sehr naturlich diese ganze Poesie eine esoterische, bem akademischen Stande integrirende Saltung und Sothe konnte zu ihr unmöglich ein Berhältniß gewinnen.

Von 1819 und dem Congreß zu Verona bis zur Julirevolution war in dem Gewirr der Demagogenuntersuchungen an keine
volitische Poesie zu denken. Uhland war der einzige, der in dieser
Beziehung zwischen der romantischen Schule und der jüngeren Tendenzpoesie eine gewisse Mitte einnahm. Göthe hat darüber noch
ielbst sein Urtheil abgegeben. In den Gesprächen mit Eckermann,
zegen Ende, bedauert er, daß Uhland der Tagespolitik sich zu
iehr hingegeben habe und durch ihre ephemeren Spannungen in
einer poetischen Productivität zu sehr aufgerieben werden müsse.

Bürtemberg habe unstreitig viel gut unterrichtete, tüchtige, wohlgesinnte, beredte Männer, in den Kammern seine wahren Interessen zu vertreten, aber einen Uhland habe es nur Einmal. Schärfer urtheilt er im sechsten Bande des Briefwechsels mit Zelter über die ganze Richtung der Uhland'schen Poesie auf Bevanlassung von Psizers Sedichten. Es wird ihm armselig bei ihrer Lectüre zu Nuthe. Er kann sich nicht überreden, daß aus dieser Region etwas Aufregendes, Großes, Menschengeschick Bezwingendes hervorgehen werde. Er spricht von einem sittlich religiös-poetischen Bettlermantel, den diese Poeten mit solcher Kunst umzuthun verstünden, daß sie, wenn der Ellenbogen irgendwohervorgucke, dies für eine Intention auszugeben wüßten.

Die Französische Poesie der Restaurationsepoche interessirte ihn auf das Lebhasteste. Er ward durch die Julirevolution nicht zum Unglauben an die Geschichte bewogen und äußerte sich in den Briesen an Zelter nur einmal darüber in wenigen Beilen mit kühlem Diplomatenton. Er konnte noch die Anfänge der eigentlich politischen Lyrik, wie wir sie jetzt haben, wahrnehmen. Seine Sympathieen für die Völkerfreiheit konnte er in directer Lyrik freilich nicht mehr ausströmen, allein, was er fühlte, hat er im zweiten Theil des Faust ausgesprochen. Faust erkennt,

Nur der verdient sich Freiheit und das Leben, Der täglich sie erobern muß.

Er erkennt als den höchsten Moment des Lebens, als dessen absolute Befriedigung,

Auf freiem Grund mit freiem Bolt zu fteh'n.

Es fehlt einmal der Deutschen Nation die energische Einsheit eines solidarischen Nationalgesühls, welche dem politischen Dichter so günstig ist. Wir Deutsche haben kein Nationallied, wie andere Bölker. Die Oestreicher singen ein Kaiserlied, wir Preußen ein Königslied. Und die Melodie dieses Liedes ist nicht einmal eine Deutsche, sondern dem Englischen God save the King nachgeahmt! Zelter schreibt über diese Materie unter Anderem an Göthe, daß er bei dem Singen des "einfältigen": Heil dir im Siegerkranz! immer "seekrant" werde. Leugnen läßt sich auch nicht, daß dies Lied den Selbstgenuß, den eine große Nation in einem solchen Gesange ausdrücken will, nicht recht von

Innen her ausspricht. Es stellt die Erinnerung an die Revolution, daß nicht Roß und Reisige die steile Höhe, wo Fürsten
siehn, sichern, und daß nur die Liebe des Vaterlandes und die Liebe des freien Mannes den Thron wie einen Felsen im Meer zu begründen vermögen, sehr scharf voran. Der König wird von vorn herein als Sieger geseiert und dann eine Wendung auf die Landwehr genommen. Es ist das Königslied nur Einer Epoche, nur des Freiheitstrieges, nur Friedrichs Wilhelms des Oritten. Zelter wollte ein besseres Lied geben und schickte an Edithe eine Composition, die jedoch sogleich den Stempel der Reservon an der Stirne trug, indem er ansing:

> Der König soll gepriesen sein — Ik er mein König doch; Und wenn er's auch nicht haben will, Bas gilt's, ich preis ihn doch! u. s. w.

Bestehen wir, daß dies Anfangswort alles Folgende verderben muß. Ein Dichter erhebt sich in seinem patriotischen Enthusiasmus. Der Preis des Fürsten soll von seinen Lippen erschallen und da fällt ihm ein, daß dies Unterfangen höchsten Orts wohl ungnädig aufgenommen werden könnte. Er fürchtet, der König könne, gepriesen zu sein, nicht haben wollen und da will er seinerseits mit seiner Berherrlichung ihm liebevoll trozen. Wir sehen, daß solche Resserion dem Wesen des Bolksliedes nicht entspricht.

Seit jener Zeit hat die politische Lyrik bei uns in der That große Fortschritte gemacht, namentlich seit dem Regierungsantritt unseres jetzigen Königs und dem damit verbundenen Entstehen einer öffentlichen Berfassungspolitik. Diese Lyrik schöpft ihre Stärke aus der Zukunst. Sie ist, als deren Prophetin, der Exponent des Ueberganges. Stellen wir uns vor, daß Bieles von dem, was wir setzt erstreben, erreicht wäre, so würde für die politische Poesie eine geraume Zeit der Stoss wegfallen. Die organische Thätigkeit des staatssittlichen Lebens würde ein in sich befriedigtes Pathos herbeisühren und die gediegene Prosa der Berhandlungen einerseits, der freien Journalkritik andererseits, würden das Bedürfniß der Gemüthserregung durch die Poesie weniger auskommen lassen, wie auch im neueren Frankreich die

eigentliche Bluthe ber politischen Lprif eines Boranger, Delavigne, Barthelemp u. A. in die Cpoche der Reftaurationszeit und ihret ideellen Borfampfes fallt. Ueberbliden wir die vorherrichenben Themata unserer beliebteften politischen Boeten, Beine's, Bermegb's, Brut, Dingelftadt's, Fallerslebens, fo find es größtentheils Boftulate. Sie fordern Preffreiheit, Lehrfreiheit, Boltsvertretung, Deffentlichkeit und machen die Gegenseite, Censur, Behrzwang, Barentratismus, geheimes Rechtsverfahren und geheime Polizei theiles verhaßt, theils lächerlich. Außerdem finden wir in ben Gedich ten einen sentimentalen Bug, ber auch wohl in eine gemiffe Ro tetterie ausläuft. Der fentimentale Bug entspringt vorzüglich and dem Contrast der subjectiven Erhitzung der Dichter mit dem langfamen Bange der Birklichkeit. Für die Phantafie bes Dichters ift die Freiheit und Schönheit bes Bollogeiftes eben ein Bild seiner Hoffnungen. In Gedanken fturzt er fich für die Freiheit in den Rampf, reißt fich aus Liebchens Arm, mirft fic aufe Roß und schwingt den Gabel gegen die Bolfsunterbrugter.

> "Reißt die Kreuze aus der Erben, Alle muffen Schwerter werden, Gott im himmel wird's verzeihn!"

So predigte Bermegh. Allein es blieb Alles ftill. Reint Dand rührte fich. Der Dichter felbst verheirathete fich und reift in Frankreich, Italien und der Schweiz umher. Sehr natürlich finden, bei solchen Contrasten, die Dichter sich auf sich selbst zurückgewiesen. Sie, die den Streitruf haben erschallen laffen, erscheinen sich als die eigentlichen Selden der Beit und befingen fich einander. Das Moment der coquetten Selbstbefpiegelung ftellt fich ein. Prug dichtet ein Loblied auf Bermegh, Bermegh auf Prut u. f. w. Endlich aber mifcht fich in ihr Berhaltnis auch die Rivalität und das Mißtrauen. Beil fie fich vorzüglich als die Repräsentanten des Zeitgeistes ansehen, bemachen fie auch einander, ob nicht dieser oder jener den Gegnern Concessionen mache. Dingelstädt wird Königlich Bürtembergischer Hofrath und Vorleser; sogleich wird ihm sein politischer Rachtwächter, durch den er berühmt geworden, vorgehalten und er als ein Apostat der Freiheit angelassen. Freiligrath bekommt eine Pension, freilich

nur dreihundert Thaler, und sogleich muß er dem ebenfalls penslionirten Geibel zusingen:

"Ja, ich bin es in der That, Den Bediente Bruder nennen, Bin der Sanger Freiligrath."

So haben fich feit der Revolution die Zeiten geandert, benn im vorigen Jahrhundert bezogen die Deutschen Dichter Gehalte, Benfionen, Orden, bekamen den Hofrathstitel, murden geadelt u. s. w., ohne daß dies ihrem nationalen Credit Eintrag gethan bitte. Freiligrath aber gab seine Pension auf und suchte sich durch ein neues politisches Glaubensbekenntniß bei dem Liberaliemus wieder als politisch unverdächtig zu legitimiren. Beil un= sere dermalige politische Lyrik in "verblumten Redensarten" zu sagen ftrebt, mas, als schlichte Profa, oft von ber Censur geftrichen werden würde, so ist sie nothwendig voller Resterion. Sie ift Tendenzpoesie und wird oft ganz epigrammatisch, wie hoffmann v. Fallersleben in folder Pointenphraftit ein eigenes Beschick besitt, wie der zweite Theil der Gedichte eines Lebendigen größtentheils aus Epigrammen besteht, wie selbst die Titel der Gedichtsammlungen öfter schon eine Reflexion enthalten, denn die Gedichte eines Lebendigen z. B. legen fogleich die Lanze gegen den Verftorbenen ein; fie machen die Mumie einer wurmflichigen Aristokratie zu ihrer Folie. In solcher Ironie hat benn Deine mit seiner hinrichterlichen Zweischneidigkeit fie alle überholt. Die koloffale Perfistage seines Wintermährchens ließ alles Aehnliche vergeffen.

Söthe erlebte noch den ersten Beginn dieser Wendungen unserer Poeste und sprach sich gegen Eckermann noch zwei Tage vor seinem Tode sehr entschieden dahin aus, daß er den politischen Stoff für einen unpoetischen halte. Es war von der anstiken Tragödie die Rede gewesen. Söthe erklärte ihre Nachahmung für Affectation. Wir Neuere müßten mit Napoleon sagen, die Politik sei das Schicksal, allein wir müßten uns hüten, zu sagen, die Politik sei die Poeste. Thomson habe ein schönes Gedicht über die Jahreszeiten gemacht, allein sein Gedicht auf die Freiheit sei nichts werth. Der politische Dichter müsse sich einer Partei hingeben, wodurch er unfrei werde. Er müsse einer Partei hingeben, wodurch er unfrei werde.

die "Rappe der Bornirtheit", bes blinden Baffes, ber blinden Liebe, über die Ohren ziehen. Diese Forberung, Partei m nehmen, haben wir allerdings jest oft genng vernehmen muffen und herwegh insbesondere verlangte von jedem, die Parole gir ober Wiber auszusprechen. Gothe bagegen meinte, bag ber Dister fich frei erhalten muffe, bem Guten, Bahren und Schonen an und für fich feinen Dienft zu weihen. Er fei barin ben Abler vergleichbar, dem es in seiner erhabenen Region aus gleichgültig fei, ob der Base, auf den er herabstoße, in Sachsen ober in Preußen laufe. Wenn ein Dichter Beit feines Lebens schädliche Borurtheile bekampft, die Gefühle feiner Ration wo edelt, ihren Geschmad verbeffert, ihre Gefinnung gereinigt bek, ob er da nicht patriotisch gewirkt habe? Bas er benn Bessert thun solle? Ob ein Regimentschef nicht dann eben als rechier Patriot handle, wenn er, statt sich in politische Reuerungen ein zulaffen, seine Soldaten bestens einezereire, damit fie, vortommenden Falls, fich tuchtig fürs Baterland schlagen könnten? Er wiffe recht wohl, daß ihm von manchen Seiten ber zugemuthet werde, Mitglied eines Jacobinerclubbs zu werden und Mord und Brand zu fingen. Dann murbe er es ben Leuten recht machen. Er haffe jedoch alle Pfuscherei, wie die Sünde, vorzüglich aber bit Pfuscherei in Staatsangelegenheiten, wodurch bat Unglud von Millionen erzeugt werde.

Diese Betrachtungen über die politische Poeste konnten dem Anschein nach zu weit von unserer eigentlichen Aufgabe sich end fernt haben. Dem ist jedoch nicht so, denn wir haben zunächk Göt von Berlichingen vor uns, über welchen in neuerer Zeit auch wohl die Meinung ausgesprochen ist, daß er ein politische Tendenzstück sei. Diese Ansicht schiebt unsere Dramatik der Göthe'schen unter. Wir lieben jetzt die Tendenz. Verwandtschaft mit den Zeitideen, der sich Niemand entschlagen kann, ist noch nicht Tendenz; zu dieser gehört die Absichtlichkeit der politischen Wirkung, die sogleich der Poesse gefährlich zu werden und ihr Feuer durch die Berechnung, wie schwer ein Wort für oder gegen eine Partei wiegen werde, zu erkälten droht. So hat Prut einen Karl von Bourbon gedichtet, der, aller Tendenzkritik zum Trut, die ihn nämlich als ein Meisterstück aussobte, doch rasch von unsern Bühnen wieder verschwunden ist. So hat Guptow ten Bugatschef gedichtet. Sollen wir aber von einem Rosalenshettmann lernen, was Freiheit ist? Da halten wir uns unwillstürlich immer mehr zu Schiller, der von den Räubern dis zum Tell, von der Entzweiung der Familie und der bürgerlichen Gessellschaft dis zur Erringung einer freien Verfassung durch das Bolt, alle Stadien der politischen Bildung vom Standpunct der Idee aus geschildert hat. [H. Dünger in seinen Studien zu Göthe's Werken, Elberseld, 1849, hat in der ersten Abhandslung zu Göthe's Jubelseier I—LXXVIII eine ausgezeichnete, auf die Geschichte des letzten Jahrhunderts speciell eingehende Anaslyse: über Göthe's politische Ansicht und seine Stellung zu den Bewegungen der Zeit gegeben.]

## Sot von Berlichingen.

Rehren wir zu Gothe felber gurud, so haben wir ihn nach ber Ructunft von Straßburg in Frankfurt gelassen. ging er seiner juristischen Fortbildung halber nach Weplar, wo gerade über das Reichskammergericht, vieler angehäuften Unbisden wegen, eine Bisitation verhängt war. Dieser Umstand, ein Gericht selbst gerichtet zu sehen, war allerdings für Göthe's Sinnesweise peinlich, doch fand er das Städtchen und die Gesellschaft nicht so trift, als er sich vorgestellt hatte. An einer Wirthstafel hatten die jüngern Leute als Behikel größerer Geselligkeit einen schaften Ritterorden gebildet, den sie mit allem Bomp der Chquette zu ihrer Belustigung durchführten. Dier fand Gothe eine dritte akademische Jugend. Er verstand sich auf die kleinen Intriguen und großen Mystisicationen der Gesellschaft vortrefflich. Diese war in Grade getheilt, in den des Ueberganges, in den Uebergang bes Ueberganges, in den Uebergang des Ueberganges in den Aebergang und so fort. Jeder hatte seinen Ritternamen. Bothe bekam ben des Gos von Berlichingen des Redlicen, jenen, weil er schon von Straßburg her mit der Autobiographie des Ritters sich viel zu schaffen machte, diesen, wegen

seiner reinen Bietät gegen Persenen, die er hochachtete. hier in Beplat war es nun, me er den morichen Zustand des Mönisch Deutiden Reiche rellends tennen sernen sollte, so daß sein Material für die Oramatiürung der Geschichte des Göt immer mehr annuchs.

Er febrte nad Frantfurt jurud, war mit Gelehrten, wie Depfner unt Colever, mit Runflern, wie Gotter, mit botthe liden Meniden, wie Mert, mit intereffanten Damen, wie grip lein von Klettenberg, Sorvie Larode u. A. in lebhaftem, fricht barem Bertefr, fonnte jetoch immer erft feine Concentration ge minnen, bis feine Schweiter ibn gur Arbeit trieb, mo er fi benn ren bem gesellichaftlichen Treiben etwas guruchgog und bet Gog ren Berlidingen in menigen Boden 1772 nieberidite Benn ich jest von tiefem Drama banble, fo meine ich inner beffen Urgeftalt, tenn tie frateren Bearbeitungen unterfdeiten nd ren terfelben ted baurtiadlich turch bie Berausarbeitung einer theatralifden Meglidfeit und find infofern mehr accidentel-Dbne Merts Dagutbun mare übrigens ber Bog taum gebruft. Gothe gab tas Parier ber, Mert die Druckfoften. Go war to Recht! Ein foldes Bert mußte ein Gefdent bes Dichters u die Ration fein. Als es nun ichnell die größte Bewunderus bervorrief, ward es sofort nachzedruckt und die zweite Ausles tes Celbuverlage badurch in ihrem Erfolge beeintrachtigt.

Bir wollen zuerft den Inhalt, sodann die Form und zulet Die Birfungen des Gog betrachten.

Der Inhalt dieses Dramas ift die Auflösung des Dentsichen Mittelalters. Bie Gothe subjectiver Beise zu diesem Stoff gesommen, ift leicht zu sagen. Göpens Selbstbiographe hatte ihn innigst ergriffen. Das Local der Geschichte lag ihn durch eigene Anschauung offen. Shalespeare's Dramen hatten ihm einen neuen Beg der Behandlung der Geschichte gezeigt Seine juristischen Studien, besonders noch sein Aufenthalt in Beplar, ließen ihn tief in das Besen der Deutschen, damals noch zu Recht bestehenden Deutschen Reichsversaffung bliden. Nit diesen objectiven historischen und politischen Elementen verbanden sich bei ihm biographischen Nachslänge seiner Besanntschaften im Elsas und seiner verschiedenen Liebschaften. Was aber in

der Seele eines Menschen, wie Gothe, fich gestaltet, bat zugleich eine objective, eine allgemoine Bedeutung. Die Bahl, die nach der einen Seite bin als das Product individueller Bermittelungen erscheint, empfängt baburch auf ber andern den Berth einer boberen Rothwendigkeit. Des Dichters noch junge allein ahnungsvolle Seele war zugleich das Organ einer Culturkrifis. Sallers Roman Ufong ichrieb er auf seine dramatifirte Geschichte felbst das Motto: "Das Unglud ift geschehen, das Berg des Bolle ift in den Roth getreten und feiner edlen Begierde mehr fähig." Unfere öffentliche Geschichte hat weuig Puncte, welche die Phantafie machtvoll ansprechen, weil wir wohl in der Innerlichkeit des Gemuthes und daher auch in der Ausdauer des Duldens, nicht aber in der Pracht des Sandelus groß find. in den Uebergangsmomenten unferer Pauptepochen zeigen einige Rataftrophen, welche der Poefie gunftig find. hermann, der Untergang ber habenstaufen, die Zeit Maximilians, bes letten Ritters, find solche Lichtmomente und deshalb auch oft genng Gegenstand ber dichterischen Behandlung gemesen. Reisertragodien bes Sobenstaufen'schen Sauses, wie oft fie auch mit den prächtigsten Gentenzen über bas Berhältniß von Staat und Kirche nicht blos von Raupach, sondern von vielen Andern, klift von Immermann und Grabbe, dramatisirt find, entbehren des eigentlich heldenhaften Pathos, weil die Menschen mehr als Trager allgemeiner Theorisen, denn als lebendige Charaftere er-Die allgemeine Antinomie bes geiftlichen und weltlichen Reichs läßt die Individualität und ihr selbstbereitetes Schicksal zu venig aufkommen. Rur das blutige Abendroth des Todes des jungen Rouradin ist wahrhaft poetisch und deshalb auch in uns kur Literatur, ich weiß nicht wie oft, bearbeitet, auch zu Göthe's Jugendzeit von Klinger. Außer diesem Stoff hat nur Babo's Otto von Wittelsbach fich auf unserem Repertorium erhalten können, meil darin zu bem allgemeinen Gegensatz von Raiser und Papst die besondere Antinomie von Kaiser und Kaiser auftritt. Roch jest zwar fingt unsere Turnerjugend, wie vordem die Burschenschaft, Arudt's schönes Lied so gern: Was ift des Deutschen Baterland? Allein abgefehen von dem edlen Ginn der bruderlichen Allgemeinheit unter allen Deutschen muß man doch gestehen,

Dlanz erscheinen läßt, wenn wir ein Lieb mit dem Zweisel en dem Begriff unseres Baterlandes anfangen. Welchem Bolt, des Deutsche ausgenommen, könnte so etwas wohl beifallen? Und nun belehrt uns das Lied, daß wir, Deutschland zu sinden, immer weiter gehen müßten, daß des Deutschen Baterland größer sein müsse, als Preußenland, als Baierland u. s. w. Wir verdern, dis wo am Belt die Röwe sliegt. Was hält uns aus, über das Meer zu segeln und auch im Nissspiehal unter der Deutschen Auswanderern noch unser Baterland zu suchen? Es wird ein Abstractum.

Sothe ergriff den Moment ber aufleimenden Reformation, allein nur nach der politischen Seite und nur nach dem Confict des Ritterthums mit den übrigen Elementen. Sein Got follte zeigen, wie in anarchischer Beit ein edler Charafter gur Gelif hülfe gezwungen und dadurch in Collifionen gestürzt wird. Bit sehen den Raiser und die Reichsfürften innerlich getrennt. Da Raifer will einen Türkenzug, bie Fürften möchten lieber babein bleiben, weil hab und Gut, Weib und Rind in ber unruhigen Zeit täglich bedrohet find. Die Rürnberger Kaufleute werden fich um Schut an den Raifer, erhalten aber gur Antwort, baf er nicht um jeden Pfeffersack bie Reichstruppen aufbieten tonne. Die Reichsgroßen, die Ritter leben unter einander in Selbe Die Städte find mit dem Abel in Unfrieden und die Geiflich keit, welche den Frieden schaffen sollte, theilt alle Diese Ent zweiungen, reifige Bischöfe an ihrer Spipe. Ein folder all gemeiner Buftanb weiset ben Ginzelnen auf fich gurud, aus ber eigenen Kraft eine Saltung zu gewinnen. Der Ritter ift eigent lich seinem Stande nach schon so gestellt. Er foll nach eigener Einficht und Rraft die Unschuld schützen, soll Bittwen und Baifen helfen, tein Unrecht dulden. In diefem Betracht fall Berlichingen mit dem Don Quigote bes Cervantes zusammen, nur daß bei diesem das phantastische Colorit in friedlichen und geordneten Buftanben bes Ritters Unternehmen lächerlich erscheinen läßt. Diese Boraussetzung tann Bot nicht machen. Es follte wohl eine Rechtspflege dasein. Es gibt Gerichtsbehörden, Rechtsvermeser, Reichsgesetze, schriftliche Maabregeln.

der Wirklichkeit sieht es anders aus, wird das Recht mit Gewalt gebrochen, von denen, welche Racht genug besißen, es ungestraft thun zu können, von den stolzen Junkern und Pfassen, oder wird es mit List untergraben von den Weibern und Autten. Die papiernen Besehle der Reichskanzlei hatten oft nicht die geringste Wirkung, weil man sie nicht auszusühren vermochte und die Sorge um das Recht schuf in den Greueln der Rechtslosigsteit solche Blutareopage, wie das heimliche Gericht, dessen Fehme dem aus den Klüsten der Erde vorbrechendem Blise glich.

Alle diefe Entzweiungen empfingen zur Beit der Reformation burch ben Bauernfrieg ein neues Gahrungselement. hat biefen Krieg noch fo aufgefaßt, wie es im vorigen Jahrhundert bei den Historikern der Deutschen Reichshistorie üblich war und wie die Gottfrid'sche Weltchronik mit den Merian'schen Rupfern ihn bereits schilderte, aus welcher Gothe Die Situation von Belfenfteins Frau, wie fie vor ben rachedurftenden Bauern tnieet, wohl hergenommen haben mag. Wir muffen gegen die Bauern gerechter sein. Die neueren Forschungen über die Gefoichte ihrer Emporung von Dr. Bimmermann u. A. zeigen uns, daß fie erft allmälig aus Reformern zu Revolutionairen wurden. Ihre zwölf Artikel enthielten billige Forderungen, in ihren Gemeinden Prediger nach eigener Bahl anstellen zu dürfen, welche bas Evangelium ohne Menschenfurcht, nur frei von menschlichen Satungen lehren follten; die Frohnarbeiten, die Binsen zu milbern; Fisch, Wild und Bögel Allen zur Jagd frei zu geben; die Leibeigenschaft aufzuheben, da in Deutschland ursprünglich nur freie Manner gewesen u. dgl. m. Als man ihnen diese Fors berungen nicht gewährte, als man sie hart zurückwies, als man ste mit Dohn und Grausamkeit behandelte, da wurden sie wild und verübten die schrecklichsten Unthaten. Sunderte von Klöstern und Schlöffern in Schwaben, in der Pfalz, in Lothringen, murden von ihnen zerstört. Wochenlang leuchtete der Horizont vom keuerschein. Luther, der fich ihrer erst angenommen, weil sie die Freiheit des Evangeliums zu ihrem Ausgangspunct gemacht hatten, eiferte nun gegen sie. In dieser Beit stellt uns nun bas Drama die Entwickelung als ein Drängen von Oben nach Unten und von Unten nach Oben bar. Göt, der Ritter, steigt

allmälig berab und wird Anführer der Bauern und die Bauern steigen zu ihm empor und machen ihn, im Bedürfniß einer gebildeten Leitung, eines triegsersahrenen Mannes, zu ihrem Feldberrn. Dies ist die Collision, an welcher er untergeht, ohne daß es zu einer recht zähneknirschenden Katastrophe täme. Gitz dieser biebere Haudegen, dieser legale und lohale Freund bet Reichs, dieser treue Diener des Kaisers, der Freund Sickingens, muß erfahren, wie er in die Reichsacht erklärt wird, muß sein Leben in der Reichshaft verzehren!

Dies ift der Inhalt des Drama's von Seiten seiner go schichtlichen Bafis. Wie gestaltete er fich bei bem Dichter? Als die Geschichte eines Gemuths. Bei Shakespeare find bie Begebenheiten und bie Personen, welche darin handeln, gang Eines und alle ihre Aeußerungen haben deshalb selbst wieder einen draftischen Charafter. So ift es nicht bei Gothe. Bir finden wenig Sandlung, nur eine Reihe fliggirter Begebenheis ten, welche, der Einheit des Frangofischen Drama's in On, Beit und Sandlung gegenüber, fast als eine tumultuarifche Formlosigkeit erscheinen. Der Ort wechselt auf bas Bur teste; die Beit zieht sich durch viele Jahre hin; wir sehen den erft rüstigen Kampen allgemach alt und grau werden. Die Band lung hat keinen Mittelpunct. Mittelpunct ift nur Gogens Cho ratter. Die Folge hiervon ift, daß überall Episoben herro brechen, welche das Ganze mit einer Berftudelung bedroben. Hieher ift besonders die Geschichte Mariens und Abelheids von Beislingen zu rechnen, welche lettere die Intrique und das Bose im verführerischen Schein der Schönheit mit tiesen Psychologie uns vorführt. Bei aller Mannigfaltigkeit der Ber sonen und außerlichen Borgange ift die Tonart des Ganzen noch sehr lyrisch und bricht auch noch oft in Liedern aus. Franz fingt, Liebetraut fingt, die Bigeuner fingen u. f. w. Ja, ber ganze Schluß hat etwas Lyrisches und könnte fast als eine Ironie auf das Heldenthum Deutscher Ration erscheinen. Rachdem Gb ein langes Leben hindurch fich abgemüdet und in immer engen Schranken sich zurückgezogen hat, genießt er noch dicht vor bem Tode einen Augenblick der Freiheit. Aus dem Thurm an das erfreuende Sonnenlicht getragen, des Frühlings liebliche Luft athmend, von Frauen- und treuer Freundesliebe gepflegt, bricht er zusammen. Man will ihm seinen Sohn holen. Er mag ihn nicht sehen, denn er ist ein Pfasse geworden. Der kleine Georg aber, den er so lieb gehabt, ist ritterlichen Todes gestorben. Belch' ein wehmüthiges Geschick! Aus der Kerkerluft nur hersauszukommen, um mit dem Bewußtsein eines resultatlosen Lebens zu sterben. Lerse, der Getreue, hält den Epilog, daß wir doch eines so braven Mannes nimmer vergessen möchten! Recht betrübend, für uns als Ration, die ihre großen Männer verkennt, beinahe schimpslich ist ein solcher Hergang, eigentlicht tragisch ist er nicht. Die zu Ansang heraufgrollenden Gewitter der Geschichte lösen sich in einen milden Thränenregen auf.

Die epische Breite des Gangen brachte es nicht nur in Gesahr, sich in Episoden aufzulösen, sondern gestattete auch vielem sonftigen Beiwert ber Reflexion, fich einzunisten. Begel im erften Theil der Aesthetit wirft in diesem Bezuge Gothe noch eine Armuth vor, insofern nicht wenige Empfindungen und Reflexionen nicht aus dem organischen Trieb der Geschichte hervorgingen, sondern von Außen her eingelegt feien, Beitanfichten auszusprechen. So solle der Mönch Martin Eingangs unstreitig an Luther und an die Reformation erinnern, allein die Confessionen des Winches liefen im Grunde darauf hinaus, das ritterliche Treiben aus fehr materiellen Gründen zu beneiden Der Ritter habe guten Appetit, fraftige Berdauung, belebende Erinnerungen aus seinen Fehden und, kehre er nach einer solchen auf die Burg zmud, empfange ihn das getreue Weib mit gartlichen Armen, wihrend er, der Monch, seine Tage in einem halben Siechthum mit mechanischer Andacht gemüthelos hinschleppe. Diese Polemik gen die Gelübde des Gehorsams, der Reuschheit und der Chelokgfeit sei ganz im Geschmack der damaligen Aufklärung, welche die armen Mönche bedauerte, ein so unbequemes Leben führen Aber, meint Begel, nicht aus folchen Gelüften, fonden aus einer Manz andern Tiefe sei bei Luther die Reform entprungen. Und so tadelt er auch die Einmischung der Scene auf Götzens Schloß als fremdartig, wo Basedow's auf unmittelbare Anschauung basirte Lehrmethode empfohlen werden soll. Göpens eigener Sohn wird als ein Opfer der leeren Buchweisheit und einfältig artigen Stubenhoderei vorgestellt, desen geographische Renntnisse gerade vom Rächten, von Berlichingens Burg an der Jazt, nichts wissen, während Göt von sich rühmt, als ein kleiner Bube alle Bege und Stege der Gegend gekannt zu haben.

Die Sprache des Drama's war eine Eroberung. Uxdentist war sie mit allen Localfarben der verschiedenen Glemente geste tigt, welche darin spielen. Rirgends war eine Abstraction vorhanden; jeder Ausdruck war aus der concreten Anschauung der Sache entsprungen. Bei aller Lebendigkeit aber war der Diction ein gewisser alterthümlicher Rost eingeprägt, der vortressisch und ohne alle Zudringlichkeit die Bergangenheit zurücklies. Rur die Derbheit war öfter übertrieben, wahrscheinlich aus jugendlichem Nisverständnis Shakespeare's. Einige Dupend Donner wetter, Schwerenothe und ähnliche zuweilen als poetische Kindelserungen würden ohne Schaden da Boesie sehlen.

Die Wirfung des Göt mar außerordentlich, gunacht für die literarische Welt. Dem Französischen, so lange bei mb herrschenden Theater war abermals zu Lessing's und Riopfod's Emancipationsversuchen die positive That eines Deutschen Drama's entgegengestellt, obwohl mir zu unserer Beschämung gestehen mis fen, daß es jett bei une schon wieder Roth thate, une von ber Uebermacht der Frangöfischen Buhne zu befreien, da wenigften zwei Drittel unseres jetigen Repertoriums derfelben angehott. Die Ritterstücke murden durch den Götz in Gang gebrack. Die heimlichen Gerichte, Die Verschmittheiten der Pfaffen, die Biederheit humaner Ritter, die Ungeschlachtheit raufluftiger Gifer freffer, unschuldige Fraulein, intriguirende Damen, Burgverließ, bas Blechgeflapper der Gefechte und der Rlang der humpen, bes Alles erfüllte einige Decennien unsere Bühnen und taufchte viel fach durch den äußerlichen Spectakel über die innere Leerheit. Aber auch Dramen, wie Schiller's Rauver, waren ohne den Vorgang des Gog und seines Bauernkrieges unmöglich ge wesen. [Wie groß seine Einwirkung auf Ludwig Tieck in feinen Anabenjahren gewesen, haben wir erft jest durch R. Röpte erfahren.] Richt weniger groß aber mar die ethische Birkung

formbedürfniß darin dargestellt sand und im Gos wie in Lessing's Emilie Galotti die erste energische Socialfritif vom Theater aus ersuhr. Alle morschen Zustände der Ration waren in diesen dramatischen Mikrotosmen bloßgelegt. Da aber die Beit in Gos einen Spiegel nur durch das Medium der Bergangenheit empfing, so mußte der Dichter auch zur Gegenwart selber übergehen und deren unmittelbare Gefühlsweise schildern. Er mußte den Werther schreiben, was im Februar und Rärz 1774 geschah.

### Berther's Leiben.

Die außere Geschichte der Entstehung des Werther ift befannt genug. Gothe hatte in Beglar wirklich eine Lotte, Die einem Andern versagt war, geliebt. Er war jedoch glücklicher, als in früheren Berhaltniffen, ohne Reue von Diefer Liebe geschieden, indem Lotte sowohl als ihr Berlobter durch ihre Rube und Beiterkeit ben Uebergang seiner leibenschaftlichen Aufregung in freundschaftliche Buneigung zu bewirken wußten. Die nunnehr aus dem Befit der Familie Raftner veröffentlichten Briefe Gibe's an Lotte und ihren Gatten legen ein schönes Beugniß von der Treue ab, mit welcher diese Freundschaft fich auf das spitere Leben der Betheiligten übertrug.] Auch Merks ironisches Benehmen, der ihm bei einem Besuch in Weplar, wo Göthe ihn logleich bei Lotte Buff einführte, seine Schwärmeridulle zu verleiden wußte, förderte die Ueberwindung der traumerischen Stimmung, in die er aufzugeben drohete, denn in Lottens unansehnligem Bauschen, dem Stiftslocal gegenüber, hatte er bereits seine Beit gefunden und las ihr vor und begleitete sie auf Spaziergangen, gang wie er feinen Werther thun läßt. Erft als er me Frankfurt zurückgekehrt und hier abermals durch die Liebe einer jungen Frau, einer geborenen Laroche, verheiratheten Brentano, in zärtliche und sorgliche Berhältnisse verstrickt ward, erst als der Selbstword des jungen Jerusalem Aufsehn machte, der in einer ahnlichen Lage, als die Gothe's in Beplar gewesen war, Rofentrang, Gothe u. feine Berte.

fich erschoß, da erft schrieb er binnen vier Bochen in dem Berther, einem Rachtwandler gleich, seine "Generalbeichte" nieder, fich wieder mit dem Leben auszugleichen.

Berther ftellt uns nach seinem culturhiftorifchen Berhatinif die Auflösung der damaligen Gegenwart dar, welche die Freiheit der Subjectivität bis zu den letten Confequenzes ihres Idealismus durchzusegen ftrebte. Berther seiner gefellsche schaftlichen Stellung nach ift ein Diplomat, d. h. ein wermbmer Scheinthuer. Got bringt es zwar auch zu nichts Erflet lichem, allein er ift boch als ein alter Degenknopf sofort jum unmittelbaren Gingreifen in die Birklichkeit gestimmt und fcenet sogar nicht, mit ben Bauern fich zu verbinden. Das Berther als ein Diplomat auftritt, ber nicht mit dem Schwert, sondern mit der Feder tampft und seine Beit mit vielen Richtigkeiten eines ceremoniellen Formalismus hinbringen muß, ift vom Did ter überaus treffend erfunden. Benn hiegegen von mehrmen Seiten , gulest von bem Englander Lewes in feinem Buche ter Gothe und beffen Berte, London 1854, 2 Tom., eingewendet worden ift, daß Göthe hier nichts erfunden, fondern daß er unt die Wirklichkeit copirt habe, da der junge Jerufalem Diplomet gewesen sei, so vergißt man, daß der eigentliche Berther bod gar nicht Zerusalem, sondern Gothe war, der fich in dieser 3dealiftrung feiner Gefühle von der Kranthaftigfeit derfelben be-Bare die diplomatische Stellung Werther's ihm nicht poetisch nothwendig erschienen, so hatte er auch aus der Birtich feit diefen Bug ficher nicht benutt. Aber ein Diplomat ift eben auf Menschenbeobachtung gerichtet und bedarf baber einer freien Muße, die der psychologischen Analyse gunftig ift.] Im Mafig gang machfen die Gefühle leicht zur größten Geftigkeit an. Und Berther widmet fich diefer Thätigkeit eigentlich nur feinen Freud den zu Gefallen und ift innerlichft ihr ganglich abholb. Sodan liebt er bas Reifen, benn ber Reisende ift nicht burch eine fo strenge Gebundenheit, als der Seghafte, in feinen Berhaltniffen bedingt. Er kommt, er bleibt, er geht, wie es ihm Seliebt. Er verkehrt, mit wem er mag. Bon der fo verwickelten Der schengeschichte mit ihren Bflichten und Rechten wendet fich Ber ther am liebsten gur Ratur, die in ihren willenlosen Thaten

m entguckt, die ihm in seinen Traumereien keinen Widerstand t leiften vermag. Gelbst im Aufrnhr entspricht fie ihm. et Sturm bie Wolfen jagt, wenn bie Bafferfluthen verheerend abinftarzen, mochte er mit ihnen in's Chaotische hinrasen. Soll wit Menschen verkehren, so zieht er bie einfachen vor. Bang vermeiden kann er fie nicht, er mußte benn in Rordmerita's hinterwalber ober in Afrita's Steppen flieben. muß boch mit der guten alten Frau sprechen, die ihm Rachmitthas den Raffee bereitet, ihm den Stuhl vor das Wirthshaus fest, wo er dann, im Angesicht ber schönsten Ratur, seinen bomer lief't. Aber lieber noch, als mit schlichten Menschen, mit Dienstmädchen, Bauerburschen, unterhält er fich mit Kindern, denn Kinder find noch keine fertige Menschen, sind noch weich und bestimmbar und lassen noch mit sich spielen. Er halt fie baber feinem Berzen am Rächsten und genirt fich nicht, fie zu tiffen, auch wenn fie ,, ein Ropnäschen" haben. Allein Diefe Entfernung von Allem, was zu einer That auffordern könnte, genigt ihm noch nicht und er wirft sich in die Dichtung, er liest mitten in einer paradisischen Natur den Homer. Er liest Mopfock. Er verzäckt fich in die Rebelgestalten Offians, deffen Ommerwelt ihm zulest mehr zusagt, als homers Plastik.

Berther leibet an dem Widerspruch, bas hochfte Genuß. bedürfniß mit dem idealistischen Etel an aller Existenz in fich zu vereinen. Ausgestattet mit den gefühligsten Organen, feingebildet, ben Werth der Genüffe auf das Genaueste abzuwagen, eifersüchtig auf ben Gehalt des Augenblicks, überkommt ihn boch immer von Reuem die zermalmende Empfindung der Ohnmacht, das Leben überhaupt zu ertragen. Er ist blafirt. Er ift es nicht aus wufter Berlebtheit; er hat fich nicht abzeschweigt in abstumpfender Depravation, er ist durch die Unendlichkeit seines Idealismus geistig corrumpirt. Rein Charakter schildert in solchem Grade die tiefe Verstimmung, welche weite Gemuth durch feine Bartheit innerlichft auszuhöhlen vermag. Berther würde auch ohne Liebestragif zu Grunde geben. Beibenfchaft zu Lotte ift in Berbaltniß gur melancholischen Disposition seines Gemuths nur die zufällige Bunde, woran er fich perblutet. Geine transcendente Sehnsucht nach reiner Menschheit überfliegt alle geschichtlichen Schranken. Er ift bet Brototy von Solberlin's Opperian, von Byron's Lara u. f. w. Gner gischer würde er zum Trot Fauftischer Berzweiflung übergeben und revolutionair werden. Seine Kritik ber Gesellschaft if in Ansehung ihrer humanen Begründung treffend und baber fallen wir ihm überall bei, wo er das Recht ber Enbjectivitit vertritt. Bir theilen feine Bolemit gegen die Abpferchung ber Stande. Benn er fich aus der nobeln Gefellschaft, weein mit adliges Bollblut versammlet sein sollte, mit Raferampfen als nicht ebenbürtig muß ausweisen laffen, so feten wir uns gen mit ihm in fein Cabriolet, fahren in's Freie und lefen im gahrn den Besuch des Odpsseus bei dem göttlichen Schweinehinka. Und eben fo hat er unsere Sympathie, wenn er von bem go möhnlichen Treiben der Menschen fich gurudgeftoben fühlt, wie es fich um materiellen Gewinn, um außerliche Ehre abheht m in folch "garftigem" Unwesen allen boberen und wahren Berfin des Lebens verliert. Erft da überzeugt er uns nicht mehr, Mer redet er une nur noch, wo die Sophistif feiner Leidenfaft anhebt.

Diese Leidenschaft mordet ihn. Ihn, der alle Bestimmtheit fliehet, feffelt nothwendig eine Erscheinung, welche im Gegenst zu ihm die vollkommenste Uebereinstimmung mit fich felbft, die anmuthigste Rube in ber Bewegung ift, und den Klarften Ber ftand mit dem innigsten Gefühl vereinigt. Dies Besen ift ei Aber dies Weib, deffen maafvoll harmonisches Dafen Beib. ihn entzückt, ift zugleich das Eigenthum eines Andern Sie an fich schon, weil fie sein Fühlen zu fühlen vermag, wie n das ihrige, fie an fich schon verschlingt fein ganges Dafein und doch soll sie einem Andern gehören? Wird er eine solche Beschränfung ertragen können? Zwar könnte er die Berlobte den Albert noch abspenftig machen, allein dazu ift er zu gntmuthig. Soll er nicht lieber sich entfernen? Er macht ben Berfuch; er verreis't. Er will sogar in den Rrieg ziehen, allein der geringfte Widerstand reicht hin, ihm bies Borhaben wieder auszureden. Bald ift er wieder bei Lotten, nunmehr Alberts Gattin, und nimmt seinen alten Plat auf dem Ranapé ein, lieft ihr wieder vor, geht mit ihr wieder spazieren. Allein die Dialettit seines

Gemüths höhlt ihn immer rascher aus. Jur sittlichen Ueberwindung zu schwach, beschließt er zu kerben. Er thut auch hiermit seinem tranken Gerzen den Willen. Das Leben, welches ihm seinen höchken Wunsch versagt, wird ihm zur letten, zur analvollsten Schranke. Er hebt sie auf. Dieser Pistolenschuß ist nun wohl eine Handlung, aber eine un frucht bare, eine halbihat, um der rechten That zu entgehen. Er hebt die Unbesimmitheit auf, welche vor der Bestimmitheit in die Unendlichseit bes Innern zurückebt, allein in einer kahlen Weise.

Dieser Proces ift von Gothe mit der größten psychologischen Confoqueng daugestellt. Die scheinbar geringfügigsten Umftande muffen mitwirken, Werther's Entschluß zum Gelbstmord zu reifen und gu befestigen. Die gange Ratur namentlich greift tief fombelifch barin ein. Bom üppigen Frühling bis zum Winter, bis dicht vor Weihnachten, verläuft sich die Geschichte, wie wir Berthers Derz an Lottens Liebe aufblühen, reifen, herbstlich welken und endlich vom Baum des Lebens abfallen sehen. Eprache ift hinreißend in ihrer Raturlichkeit. Jedes Wort ift stifch wie ein funkelnder Thautropfen. Rehmen wir heute Abend bes Buch in die Band, so werden wir, wo wir auch aufschlagen migen, uns fagen muffen, daß jede Beile heute geschrieben fein Und boch find achtzig Jahre verfloffen! Diese warme, imate. rache, burchaus objective Sprache floß aus dem tiefften Bergmell der Beit und riß das damalige Publicum noch mehr fort, als die etwas alterthumelnde des Gog.

In der Dekonomie bildet der Werther zu diesem ebenfalls den völligken Gegensat. Im Götz zerstreut sich das Local durch sald Deutschland; im Werther kehren wir von kleinen Ausstügen immer wieder in Lottens Stube und an Werthers Schreibtisch preud, von dem er seinem Freunde Wilhelm seine Geschichte spreibt, im Schreiben sie noch einmal genießend. Im Götz verdehnt sich die Zeit durch ein Menschenalter; im Werther verstrancht der Bersus des Ganzen kaum ein Jahr. Im Götz verzettelt sich die Handlung in viele Einzelereignisse, die wohl einen gewissen allgemeinen Zusammenhang und eine nähere oder entserntere Beziehung zu Götz haben, allein, trotz der Belagesrung der Burg Berlichingens, trotz der Intriguen Abelheids,

teine rechte Ratastrophe entwickeln. Im Werther bagegen confis rirt Alles, den duftern Schluß zu produciren. Es tommen bei ihm zwar auch episodische Ansage vor, allein fie leuten sogieich wieder in die Einbeit des Gangen gurud und geigen fich im Berlauf als nothwendige Ditträger beffelben. Berther, abiden ein Roman, ift daher innerlich eigentlich gang bramatifch vegenifirt. Es wurde nicht fcwer fallen, ibn in ein Dunns umzugefalten. Das Ende des erften Actes ware bas Ende bes erften Buchs, Berthers Abreise; das Ende bes zweiten Acte and das des zweiten Buchs, Werthers Tod, der in seiner 3w rüftung burch das Ausschiden des Bedienten, alle Rechnungen abzumachen, burch ben Abschiedsbesuch Berthers bei Lotte, but Alberts Burudtunft und durch das holenlaffen feiner Bifbles, von denen Lotte selbft noch ben Stanb wegwischt, so ungemin viel theatralische Effecte darbietet. Die Epifelform war übrigens von Göthe sehr glücktich gewählt, den garten Sond des Gefühls in völliger Transparenz erscheinen zu laffen.

Benn wir nun schließtich noch die Birtung Dieses Remant erwägen, so war fie ungeheuer, jedoch in anderem Sinn, als Biele sich es gegenwärtig vorzustellen pflegen, indem sie an bie Bertherperiode als an eine thranenseuchte Duftelei der Gen, timentalität denken. Bon solcher in's Gedankenlose auslanfenden, alles Zufällige, Unbedeutende hätschelnden Bartelei, we solcher Fabheit bes Empfindens ift im Werther keine Spur. Sein Genußdrang und sein Schmerz, die Belt, dies fich ewig wieder täuende Ungeheuer, in deffen Schicksal er einmal hineingeriffen, nicht ertragen zu können, wie oft fie ihn auch momentan beselige, haben eine tiefere Grundlage. In der Araft, die Richtigknit unserer Existenz zu fühlen, befist Berther einen mahrhaften De roismus. Als Priefter der Mysterien unserer modernen Berriffen heit legt er sein eigen Herz mit allen seinen Wunden auf den Erst bei seinen Nachfolgern, unter Opferaltar. Siegwart hervorragt, finden wir jene schwächliche, in ihn fleinen Leiden verliebte Bolluftelei, welche wir in einem verwerfenden Sinn Sentimentalität nennen. Göthe's Buch war schon die Beilung der Krankheit, nicht ihre Ursach. Göthe hatte mitgelitten, mas die Jugend damals litt, einem philiftrofen,

ichaalen, thatlofen Dasein entgegenzugehen; er hatte die Roth gerade der ftrebfameren Raturen tief empfunden und felbft eine Beitlang, wo er fich Abende einen Dolch vors Bett legte und ihn zuweilen in die Paut fentte, Gelbstmord gespielt. Gein Berther half ihm über diesen Zustand hinaus. Drochten auch einige Rarren dafein, welche im blauen Fract, in gelber Befte und Stulpftiefeln den Werther spielten und fich sogar das Gehirn verfengten, fo if boch gewiß, daß die Anschauung der Rrantheit felber, wie immer in solchen Fällen, die erfte Bedingung gur Beilung blieb. Der Tod des jungen Jerusalem war ja nicht Folge bes Werther, sondern ging seiner Composition voran. Dag biefelbe eine mildere Unsicht über den Gelbftmord verbreiten und an die Stelle der Berachtung des Selbstmörders vielmehr das Mitleiden mit einem Unglücklichen fegen half, dafür, glaube ich, könnnen wir Gothe nur dankbar sein. In dieser Tendens baben wir die Schlufworte zu verstehen, welche die Befdreibung bes Begrabniffes Berthers beenden : "Rein Geiftlider begleitete ihn."

Eine vortressliche Uebersicht der Wertherliteratur gibt Düntzer in seinen schon angeführten Studien über Göthe 89—209. Eine höchst interessaute Monographie über deuselben Gegenstand mit Rachweis aller Uebersetzungen, Rachahmungen und dramatischen Berarbeitungen hat seitdem J. W. Appell gegeben: Werther und seine Zeit. Leipzig 1855.

### Clavigo, Stella, die Geschwifter.

Berther die Auflösung der damaligen Gegenwart geschildert. Die Unbedingtheit der Hingabe des Subjects an seine Leidensschaft versolgte er noch in einigen Dramen, bis er mit der Conssequenz dieses Princips die Grenze der Darstellbarkeit erreichte, wo nämlich der ethische Widerspruch in der socialen Dialektik auch zum ästhetischen wurde. Diese Dramen, das Ausklingen des Wertherpathos, entstanden zwischen 1773 und 1775. Es

sind Clavigo, Stella und die Geschwister. Clavigo stellt uns die Schwäche des Subjects gegen die es gerade bedingende Gegenwart dar, ohne daß in den Berhältnissen und Paudlungen etwas Unnatürliches vorläme; Stella, worin nur sogenannte gute Seelen erscheinen, wird schon bedenklich; die Geschwister können von einem peinlichen Zuge nicht frei gesprochen werden. Es beginnt in ihnen die Berirrung des Gesühls in eine Sphin, die es zwar doppelt fühlig macht, die es durch ihren Widerspruch potenzirt, die bei Göthe objectiv noch schuldlos, subjectiv aber allerdings schon nicht ohne Gesahr ist.

Clavigo ift in der draftischen Energie ber Behandlung vortrefflich. Er lehnt fich barin an Lesffing's Diß Sara Samp fon an, ift aber fließender im Dialog und war für den Did ter von der Formseite des Dramatischen, gegen die Beitschich tigkeit und Bielköpfigkeit des Gog gehalten, unstreitig ein Fortschritt. Den Stoff hatte er aus den Memoiren des Beaumarchais ent lehnt, welche damals viel Aufsehen machten. Er hatte in einer Gesellschaft baraus vorgelesen und seine schöne Partnerin hatte ihm die Dramatisirung der von Beaumarchais erzählten Aneldete zur Pflicht gemacht, die er benn in Giner Boche erfulte, ba er selbst schon mit diesem Stoff sich getragen hatte. Den an die Opheliascene im Hamlet erinnernden Schluß, in welchen er bit bei Beaumarchais heiter ausgehende Geschichte dufter wendete, hatte er, wie er fagt, einer schottischen Ballade entlehnt. Einen Theil des Drama's hatte er fast wörtlich aus jenen Memoiren übersett; Beaumarchais schrieb vortrefflich und war felbst drams tischer Dichter. Die Processe, die er mit Erfolg führte, find vergeffen, aber einige seiner Intriguenstücke, namentlich feine Bochzeit des Figaro, find im Andenken geblieben.

Wenn im Werther das Gemüth, die Schranke der Sittlichskeit anerkennend, in sich zurück ging und, an die Kinderwelt, an die Dichter, an die Natur umsonst sich anklammernd, allen objectiven Halt in sich auslösend, mit dem süßen Gift der Leisdenschaft sich endlich selbst zerstörte, so tritt im Clavigo der Conslict des Gefühls mit dem Talent und dem Charakter hervor. Marie ist ganz Gefühl, Clavigo ganz Talent, Carlos ganz Charakter. Wir müssen in diesem Thema eine Erweiterung

ber Ideen des Dichters zugeben. Er schilderte darin den Untergang des charakterlosen Talents durch die Richtanerkennung weder der absoluten, noch der relativen, d. h. conventionellen Sittlichkeit. Clavigo bat in seche Jahren sich in Mabrid, wohin er ungekannt und hülfsbedürftig gekommen, durch fein Talent emporgebracht. Er ift Journalift und der hof felbft bemaht fich um ihn. Allein er kann bas Gefahl der Empor-Humlingsschaft nicht verwinden. Er beruhet nicht mit seinem Billen in sich selbst. Diese Kraft besitzt Carlos, der ruhige, berechnende Weltverstand, der die Schwächen des Talents gegen den Bechsel der Gefähle nur mit Ironie behandeln kann. Bir vernehmen hier bei Gothe zum erstenmal jenen fartaftischen, trodnen Con, ben er fpater gur mephiftophelischen Birtuofitat ausbildete. Carlos feste bei uns zuerft den Ton Marinelli's in Lestings E. Galotti fort und gehört zu ben wirksamsten Charafteren, die Gothe gedichtet hat. Seine Behandlung von Denichen als bloßen Mitteln für große Zwecke fröftelt uns eifig an, aber seine Entschiedenheit und seine geiftvolle Beredtsamkeit seffeln uns unwiderstehlich an ihn. Clavigo ift seiner überschauens den Alarheit und Billenstraft gegenüber haltlos. Stahr in feiner trefflichen Ginleitung zu Merts Leben und Schriften fagt von Clavigo ganz richtig, daß derselbe immer nach der ihm äuserlich entgegentretenden Anregung das Entgegengesette von dem thue, was er eigentlich wolle; d. h. aber, er ist charakterlos; sein Charafter ift die Schwäche, das unvermittelte Ueberspringen stines Pandelns in das Entgegengesetzte je nach der ihn gerade bestimmenden Einwirkung. Beaumarchais gegenüber bebt er vor kucht — und demüthigt sich schimpslich; Carlos gegenüber, dem n, daß er ein kleiner Mensch sei, ganz aufrichtig bekennt, gewinnt er Gelbstgefühl, herrschlust, verachtet seine Scrupel und iheuet für seine Zwecke nicht bie schändlichsten Dittel; Marien sezenüber, wie sie hektisch dahin schmachtet, wie sie als Leiche im Sarge liegt, wird er gerührt. Er verdankt Marie und ihrer Familie seine erste Aufnahme, seine ersten Anknüpfungspunkte in Nadrid. Er hat sie geliebt und es geht ihm noch manchmal nach, sie verlassen zu haben. Carlos kann dies kaum fassen. Was if für ihn, der sein Privatgeschick seinen objectiven Planen unterquordnen gelernt hat, ein Madchen! Ift's nicht diese, ist's eine andere. Marie wird die erste nicht sein und nicht die lette, die über den Berlust eines Liebhabers durch einen andern sich tröset. Er hat die Carriere im Auge, wie er es mit Clavigs's Lalent endlich bis zum Minister bringen könne. Carriere machen, das ist das rechte Wort für ihn. Die Befriedigung seines Chegeizes, nach Unten zu herrschen, läst ihn nach Oben sich bisku und schmiegen. Alle Mittel für sein Ziel gelten ihm gleich. Ein Borteseuille — das ist die kleine Größe, nach welcher im gelüstet.

Beaumarchais, Mariens Bruber, von Paris neh Als Madrid tommt, eilt er rachedurftig in Begleitung feines Frem des St. Georges zu Clavigo und zwingt ihm in Gegenwert feiner Bedienten, die er als Zeugen zusammenberufen muß, eine schimpfliche, schriftliche Erklarung über feine Untreue gegen Rarie Dit dieser Scene, welche technisch meisterhaft ift, hat unfer Interesse für Clavigo als Charakter schon völlig ein Ende. Er fat fich entehrt. Carlos ift mit ber Erklärung nicht ungufrieden und felli Clavigo ganz richtig die Alternative, entweder als "ein guter Rerl" Marie noch zu heirathen, ober seine neue Zusage # brechen und dem Bruder als Cavalier mit der Klinge die Gründe dafür zu expliciren. Clavigo ift feige. Er erklärt fich wieder als Mariens Bräutigam und empfängt von ihrem Bruder des beschimpfende Papier zurück. Carlos, der sein Talent mit so licher Freundschaft liebt, schlägt vor, Beaumarchais als Fremden, der ihn in seinem Hause insultirt habe, verhaften zu lassen. Im Gefängniß werde er dann schon murbe werden, endlich froh sein, mit einem blauen Auge nach Frankreich zurückzukommen und st seine Schwester eine Pension zu erhalten, um welche es am Ende überhaupt zu thun gewesen. Dieses Verfahren ift für Clavigo eine Riederträchtigkeit, denn er stellt fich Marien wieder vor und lügt fich wieder in das Feuer der Zärtlichkeit gegen fie hinein Für Carlos ist diese Handlung moralisch nicht in gleichem Grade gravirend, weil sie bei ihm nothwendige Folge seines staats, mannischen Principes ift. Ja, da das Duell feinen Freund der Gefahr des Todes aussetzen würde, so entschuldigt ihn sogar die Freundschaft. Clavigo findet in seiner Bedrängniß schändlich

genug den polizeilichen Aniss vortresslich. Er wird ausgeführt. Marie stirbt, als der Berhaftsbefehl von Aranguez für ihren Bruder anlangt.

Mit ihrem Tobe ift die Dandlung eigentlich zu Ende. Alle Rängel der höheren ethischen Motivirung kommen daher in den äßhetischen Fehlern des fünften Actes reichlich zur Erscheinung. Diefer Act verfehlt theatralisch seine Birtung nicht, weil er die Sandetuden um einen Sarg gruppirt, sonft aber ift er gerade Clavigo will Carlos besuchen. Es ift Racht. der schwächfte. Sein Bedienter muß ihm vorleuchten. Er hat bemfelben Befehl gegeben, ihn nicht durch die Straße zu führen, wo die Familie Begumarchais wohnt. Und siehe da, der Schlingel von Bediente thut es doch! Und nicht einmal aus Vergeffenheit, sondern weil sein herr fo eitte und dieser Weg der nähere! Ja, es gibt. akerdings kleinscheinende Umstände in der Entwicklung tragischer Gefchicke, welche wir mit Recht ben Finger Gottes nennen; Ginzetheiten, welche die innersten Tiefen ber Menschen gegen ihren. Billen verrathen und bie Sandhabe der allwaltenden Gerechtigs Aber diesen leichtfertigen Bedienten- können wir leit werden. swerlich in die damonische Region, in welcher Shakespeare fo meifterhaft ift, hineinrechnen, zumal wenn wir erwägen, daß der ganze Befehl Clavigo's etwas albern ift, da Jemand, der, wie er, feche Sahr in Madrid wohnt, unzweifelhaft die Straßen der Stadt recht gut tenut, vor Allem die Strafe, wo seine Geliebte wohnt. Clavigo trifft nun in der Strafe auf einen Leichenzug, auf Facteln, auf Trauermufit. Er fturzt auf den Sarg zu, reißt die Decke herunter, erblickt Marie und will fich nun in Leidenschaft auflösen. Da kommt Beaumarchais, greift ihn mit bem Degen an - und er ift Schuft genug, fein Leben zu vertheis digen, fatt dem Bruder die offene Bruft gum Buftogen zu bieten. Bennmarchais tödtet ihn, aber mit dem fließenden Blut schwindet Alles wird von Rührung ergriffen. Er, Guilbert ihm der Haß. Buenco, Sophie, Mariens Schwester, reichen dem Sterbenden die Pand und dieser empsiehlt dem herzutretenden Carlos, Sorge für die sichere Flucht des Beaumarchais nach Frankreich zu tragen. So endigt das Drama weinerlich. Es spannt uns bis zulest durch seinen Wechsel; es durchschlägt uns oft mit Entsetzen ---

allein es reinigt uns nicht. Die sittliche Erhebung sehlt. Hitte Clavigo als ein Cavalier Beaumarchais im Duell getöbtet, bed durch Mariens wiedererglühete Liebe sich abermals entfremdet und sich dann, nachdem sie mit doppeltgebrochenem herzen gestorben, sich selbst den Tod gegeben — das ware viel poetischer und ethischer gewesen.

Stella sollte erft "ein Schauspiel für Liebende" werden und die alte Geschichte des Grafen von Gleichen behandeln, der, in den Kreuzzügen durch eine schone Orientalin von ber Sclave rei befreiet, diese seiner Frau mit nach Bause brachte, welche, gerührt über die Rettung ihres Mannes und die Treue der drif gewordenen Saracenin, mit diefer das Lager des Grafen in netloser Liebe zu theilen sich entschloß. Allein die Bigamie zu ver meiden, dichtete Göthe das Drama in ein Trauerspiel um mb hob baburch im Grunde die ganze Anlage beffelben wieder auf. Denn Cacilie wie Stella lieben beibe ben intereffanten Fernand gleich sehr. Diefer hat Cacilie verlaffen, man weiß nicht richt warum, hat Stella von ihren Berwandten in ein kleines Städtchen hin entfährt, wo fie als große Dame in wohthatenfpenbender Buruckgezogenheit lebt. Dann hat er diese verlaffen, fo nach feiner früheren Geliebten umzusehen, ihre Bermögensumftant zu reguliren und für die Tochter Lucie zn sorgen, die er mit ihr erzeugt hat. Allein Cacilie hat den Ramen Dadame Commer angenommen und ist im Begriff, ihre Tochter bei ber einse men Stella, die ihr Rindchen verloren, als Gesellschafterin unterzubringen. Fernando, deffen Reise ihren 3weck verfehlt hat, kehrt zu Stella zurück und trifft hier mit Frau und Tochter zusammen. Großmüthig will Madame Sommer sich zuruckziehen. Sie ift zufrieden, den Liebenswürdigen noch einmal gesehen und gefunden zu haben, daß er noch immer eine Reigung zu ihr bewahrt hat. Sie beschwört ihn, sich der jüngeren, schöneren, feurigeren Stella zu widmen. Er schwankt, schießt sich aber endlich eine Rugel durch den Kopf, da er weder mit Madame Sommer abzureisen noch bei Stella zu bleiben den Duth gewinnen kann.

Schöne, lebensvolle Sprache, effectvolle Steigerung, rascher, bühnengerechter Gang! Mehr ift nicht zu sagen.

Beiter. In den Geschwiftern vollendet fich die Sentimentalität, wenn auch bies fleine Stud mit ber gangen Rraft unmittelbarfter Birklichkeit uns entgegentritt. Diese 3dplle macht einen peinlichen Eindruck, weil Mariane, ohne es zu wiffen, über die Grenze der Schwesterlichkeit hinaus für Wilhelm fühlt und diefer fe fich schon immer in der Borftellung zugezogen hat, fie, als die Tochter einer Bittwe Charlotte, die er einst geliebt hat, heirathen zu wollen. Es ist ein gewisser Mißton, daß er alle Liebe, welche Mariane ihm widmet, in der Meinung, seine Schwester zu sein, von dem Standpunct aus genießt, darin die Liebe der kunftigen Gattin zu empfinden. Er weiß zwar, daß fie nicht seine Schwester ift, allein eben, daß er fie als seinen Schatz, als eine Reprasentantin ihrer Mutter, als ein Rachbild derselben, fich zuzieht, und daber über Fabrice's Werbung um fie außer fich gerath, ift der Widerspruch in ihm. Und Mariane wird allerdings heirathsbedürftig genug vorgestellt. Sie hat ben Jungen des Rachbars zu gern. Sie hatschelt ihn und wurde, war' er gar ber ihrige, ihn recht herauspupen und den gangen Tag mit ihm tändeln. Sie nimmt mädchenhaft auch Fabrice's Berbung zuerft an und bittet ihn, mit dem Bruder zu sprechen. Sofort aber ift es ihr wieder leid und fie nimmt ihre Busage prud, weil fie nur in dem vermeinten Bruder leben tann. Fabrice, dem als einem treuen Freunde Wilhelm fich endlich entdeckt, überzeugt fich noch, daß Mariane, ohne von dem wahren Berhaltnis gu wiffen, sich dahin erklärt, bei dem theuren Bruder Heiben zu wollen. So hat der Dichter zwar Alles gethan, die Banglichkeit der ganzen Situation zu mildern und die Gefühle Narianens für Wilhelm am Schluß in das, was fie an fich son immer waren, in bräutliche, übergehen zu lassen, allein Mariane wird doch eben auch dadurch für den Zuschauer peinlich, daß sie das Maaß von Zärtlichkeit überschreitet, welches die Ratur von der Ruhe der geschwisterlichen Gleichheit fordert. Benn in der Stella die Berhimmelung der Liebenden in ihre Leidenschaft fie aus der Birklichkeit gang in die phantaftische Ausschließ-Lichkeit ihres Egoismus herauszusepen droht, so ift der Zustand, in welchen Wilhelm und Mariane übergehen, in der That der ganz prosaische. Diefer Engel — was wird er dem kleinsorge

lichen Wilhelm thun? Er wird ihm Morgens seinen Kaffee recht zeitig beim Aufstehen besorgen, am Tag über ihm Strümpfe ftricken und Abends die zerrissenen stopfen.

Unendliche Glüdseligfeit!

Gegen diese Sentimentalität und gegen ihr Anlangen auf der Sandbank der Philistrosität bäumte sich in Göthe der Tite nismus auf.

### Titanismus.

# Anfänge des Faust; Entwurf des Mahommed und bei ewigen Juden.

Die Titanen der Griechischen Mythologie waren die Sohmer Erde, welche den Himmel zu fürmen unternahmen. Bir können durch den Ausdruck des Titanismus den Kampf des Menschen mit Gott um die Souverainität bezeichnen. Die unendliche Tiese dieses Idealismus drängte sich bei Sohe aus dem Abgrunde der Werther'schen Naturreligion hervor. Die Bollkändigkeit seiner Bildung, die merkwürdige Consequenz seines productiven Wesens bewirkten bei ihm, daß er jenen Kampf duch alle Hauptsormen des geschichtlichen Bewußtseins der Menschhit hindurch verfolgte; nicht mit absichtlicher Ressezion, sondern weil die Idee selber ihn von einem Kreise zum andern sortleitete. Des Christenthum, der Islam, das Judenthum und der Ethnicismus riesen nach einander seinen Genius unter die Wassen.

Der Faust, Mahommed, Ahasverus und Prometheus sind Göthe's titanische Figuren. Es sind die Titanen der Menschheit.

So überflüssig ein Spähen nach dem chronologischen Datum der Conception dieser Themata ist, weil dergleichen im Gemüth eines productiven Menschen unablässig sich hin und her wälzt, so sehen wir doch so viel, daß die Ergrissenheit Göthe's durch die Faustsage schon in Straßburg existirte, wo er sie vor Herder hütete. Doch muß ein Rumor, daß er sie bearbeiten wolle, zeitig ausgegangen sein, denn ein Buchhändler, der ihm

manzig Thaler für die Stella bot, meinte, für den Faust wolle a schon ein besseres Honorar geben. Auf den Mahommed siel er, als er mit Lavater und Basedow eine Rheinreise machte und vährend derselben beobachtete, wie das ursprünglich reine Wirken vorzüglicher Renschen, sobald es in die Welt sich einläßt, so schwer der Berunreinigung durch fremde Mittel und Zwede zu entgehen vermag. Der ewige Jude war ihm schon durch das Boilsbuch besannt. Die ganze religiös so viel beschäftigte Beit, die durch Rlopstock angeregte Messasdichtung sührten ihn darauf hin. Sein Lebelang hat er mit einer solchen Revision der Kirschengeschichte sich herumgeschlagen und noch 1808 äußerte er gegen Riemer, daß er ein Gedicht schreiben wolle: Maran Atha, der Herr komme! Auf den Brometheus aber leitete ihn wohl das Streben des achtzehnten Jahrhanderts, die Eusturansänge der Geschichte zu untersuchen.

Fauft ift als die erfte seiner titanischen Conceptionen auch die lette geblieben. Sie integrirt die übrigen ideeller Beise in fich, was auch wohl ber positive Grund sein mag, daß die Ausführung derselben immer in's Stocken gerathen. Die Schöpfertraft Gothe's bewies fich bei allen in der Umbildung der Sage, indem er fie aus der Maaflofigfeit des negativen Glementes auf die heitere Maagbestimmung des Guten und Schonen hinüberzuführen und den wilden Trop des Titanischen Uebermuthes, ohne seiner Energie etwas zu nehmen, durch ideelle Bertiefung abzumilbern bemuht war. Bom Fauft tann hier jedoch erft im Allgemeinen die Rede sein, denn obwohl seine Empfangnif in diefe Beriode faut, so gebort doch seine Beröffentlichung erft der folgenben an. Diefe erfolgte, wie bie Ausarbeitung felbft, rudweife. Buerft ging fie bis zu der Scene, wo Gretchen ohumachtig in der Rirche zusammenfinkt. Erft 1806 ward der erfte Theil so, wie er noch vorliegt, herausgegeben. Fauft ift der Reprasentant bes modernen Gündenfalls. Er hat fo viel ftudirt, dag er die ganze Belt als Borftellung längst in fich trägt. Er kennt Alles. Auch Theologie hat er "leiber" mit vielem Bemühen getrieben: Aber gelebt hat er nicht. Das Studium der sogenannten pofitiven Biffenschaften hat ihn nicht befriedigt. Er wendet fich gur Magie. Als aus dem knurrenden Pudel, ber elephantisch hinterm Osen aufschwillt, endlich der Tensel als sahrender Scholast her vorspringt, ist ihm dies gar nichts absolut Ueberraschendes, denn in Gedanken hat er mit dem Bosen oft genug fraternistrt. Run experimentirt er mit dem Leben, ob es, ihm Genüge zu schaffen, vermögend sei. Sonder Zweisel ist dies diabolisch, allein das Bose in Faust ist nicht, wie wir es noch bei Clavigs sahen, gemein, aus niederm Egoismus entsprungen. Es ist, so widersprechend solche Bezeichnung klingen mag, ein ed les Bose. Faust sällt selbst dem uster Weise in's Bose. Er sucht die Bersuchung. Er hosst im Bosen eine Entdeckung zu machen, welche die Qual seiner Seele lindere, eine Qual, die im Idealismus selbst ihren Ursprung hat.

Doch muffen wir, wie gesagt, uns hier noch darauf beschränken, Fauft als den Ausgangspunct des Titanismus in Gothe zu berühren und seine weitere Exposition späteren Betrachtungen vorbehalten. Mahommed stellte den Religionspifter bar, welcher in der Abgeschiedenheit des Lebens und Sinnens Gott seinen wahrhafteren Begriff als neue Offenbarung abgerungen hat. Bergeffen wir hierbei nicht, wie es noch nicht zu lange Beit her ift, daß Mahommed bei uns in einem beffern-Licht, als dem eines Betrügers, Despoten und Wollüftlings aufgefaßt wird, und daß selbft, nachdem Delener's bekannte Preisschrift erschie nen war, doch der Orientalift Bahl in den Anmerkungen pu einem Reudruck der Bopsenschen Uebersetzung des Koran ihn nech vor einigen Jahrzehnten mit allen Schimpfwörtern eines fanatischen Belotismus überhäufte. Erwägen wir dies, so erscheint Göthe's Unternehmen für die damalige Zeit offenbar in einem noch höhern Lichte. Den Plan seiner Tragodie hat er uns voll ftandig hinterlaffen. Dahommed follte in der Einfamkeit von der Anbetung des Lichtes zu der seines Schöpfers, vom fichtbaren Quell des Lebens zum unsichtbaren vorgedrungen sein und diesen Glauben zuerft bei den Seinigen ausbreiten. aber mit ihm in die Deffentlichkeit übertritt, entsteht der Bider fand der alten Religion. Er muß fliehen, sammelt jedoch seine Anhänger, besiegt seine Gegner, reinigt die Raaba von den Bögenbildern. Doch von diesem Moment an beginnt die Reinbeit seines Birtens fich zu trüben. Bon ber Gewalt, seinen

Glauben als den allein wahren, geltend zu machen, geht er, wo fle nicht ausreicht, zur Lift über. Bon der Lift fällt er endlich zur offenbaren Ungerechtigkeit herunter. Er läßt den Mann einer Frau ungerecht hinrichten; diese, aus Rache, vergiftet ihn. Dies sollte die Ratastrophe sein, Mahommed aber im fünften Act fich wieder in seine ursprüngliche Ginfachheit zurückwenden, fich in seiner ganzen Großheit sammeln und, nachdem er noch einmal sein Werk berichtigend übersehen, verklärt fterben. Jammer und Schade ift es, daß wir von diesem so vortrefflich angelegten Drama nur den Hymnus befigen, der unter dem Ramen: Mahommed's Gefang bekannt geworden, und außerdem in Alcäischem Metrum den Hymnus an das Licht, den Schöll mitgetheilt hat und den Mahommed unter dem Nachthimmel spre-Auch einige Prosascenen hat den sollte, dem Orient entgegen. Sool brucken laffen. Statt der großartigen Ausführung, die wir aus diesen Fragmenten entnehmen können, hat er sich später darauf beschränkt, Boltaire's Mahommed zu übersetzen.

3m ewigen Juben wollte er nicht nur die Stiftung einer Religion, sondern auch ihre Geschichte in der Weise behandeln, daß man einfähe, wie das Berhältniß der wahrhaften Religion dur Welt immer das nämliche bleibe, nämlich gehaßt und verkannt und in ihren Repräsentanten verfolgt zu werden. Der Welterlbser, zum zweitenmal erscheinend, würde von den Pharisäern und Pfaffen aller Zeiten als Demagoge und Gotteslästerer zum zweitenmal gekreuzigt werden. Die Sage vom ewigen Juden hat ihren Ursprung unstreitig aus den Zeiten der Kreuzzüge und aus bem finstern Judenhaß des Mittelalters genommen. Rame, den ihm die Sage lieh, war zuerst der des Kartaphilaus, später des Ahasverus. Göthe aber bildete die Borstellung der Graufamkeit beffelben gegen Christus auf seinem letten Gange pfpchologisch um. Er wollte nämlich, wie er in seiner Autobiographie erzählt, den Ahasverus zu einer Art Jüdischen Sokrates Da er ein Schuhmacher war und im Morgenlande die Dandwerter in ihren Buden öffentlich arbeiten, so follte Chriftus auch mit ihm in Bertehr getreten fein und Ahasverus an feinen Reformplanen großes Interesse genommen, die tieferen Entwurfe und die höheren Mittel Christi jedoch mit kurzsichtigem Verstande Rofentrang, Gothe u. feine Berte. 11

verkannt baben. Er wünfchte, daß Chriftus als Boltshaupt, als Berricher entichieden auftreten moge. Judas handelte baber gang in feinem Sinn, Chriftus durch einen Angriff auf feine perfow liche Freiheit zu zwingen, fich als Gewaltherrscher zu zeigen. Aber diefe Lift schlug fehl. Christus ließ fich gefangen nehmen und Judas tam nua jum Ahasverus, ihm diesen Diffansgang feines Sandfreichs zu erzählen und bann hinzugeben, fich ju er hangen. Ahasverus, anger fich über das Fohlschlagen auch feiner Erwartungen, überhäuft, nach braver, allein beschränkter Renschen Art, den zur Schädelftatte Bandelnden mit ben bitterfen Borwürfen, weil er in seinem Tode bas Ende, nicht den Anfang der religiösen Reform erblickt. Chriftus schaut ihn an mit einem Antlit voll unendlichen Schmerzes. In diesem Augenblick bedt Beronica ihm ihr Schweißtuch über, hebt es ab und zeigt bem Schuhmacher das in seinen Leiden verklärte Antlig Christi, der nun zu ihm spricht, daß er, bis er in dieser Gestalt ihn wieder erblicke, mandern folle.

Dieser Theil des Gedichts ift Entwurf geblieben. Bom zweiten haben wir Fragmente übrig, die nach Göthe's Tode gestruckt worden. Christus sollte darin nach dreitausond Jahme wieder auf die Erde kommen, zu sehen, was denn aus seiner Stiftung geworden. Statt der Religion der Liebe, statt der Freudigkeit, welche sie athmen sollte, sindet er gleichsam einen Kirchhof des Christenthums, einen Kampf um Herrschermacht, Hierarchen mit einem alleinseligmachenden Crecko und buchstätz abgeschlossenem Kirchenregiment auf ter einen Seite, Separatisen mit verdächtiger Liebesbrünstigkeit in atomistischen Conventieln auf der andern Seite. Zuletzt sollte er wieder gekreuzigt werden.

In der Behandlung dieses Stoffs zeigen die Fragmente den Hans Sachse'schen Styl, dessen Holzschnittmanier oft unübertrefflich ist. Als Christus z. B. in eine Stadt eingehen will, wird er am Thore angehalten, wer er wäre. Er sei, spricht er, des Menschen Sohn. Bedutt über die Autwort, läßt man ihn gehen; als aber der Rapport an die Hauptwache gemacht werden soll, wird man bedenklich, ob man nicht zum Besten gehabt worden sei, die ein alter branntwein'ger Corporal plug ist zu sagen:

Bas mögt Ihr Euch ben Kopf zerreißen, Sein Vater hat wohl Mensch geheißen.

Der Ton geht oft in große Joviglität, in einen gewissen genielen Schlendrian über. Dies erklärt sich wohl daraus, daß die Rachahmer des Klopstock'schen Messias die Feierlichkeit desselben oft bis in's Absurde übertrieben und Göthe dadurch zur Barodie verlockt wurde. Selbst Klopstock hatte schon manche unsgeheuerliche Wendungen, wie gleich Anfangs die bekannte, wo er Christus den Arm durch die Unendlichkeit ausstrecken und dem Bater die Erlösung der sündigen Menscheit zuschwören läßt. Bei Göthe ruft der Bater dem Sohne und der stolpert über einige Sterne daher u. s. w. Doch kommen bei Göthe auch wahrshaft große Stellen vor und insbesondere die Verse voll unendslicher Wehmuth, als Christus auf dem Berge, wo ihn einst der Leusel versuchte, die Erde wieder betritt, gehören zum Größten und Schönsten, was je gedichtet worden.

Im Prometheus endlich ging Göthe auf die Anfänge aller Cultur und dichtete den Griechischen Fauft, denn die Prometheussage knüpft ebenfalls an die Erkenntniß und an das Weib die Entstehung des Uebels an. Bu Prometheus, dem Rundigen, bem Erfindungsreichen, gesellt fich Pandora, die Albegabte, von allen Göttern und Göttinnen herrlich Ausgestattete, darum auch wieder die Allgebende. Allein aus ihrer Mitgift, dem gebeimnifvollen Gefäß, drangen auch alle Leiden der Menschbeit hervor, die sich als ein wüster Rauch über die Erde brei-Die Poffnung mit ihren Schmetterlingeflügeln blieb auf dem Grunde bes Gefäßes, nach jedem Berluft, nach aller Qual uns wiederherzustellen, uns mit ihrer Glafticität über jegliche Aluft hinwegzuheben. Aber die neidischen Götter hielten fie sogar Göthe hat sie als Elpore verherrlicht, welche dem Norgentraum jeden Wunsch gewährt. — Bei seiner Behandlung der Prometheussage muffen wir bedenken, daß er die verschiedenen Ausbildungen, welche fie bei den Alten empfing, verschmolz, denn bei Deftodos ift fie eine andere, als bei Aeschylos, bei diesem eine andere, als bei den späteren Mythographen. Man dark behaupten, daß sie bei den Griechen selbst sich immer mehr abgemildert und aus dem finftern Dualismus zwischen Prometheus

und Zeus zur Versöhnung berselben fortgebildet hat. Die Aeschpleische Trilogie enthielt schon den seuerraubenden, den gesessellten und den befreieten Prometheus. Bei Göthe unterscheiden sich auch zwei Epochen, die eine, in welcher der Troz des Prometheus gegen die neuen Götter, und die andere, in welcher die Wirksamkeit desselben für die Menschen mehr hervortritt. Ih werde hier der Zeit nach etwas vorgreisen und das Festspiel Pandora seiner inneren Zusammengehörigkeit halber mit dem Prometheus zugleich betrachten. In diesem leuchtet der dämonische Wetterschein des Götterkampses noch in aller Bollkrast, während dort bereits das freundliche Licht der Cultur und Seittung zu strahlen begonnen hat.

## Promethens und Pandora.

Die Fragmente, welche wir von dem Prometheus übrig haben, dichtete Göthe schon zwischen 1773 und 1774. Bon hier an blieb ihm die Prometheussage scharf gegenwärtig und wurde in ihm, wie er sich ausdrückt, eine Fixidee. Die Pandora führte er erst 1807 weiter aus, als zwei junge Männer in Bien, Dr. Stoll und Leo v. Seckendorf einen Rusenalmanach unter dem Titel Pandora herausgeben wollten und ihn um einen Beistrag gebeten hatten. Allein auch nur den ersten Theil vollendett er; vom zweiten, der Biederkunft der Pandora, gab er nur eine Stizze, nach seiner Beise sorgfältig bis auf die Angabe des Bersmaaßes hin schematisit.

Der Prometheus ist noch als Götterseind geschildert, ahnlich dem Aeschpleischen. Jedoch sinden zwischen diesem und dem Göthe's schen auch mannigsache Unterschiede statt. Der Aeschpleische Prometheus war in der großartigsten Beise darauf angelegt, alle Pauptmomente der Griechischen Göttergeschichte in sich zu sammenzusassen, denn die Prometheussage ist die einzige, welche Ansang, Nitte und Ende der Pellenischen Götterwelt in sich verseinigt. Zeder Gott bat allerdings seine Geschichte; auch gibt es Begebenheiten, worin viele Götter verwickelt sind, ja, woran sie,

wie an dem Trojanischen Rriege, alle, jeder nach seinem Standpunct, Theil nehmen. Allein nur in der Prometheussage machen die Bendepuncte der gangen Göttergeschichte fich bemerklich, nämlich die Urwelt, der Rampf der alten und der neuen Götter, das Berhältnif der neuen Götter zu den Menschen und die Unterordnung des Baters der neuen Götter unter das Schicksal als das allwaltende. Der Aeschpleische Prometheus ift ein Sohn der Themis und des Uranos. Da er die Titanen nicht zu einer friedlichen Berftandigung mit dem gegen den eigenen Erzeuger, Rronos, revoltirenden Beus bringen fann, fteht er diesem felbft gegen dieselben bei und hilft fie sammt bem Kronos in den Tartarus hinunterzwingen. Das Menschengeschlecht fand fich als ein Saufe kummerlich, traumhaft dahinlebender Dammerwesen vor. Prometheus nahm feiner fich an, erfand ihm alle Runfte, Sausbau, Adergerath, Schiff, Zeitmeffung u. f. w. und entwandte ihm zu Gunften in einem Ferulftabe das Feuer, weil ohne dafselbe die Cultur unmöglich gewesen ware. Sierüber ward Beus, der das Wurmgeschlecht der Menschen erft hatte austilgen wollen, aufgebracht und ließ ihn an einen vorspringenden Fels des Raukasus schmieden, mit welcher Situation Aeschplus in seiner Trilogie die mittlere Abtheilung anhob, welche deshalb den Ramen des gefesselten Prometheus empfing. Die Dteaniden, der Oteanos selbft und die von der Buthbremse zum raftlosen Umschweifen gepeinigte Jo besuchen ihn, vernehmen, welch' Unrecht er erduldet und bemühen fich, ihn zu tröften und zu fanftigen. In diefen Rlagausbruchen enthullt Prometheus, wie einzig Er die Bufunft bes Beus tenne, indem derselbe durch eine neue Beirath von seinem Thron eben so werbe gestürzt werden, wie er es dem Bater ge-Beus sendet ben Bermes ab, diese verhängnifvolle Runde genauer zu vernehmen, doch Prometheus weigert alle Auskunft, fo lange nicht Beus ihm für feine Dighandlung Satisfaction Diese halt Beus gurud, brobet mit harteren Strafen gegeben. und vollführt fie auch, indem er mit seinem Blit den Felsen spaltet, daß der Leib des Prometheus zur Balfte gleichsam eingekeilt wird, von dem umgebogenen Oberleib aber des Kroniden Bogel, der mordgeflecte Aar, täglich die Leber weghact, die aber Racht immer zu neuem Schmerzfraß wiederwächs't. Prome-

theus, der für das Bohl der Menschen leidende Gott, fieht unerschüttert in der Qual, den allverbreiteten Aeiher jun Beugen seiner unverdienten Schmach anrufend. -Der britte Theil der Trilogie, der befreiete Prometheus, steffte bie Bermittelung zwischen Beus und Prometheus durch Berntles und Cheiron dar d. h. durch die Wesen, welche nächst dem Brone theus zur Bermenschlichung ber Denschen bas Deifte gethan, Berakles burch Entwilberung ber Erbe von Ungeheuern und ungeschlachten Riefen, Cheiron, der weise, Dufit. und Arzneikundige Rentaur, durch Etziehung aller Griechischen Beron vom Theseus an bis gum Achilleus bin. Beus, burch bie Sage um die Bukunft beunruhigt, läßt durch seinen Gobn, ben Berakles, den blutigen Geier, ben Leberfreffenden, erschießen und Cheiron, durch das Gift eines ber Pfeile bes Beraffes gufällig unheilbar verwundet, erbietet fich, für den gelöften Prometheus als Suhne in den Pades niederzusteigen. So wird bie Berfeh. nung des unsterblichen Titanen, der nun das Geheimnis bes Schicksals eröffnet, mit bem Götterkönige bewirft und Diefen, ba er bie Gefahrheirath meiben fann, die Forthertschaft gefichett.

Der Aeschyleische Prometheus ift tropig gegen Beus in dem Selbstbewußtsein, für die Menschen liebevoll und ebel gehandelt zu haben, von ihm aber undankbar und felbstfüchtig gequält zu Der Göthe'sche Prometheus rechtet mit Zeus über das Er wird als der Menschenbildner vor-Eigenthum. geführt, dessen Freundin Minerva ift. Den Borschlag der neuen Götter, ihm eine besondere Herrschaft unter ihrer Obhat vertragemäßig zu verleihen, verwirft er. — Er mag ihr Burggraf nicht sein. Er weiß ihnen sich ebenbürtig, weiß, ihnen nichts zu verbanken, will bem Zeus das Seine laffen, verlangt bas gegen auch, ihm bas Seine nicht anzutaften. Die allmächtige Beit hat ihn zum Manne geschmiedet und er erkennt nur das Schicksal über fich an, seinen Herrn und den der Götter. Minerva, welche ben Bater ehrt, aber ben Prometheus liebt, if ihm behülflich, aus dem Urquell des Lebens feine Bilbfäulen gu verlebendigen, unter denen auch Pandora aufgeführt wird, bie Aeschplos gar nicht erwähnt und welche Göthe hier von Prome theus mit ben reichsten und schönften Gaben ausgestattet werden

Das Menschengeschlecht wimmelt nun durch die Erde bin. Göthe hebt als Culturprincip hier zuerft das Privateigenthum hervor. Ein Mann hat mit einem scharfen Stein Baume gefallt. Prometheus gibt ihm Anweisung, aus eingerammten und querübergelegten Baumen fich eine Butte zu bauen und heißt ihn auf die Frage, ob er dieselbe mit Andern theisen folle, fie für fich zu behalten, nach dem Beispiel der Thiere und Gatter. Zwei Andere streiten fich über ein paar Ziegen, die der eine im Gebirg erbeutet. Der Jäger verweigert dem Fordernden eine derselben. Diefer sucht ihm begreiflich zu machen, daß er doch mehr habe, als er bedürfe und daß er ja zu anderer Zeit auch von seinem Ueberfluß geben konne. Als die Beigerung fortbauert, gibt ber Fordernde dem Andern einen Stoß, nimmt eine Biege und geht damit fort; d. h. der Diebstahl, der Raub ift da. Prometheus aber fertigt den Klagenden damit ab, daß wenn Jemand wider Jedermann, auch Jedermanns Sand gegen ihn sein werde, d. h. er sanctionirt die Rache. Da stürzt plöglich Bandora heran, dem Bater Prometheus ein ihr uner-Marliches Schauspiel zu erzählen, wie im nahen Walde ein Mensch farbewechselnd mit brechendem Auge niedergesunken sei und Prometheus belehrt sie, daß dies der Tod sei und daß der Tod, das Uebergeben in das Entgegengesette, das Innerfte des Lebens selber ausmache. Auf diese Spige, wo wir den Menschen von der ftarren Bildfäule durch den Kampf des Lebens um das Leben haben hindurchgehen und wiederersterben sehen, mithin der Tod als der größte Communist alle Schranken, welche die lebendige Individualität zieht, wieder fallen macht, folgt noch die bekannte Scene, wo Prometheus, in seiner Werkstatt figend, den Beus spottisch aufruft, seinen himmel mit Wolkendunft zu bededen und ihm seine Erde und seine Menschen laffen zu muffen, als ein Geschlecht, das ihm gleich sei fich zu freuen, zu leiden und des Zeus nicht zu achten, wie er. Zulest follte Minerva noch einmal erscheinen, eine Vermittelung versuchend.

Göthe hat hier im Prometheus die Culturanfänge hervorgehoben, wie das vorige Jahrhundert diese Vorgeschichte unserer documentirten Geschichte aufzugraben eifrig bemühet war. Erinnern wir uns des Italiener Bico, der Franzosen Boltaire

wiegers Felin, des Deutschen Herder. theus, ber ' wetheus ist der Bolltroß der Raturfeht uners und rücksichtslos sich durchzusetzen be-Beugen par er später in der Pandora die Sage zur Theil ' pundet und für ihre Entfaltung eine jur thre Entfaltung eine Bildkraft aufgeboten, welche den aufgeboten welche den mitte' mythischer Erzeugung macht. Die Vollständigkeit Chr muy. Die Vollständigkeit mit der Göthe eine Idee in solcher symbolischen Beise ausführte der kale th Beise aussührte, der hohe Schwung der reichs ger griebe, die er dann ertonen ließ, nehmen seinen Allegorieen der Kälte, welche sonst der Allegorik anhaftet. ist eine seiner vollendetsten Productionen. res Prometheus gegen die Götter ist hier nicht mehr die Die Tenbeng ift modern auf die Verföhnung der Gegen= angelegt, ähnlich, wie er in der Iphigenie eine antike Idee Brifflich wendete. Den Mittelpunct sollte die Schönheit des Beibes machen, der Durchgang der Menschenbilbung von der erften Rothdurft durch die Befriedigung des Bedürfnisses zur Runft und Wiffenschaft und von der Kunst zum Cultus der Götter. Die Griechen als das Kunftvolt der Erde stellten das Beib als die Erregerin bes widerspruchvollen Sandelns dar; die Aphrodite empfängt den Apfel der Eris und um Belena kriegen die Europäischen Griechen mit den Affatischen. Um Penelope entbrennt der Kampf der Freier und den umirrenden Obhsseus halten Kirke, Kalppso zurück und seiner erbarmt sich die schöne Nausikaa. Der Klytemnestra halber erschlägt Aegistheus den Agamemnon u. s. w. Die Pandora war ein Erdgebilde, welches Beus von dem Bephästos hatte fertigen laffen und das von allen Böttern und Göttinnen mit den herrlichsten Gaben ausgestattet war, die Menschen zu verlocken. Man fieht in diesem Mythus das Streben, das Werk ber Götter vorzüglicher als das des Titanen hinzustellen. Nach der Sage wies Prometheus die Allbegabte von fich, trop dem, daß Hermes ihr auch die liftige Rede gegeben. Epimetheus aber, sein Bruder, nahm fie an und zeugte mit ihr zwei Töchter, die Metameleia und die Prophafis, die Reue und die Verredung, d. h. das Nachdenken über die geschehene That führt zur Reue und diese zur Beschönigung.

.the stellt nun zuerst die beiden Brüder in scharfem Contrast hin. Prometheus ist der werkthätige, in morgenlichem Fleiß mit den Schmiedegenossen sich tummelnd. Sein Credo spricht er in den Worten aus:

Des achten Mannes Reier ift allein bie That.

Epimetheus, der Nachdenkliche, irrt dagegen in der Nacht erinnerungssüchtig umher und fällt erst gegen den Worgen in leichten Schlummer.

Prometheus ist von der Schaar der kräftigen Schmiedegesellen umgeben, welche den Feuerentwender im herrlichen Chor preisen:

Jündet das Feuer an!
Feuer ist oben an.
Höchstes er hat's gethan,
Der es geraubt.
Wer es entzündete,
Sich es verbündete,
Schmiedete, ründete
Kronen dem Haupt u. s. f.

Der einsame Epimetheus bagegen ift immer im inneren Suchen nach ber himmlischen Pandora begriffen:

Wer von der Schönen zu scheiden verdammt ift, Fliehe mit abgewendetem Blick! Bie er, sie schauend, im Tiefsten entstammt ist, Zieht sie, ach, reißt sie ihn ewig zurück.

Er hat mit ihr zwei Kinder erzeugt, Elpore und Epim eleia. Die Mutter, nachdem Epimetheus von dem verhängnisvollen Gefäß, aus dem die täuschenden Rauchgestalten über
die Erde gequollen, den Deckel gelüstet, kehrt in den Olympos
durück. Sie bot dem Gatten unter den Kindern die Wahl. Er
ließ ihr die schalkhaft mit quecksilberner Beweglichkeit von ihm
kat abwendende Elpore und wählte die ernst ihn anblickende
rusige Epimeleia, die er im Geheimen erzog. Allein des Bruders Sohn, Phileros, entdeckte und liebte sie, hielt sie aber
irrig, da er am Frühmorgen in ihrem Garten einen Schäfer
sand, für treubrüchig, erschlug diesen und wollte sie selbst im
Sturm der leidenschaftlichen Eisersucht tödten. Sie sliehet und
kommt zum Epimetheus, der sie gegen des Schwertes Schärfe,

theus hetzweilt und zornig dem Sohn, der die Wehrlose tödten wollte, den Selbstwod durch Sturz von des Felsens Jinne in das Meer besiehlt. Phileros gehorcht, gibt aber dem Bater zu bes denken, daß es mit der starren Geseplichkeit gegen die unendsliche Macht in seinem Busen, die ihn in's Elend gestürzt, nicht gethan sei.

Was liegt hier am Boden in blutender Snal? Es ist die Gebieterin, die mir befahl.

> Die Bande, fie ringen, Die Arme, fie bangen, Die Arme, die Sande find's, Die mich umfangen.

Was birgt wohl das Zaudern? Verwegene That. Das Lächeln, das Reigen, was birgt es? Verrath. Die heiligen Blicke? Vernichtenden Scherz. Der göttliche Busen? Ein hündisches Herz.

D sag' mir, ich lüge! D sug, fie ist rein! Willsommner als Sinn soll der Wahnsinn mir sein. Bom Wahnsinn zum Sinne, welch' glücklicher Schritt! Bom Sinne zum Wahnsinn! Wer litt, was ich siit? Nun ist mir's bequem dein strenges Gebot, Ich eise zu scheiden, ich suche den Tod. Sie zog mir mein Leben in's ihre hinein. Ich habe nichts mehr, um lebendig zu sein.

Epimeleia aber klagt rührend bes Glückes Berganglichkeit:

Ach, watum, ihr Götter, ift unendlich Alles, Alles, endlich unfer Glück nut! Sternenglanz und Mondes Ueberschimmer, Schattentiefe, Baffersturz und Rauschen Sind unendlich, endlich unser Glück nur.

Sothe hat in die Pandora den Proces der Civilisation ebenfalls aufgenommen, wie es scheint, ihn im zweiten Theil: Pandorens Wiederkunft, dis zur Centralisation des Verkehrs in einem
Markt kusenweise zu steigen. Er läßt zuerst die Hirten in verschiedenen Schaaren sich von den Schmieden scharse Klingen,
Eisen zum Schutz gegen Thiere und Räuber, Pfeisen mit seiner
Doppellippe zu lieblichem Geton holen. Später kurzt Epimeleia,
die sich entsernt hatte, mit Angstgeschrei über einen Waldbrund

hervor, der von den Hirten aus Rache für ihren bei Epimeleia von Phileros ertappten, verfolgten und getödteten Bruder angelegt wurde. Prometheus geht ihnen zu steuern und nun tritt Phileros, von den Wassern getragen, verklärt als Dionysos hervor, während Epimeleia, die in die Flammen gestürzt war, ebenfalls verklärt daraus hervorschreitet und beide in Liebe sich vereinigen. Eos aber, vor Helios herwandelnd, schildert diesen Sergang und schließt:

Fahre wohl, bu Menschenvater.

Merte:

Was zu wünschen ift, ihr unten fühlt es; Bas zu geben sei, die wissen's droben! Groß beginnet ihr Titanen; aber seiten Zu dem ewig Guten, ewig Schönen, Ift der Götter Bert; die laßt gewähren.

Die Gegenfäße der Pandora sollten in dem zweiten Theil Derfelben völlig gelöft werden, worin die Pandora einen kunftvoll gearbeiteten Raften, Rypsele, hinstellt, der die Bewunderung der Schmiede, Hirten, Fischer und Winger hervorlockt. Sie wollen den Raften theils zerftoren, um die schöne Arbeit beffer zu murdigen, theils wollen fie ihn öffnen, seine Gaben zu schauen. Prometheus ift dagegen, die Turba dafür, wobei Gothe im Schema das Notabene macht: Der Einzelne konne die Sabe der Götter ablehnen, nicht aber die Menge, was auch wohl den ethischen Schwerpunct dieses zweiten Actes ausmachen follte, ber, wie befonders die Bersmaaße zeigen, ebenfalls die Burde des hohen Styls empfangen haben wurde. Pandora sollte wieder kommen und mit dem verjüngten Epimetheus sich emporheben, nachdem zuvor die Appsele geöffnet und fich ein der schönen Form entsprechender gediegener Inhalt gefunden: die Damonen der Runft und Biffenschaft. Die festliche Erregung, welche die Ausstellung der Appfele und Pandorens Biederkunft erzeugt, geht in Andacht über, deren Interpretin die Priesterschaft wird. Die Stelle der Eos, welche den ersten Act beschloffen, nimmt im zweiten Helios ein, indem die ganze handlung von dem Nachtdunkel zur rofigen Morgendämmerung und von diesem zum vollen Tageslicht fortschreitet,

Benn Prometheus die That ift, welche, in die Zukunft vordringend, die Gegenwart erfüllt, so ift Epimetheus der Gebante, der die Bergangenheit zu begreifen sucht. Ihre Ginbeit, die bentenbe That ober der thatige Gedante, foll burch die Pandora bezeichnet werden, deren Rinder die vorschnelle hoffnung, der Morgenstern Elpore und die einfame Reue find - benn Epimeleia bereuet, dem Phileros die Pforte des Gartens angelehnt gelaffen zu haben, durch welche nun vor ihm der Schäfer den Bugang fand. Epimetheus hatte beide Kinder mählen muffen, statt nur die kritische Wehmuth der Epimeleia fich zuzueignen. Die Einheit des in rascher Leis denschaftlichkeit überschnell Sandelnden, des Phileros, des Sohnes des vorschauenden, thatliebenden Prometheus, und der die Grenze alles Daseins elegisch empfindenden Epimeleia wäre eben die rechte Besonnenheit. Richt die Elpore thraseia d. h. die verwegene Hoffnung, sondern die aus dem Ernst tiefster Besinnung geläuterte Begeisterung erreicht das Ideal und wird zur Schönheit, welche der Rüglichkeit nicht, wie Prometheus glaubt, widerspricht. Die achte Besonnenheit (Phileros und Epimeleia als Einheit) entwickelt fich mit der fortschreitenden Cultur und erreicht durch Wiffenschaft, Runft und Religion ihre höchste Verklärung. Dies Alles ift in der letten Tendenz moderm und doch hat Göthe einen acht Griechischen Sauch über bas Ganze gebreitet, wie er auch später in der classisch=romantischere Phantasmagorie der Helena das Bofe als das Bakliche, Mephiko nicht als den Herrn des Hegensabbaths auf dem driftlich-germanischen Blocksberge, sondern als die zahnlose, runzlige Bettel Phortyas auftreten zu laffen, den bewundernswürdigen Tieffinn Hellenischer Anschauungsweise beurkundet hat. [Eine specielle Erklärung und Ausdeutung gab H. Dünter in seiner Schrift: Göthe's Prometheus und Pandora. Leipzig 1850.]

### Humoristische Polemik.

Bon dem hohen Styl des Titanismus muffen wir nun in das heitere Gesilde des übermüthigen Scherzes heruntersteigen, mit welchem sich Göthe gegen die Extreme mancher damaligen Zeittendenzen kehrte. Bon der Polemik gegen Andere, wie z. B. Bieland, kam er in dieser Opposition endlich bis zur Polemik gegen sich selbst und zog seinen eigenen Werther mit in das Gericht hinein. Daß er oft ganz bestimmte Persönlichkeiten, wie Leuchsenring beim Pater Brey, herder beim Balandrino, Basedow beim Satyr u. s. f. vor Augen gehabt haben mag, ist wahrscheinlich. Doch muß man diese Beziehungen nicht mit mikrologischer Genauigkeit ausspüren wollen, denn sie reichen doch nicht aus. Die hauptsache ist eben die Sache und die Allgemeinheit des poetischen Ressexes.

Die kleinen Dramen, um welche es sich hier handelt, sind: Götter, Belden und Wieland; Hanswursts Dochzeit; Bahrdt; Pater Bren; der Jahrmarkt zu Plundersweilen; der vergötterte Waldeteufel und der Triumph der Empfindsamkeit.

Die Farce: Götter, Belden und Bieland, schleuberte er eigentlich gegen Bieland's Mertur, in welchem fein Got fehr kühlsinnig recensirt war. Wieland hatte sich in diesem Journal Bie es denn mit solchen Blattern eine Subfiftenzquelle eröffnet. zu gehen pflegt, ward der größte Theil ihres Füllsels von der Mittelmäßigkeit geliefert und Bieland durch die Connivenz gegen seine herren Mitarbeiter oft zu übergroßer Toleranz der Mittels mäßigkeit nicht nur, sondern auch der Halbheit und Unbildung Gothe ließ den Gott Merfur darüber aufgebracht werden, daß sein Rame solchem "Saumerkur" vorgeset worden. Er, als der Psychopompos, holte die Seele des herrn hofrath und Weimar'schen Brinzenerziehers während seines Schlafs auf einige Stunden in die Unterwelt, ihn mit Euripides, mit Alceste und Admet und mit herfules zu confrontiren. Bieland hatte nach Göthe's Meinung in seiner Alceste das Griechische Ideal ganglich verkannt und in den Anmerkungen sich über Euripides gestellt, ber noch nicht das Glud gehabt, einem fo eivilifirten Zeitalter,

wie dem Wieland'schen, anzugehören. Euripides rechtfertigt sich gegen Wieland, und Alceste und Ahmet ftellen in Berfon ihm das Tragische ihres Geschickes vor, das er so ganzlich verkannt Er habe sie zu Puppen gemacht, statt die Kraft des Opfertodes eines Gatten für den andern in feinem einfachen Beroismus fühlbar zu machen. Herkules tritt herzu, stimmt ihnen bei und treibt durch feinen Cynismus den Gegensatz der Araft Schmäche, ber Natur zur Kunftelei, ber großen Ginfalt gur pedantischen Rleinmeisterei auf die Spipe. Bieland, seiner ans fichtig, kann fich erft vor Erstaunen nicht laffen, das Herkules in der That so groß sein solle. Er hatte fich unter ihm pets "einen stattlichen Mann mittlerer Größe" vorgestellt, aber nicht eine folche imponirende Figur. Perkules legt nun los, ihn herunterzudruden. Er geißelt die Salbheit, mit welcher Bieland den Gegensatz von Tugend und Laster behandele. Er versichert, daß, wenn fie als Weiber ihm an einem Scheibewege bogegnet wären, wie die Allegorie von ihm gedichtet, er einen kurzen Proces gemacht haben wurde, statt sich lange mit einer Ball zu qualen. "Eine unter den und die andere unter den Arm, fiehst du, und beide hatten mit fortgemußt." Als er immer lauter und chnischer wird, ruft Pluto ihm Stillschweigen zu, da er in der Kammer vor solchem Höllenspectakel bei seinem Beibe nicht einmal ruhig liegen könne.

So leicht diese Farce in derber Prosa hingeworfen ift, so hat sie doch das Wesen des Antiken sehr gut herausgestellt, denn selbst das Lümmelhaste, Prahlerische des Hertules kommt so in der antiken Komödie vor. Diese Farce ist zugleich mit Lenzens Pandaemonium Germanicum der Ansang unserer Literaturs komödien, deren wir nachher so viele gehabt haben. Sie wurde übrigens, wie bekannt, nicht durch Göthe selbst, sondern durch Wagner veröffentlicht. Göthe schrieb einen begütigenden Brief an Wieland und dieser hatte Bonhommie genug, nicht den geringsten Groll deshalb gegen ihn zu hegen.

Hanswursts Hochzeit, ein mikrokosmisches Drama, sollte alle Prüderie ansechten und die Ratur gegen das Experimen, tiren der Pädagogen eben so in Schutz nehmen, als die Faxee gegen Wieland ein Feldzug gegen unsere kritische Misere und ihren Dünkel sein sollte. Wir haben nur ein Fragment übrig, worin Kilian Bruftsted sich mit dem Hanswurft, der gerade seine Ursel heirathen will, viel zu thun macht, ihm seine natus ralistischen Unstäthereien abzugewöhnen. Wurstel pocht gegen Kislians Unterweisungen darauf, daß er denn doch gegen seine Jersschlissenheit ein ganzer Kerl sei, der wenigstens immer wisse, was er wolle.

In dem Brolog zu den neuesten Offenbarungen Gottes, verdeutscht durch Bahrdt, 1774, persklirte Göthe die damalige theologische Reologis der Auftlärung, welche das Christensthum verwässerte und die poetische Sprache der Bibel, auf die er zeitlebens große Stücke hielt, in ihren Modernistrungen verslachte. Göthe hegte in diesem Punct, wie sein unter dem Namen eines Schwäbischen Landgeistichen herausgegebener Hirtenbrief zeigt, große Sympathieen mit Leffing. Er wollte religiöse Freiheit, Babrheit, Liebe, allein die Anmaaßung der Citelseit, welche Christus und die Apostel als ungebildete Menschen, als dürftige Köpse zu behandeln sich herausnahm, schlug er, wie Lessing, nieder. Der Herr Prosessor Bahrdt sist an seinem Schreibpult und liebäugelt so eben mit sich:

"Da kam mir ein Einfall von ungefähr, Go redt' ich, wenn ich Christus war'."

Die Frau Professor erinnert, daß im Garten die eingeladene Rasseegesellschaft warten werde. Da kommen die vier Evangelisten die Treppe herauf, Matthäus mit dem Engel, Markus mit dem Löwen, Lukas mit dem Ochsen, Johannes mit dem Adler. Bahrdt, als ein Mann von Lebensart, empfängt sie hösslich, ladet sie zu seiner Gesellschaft ein, macht ihnen jedoch bemerklich, daß sie mit ihrer altväterischen Tracht sich nicht zu seinen Gästen schieden würden, und schlägt ihnen vor, einen knappen, modersnen Anzug statt ihrer vielkaltigen Weitmantligkeit anzuthun. Das seht ihnen denn doch nicht an. Sie entsernen sich und des Lukas Ochse tritt noch nach dem Herrn Professor, dessen Frau nunsmehr die Sentenz fällt:

"Die Rerle nehmen feine Lebensart an."

worauf Bahrdt tröftend erwidert:

"Romm, 's sollen thre Shriften bran."

Der Pater Brey schilbert eine Menschensorte, welche damals mancherlei Unheil anrichtete. Es waren Empfindler von Prosession, die sich besonders an die Beiber machten und die verhimmelnde Sentimentalität oft in's Gemeine auslausen ließen.

Ein solcher Familienparasit tritt nun als Pater Brey auf und lösselt um die junge Leonore herum, die schon einen Hauptmann zum Bräutigam hat, der im Krieg abwesend ist, jedoch gerade zur rechten Zeit zurücksommt, den Bildungbezweckenden. Empfindungsschürenden süßen Redensarten des herrn Paters entgegen Leonoren wieder die Sprache der ächten Liebe vernehmen und den sehre des Ganzen ist, daß zu jedem Sacrament "geistlicher Anschre des Ganzen ist, daß zu jedem Sacrament "geistlicher Anschre fang, leiblich Mittel und sleischlich End" gehöre.

Der Jahrmarkt zu Blundersweilen sollte ein Reuesmoralisch-politisches Puppenspiel eröffnen. Göthe zeigte hierbie später vielleicht nur zu oft geübte Fertigkeit, einzelne Bersonen symbolisch ihre allgemeine Bedeutung in epigrammatischenBointen aussprechen zu lassen. So erscheinen hier mit satirischenAnspielungen alle Typen eines Jahrmarktgetümmels, TyrolerSavoyard, Besenbinder, Pfesserkuchenmädchen u. dgl. Das Buppenspiel stellt die Geschichte der Esther dar. Rach einigen Fragmenten zu schließen, die erst nach Göthe's Tode gedruckt wordert
sind, sollte dies Spiel auch einen sehr sarkastischen Angriss auss
den damaligen Bernunftatheismus und seine Bibelverachtung enthalten. Hamann unterhält sich mit Ahasver und
klagt ihm seine Roth:

"Du weißt, wie viel es uns Rühe gemacht, Bis wir es haben so weit gebracht, An Herrn Christum nicht zu glauben mehr, Wie's thut das große Pöbelheer; Wir haben endlich erfunden klug, Die Bibel sei ein schlechtes Buch. Und sei im Grund nicht mehr daran, Als an den Kindern Haimon. Darob wir denn nun jubiliren Und herzliches Mitleiden spüren Mit dem armen Schelmenhausen, Die noch zu unsern Herrgott laufen.

Aber wir wollen fie bald belehren, Und jum Unglauben fie bekehren, Und laffen fie fich 'ma nicht weifen, So sollen fie alle Teufel gerreißen."

Ahasverus meint, es sei ihm einerlei, wenn er nur gute Soldaten friege. Hamann aber remonstrirt, daß es noch nicht genug fei, die Religion von ihrem Tyrannenthron geftoßen gu haben, denn die Empfindsamkeit habe fich auf ihren Trummern als einen neuen Gögen gesett.

> "Religion, Empfindsamkeit, S' ein Dreck, so lang wie breit. Muffen das all exterminiren, Rur die Bernunft, fie foll uns führen, Ihr himmlisch klares Angesicht."

#### Ahasverus:

"hat auch bafür teine Baben nicht. Bollen's ein andermal befehen, Beliebt mir jest gu Bett gu geben."

Die folgende Scene zwischen Mardochai und Efther, welche das Conventikelwesen geißelt, möge man sich selbst mit ihren Cyniemen in die Erinnerung rufen. Esther hatte gern ein Schaaf mit in's Bett genommen; in zufälliger Ermangelung beffen begnugt fie fich auch mit einem Schwein.

Alle bisher vereinzelten Züge faßte der vergötterte Bald. teufel in fich zusammen, der in seiner Freskenmanier eine der rundeften, vollendetsten Compositionen Göthe's ift. Er machte den Satyros zum Repräsentanten des Rousseau'schen Sppernatus ralismus und des Boltaire'schen Baffes der positiven Religion. Die Devise jener Richtung war bekanntlich: retournons à la nature; das Feldgeschrei dieser: écrasons l'infame. den Inhalt dieses trefflichen kleinen Drama's auf die Lehre zus rüchringen wollen: Schmeichle dem Bedürfniß der Menge und du hast sie. Dieser Zug liegt allerdings auch darin, allein auch noch Bieles mehr. Die Gedankenlosigkeit der Masse, welche bei dem Mangel an gesunder Kritik jeder Bestimmung sich hingibt, wofern dieselbe nur recht entschieden, sei's auch unverschämt, fie bearbeitet, nimmt hier den parasitischen Satyros auf und cons pituirt die Unreligion als Religion, indem sie ihn Mofenfrang, Gothe u. feine Berte.

12

vergöttert. Ein Einsiedler will aus seiner Clause geben. Er empfindet das warme Leben des schönen Lenztages recht inniglich mit Dank gegen Gott. Da hört er ein erbarmlich Schreien, läuft zu und sincet den Satyros, der gefallen und sich ein Bein zerschlagen. Er nimmt ihn in seine Hütte, verbindet seine Bunden, räumt ihm seine Lagerstatt ein, versorgt ihn mit Speik und wandert dann aus. Der Satyros, als er sich wohler still und das karge Leben des Clausners seiner Genußgier nicht zu sagt, nimmt dessen Leinwand als Schurz und wirft das Schuip bildlein am Querhölzlein, den Herrgott des Einsiedlers, in den vorüberströmenden Gießbach, denn er würde eher an eine Zwiedel glauben.

"Mir geht in der Belt nitts über mich,. Denn Gott ift Gott und ich bin ich."

Durch seinen Gesang bethört er zwei Mädchen und sett die Binche besonders in brunftige Flammen. Ihr Bater, der Briefter hermes selbst, wird von seinem Raturalismus hingerissen, der auf gut Empedokleisch aus dem Unding das Urding durch Gegensatz der Kraft gegen die Kraft und durch Bermehrung und Berminderung des Spiels der Kräste die Welt zu Liebe und has hervorgehen läßt. Das Evangelium der Ratur sindet bei der ganzen Gemeinde des Priesters den größten Beifall. Der Satyros verwirft sogar das Rochen als noch zu kunstlich und preis't den Genuß der roben Kastanien an. Dem faulen Bell sagt dies zu; es proclamirt den Raturalisten, der sie nicht serner "in Sitten vertrauert" läßt, und sie zum Abschütteln "der Gewohnheitsposse" aufsordert, schnell zum Propheten, ja zum Gottneheitsposse" aufsordert, schnell zum Propheten, ja zum Gottneheitsposse" aufsordert, schnell zum Propheten, ja zum Gottneheitsposse"

Da hocken sie denn, wie die Eichhörnchen, Rastanien tump pernd, im Areise, aber der Priester Hermes gesteht doch:

> "Saderment, ich habe schon Bon der neuen Religion Eine verfluchte Indigestion."

Seine Frau Eudora denkt von dem neuen Gotte nicht so günstig, weil er sich im Hause gar garstig benimmt. Der Einsiedler, der von ungefähr daher kommt und in dem neuen Gett den undankbaren Strolch entdeckt, der ihm seine Leinmand gestohien und sein Crucifix in den Bach geschmissen, will die Gemeinde enttäuschen, reizt aber dadurch ihren Glaubensfanatismus auf, besonders den der liebeseligen Frauenzimmer, und soll dem Satyros geopsert werden. Eudora rettet ihn, indem der Satyros im Tempel ihr Gewalt anthun will und auf ihr Hülfsgeschrei der Briester Hermes die Thür des Tempels aufstöft und sein Weib von den Umarmungen des Gastes bedroht sieht. Man entsernt nun den Scheingott, der mit Frechheit die Apostaten für seiner nicht würdig erklärt. Der Einsiedler meint jedoch bei seinem Rüczug:

"Es geht boch wohl eine Jungfrau mit."

Im Triumph der Empfindsamkeit kehrte Göthe 1777 ho gegen die Ueberschwänglichkeit, welche der Wertheriade in solchem Nebermaaß gefolgt war. In einem halb als Schauspiel, halb als Ballet und Oper angelegten Luftspiel, das er felbst eine "dramatische Grille" nannte, spann er eine leichte allegorische Dandlung zu sechs Acten aus. Ein Prinz hat fich in eine Ronigin Mandandane verliebt, ift von ihr aber getrennt und läßt eine Buppe machen, die fie ihm barftellen muß und die er auf feinen Reisen sammt einer Runftnatur mit fich führt, denn die Naturnatur ift dem sentimentalistischen Schwärmen nicht gunftig genug: im Thau holt man sich so leicht den Schnupfen, bei dem Sonnenuntergang belästigen bie Mücken u. s. w. Er halt sich daher einen directeur de la nature, der ihn im Zimmer mit Donbschein, Quellengemurmel, Rachtigallengeflöte, Walddecorationen, durch gute Maschinen, mit höherer Natur bedienen muß. So hat anch die Puppe seine ganze Anbetung, während er, als bie wirkliche Mandandane fich an ihre Stelle sest, nichts fühlt. Endlich entdeckt fich seine Rarrheit. Der leinene Balg, mit Odderling ausgestopft, hat aber doch eine Art Berg; in einem Beutel finden fich die Nachfolger des Werther, Sigwart obenan; als die "Grundsuppe" erscheint dann freilich die neue Seloise ind zulett der Werther. Der König Andrason, der den gesunen Menschenverstand reprasentirt, wird nach dieser Katastrophe let seiner kunstschwärmerischen Gattin wieder vereinigt. diefelbe ein Monodrama: Proserpina, recitiren, wie diese Sattung damals im Schwange war. Manche Kunstrichter haben strometheus gehaltene Lyrik in dies luftige Drama habe hineinsweben können und er selbst, wie es scheint, hat sich diese Meisnung beinahe aufreden lassen. Allein er fühlte wohl, daß er gegen das Spiel der Empsindungen und der Phantaste auch einen positiven Ernst setzen musse. Das that er durch die Proserpina, diesen weiblichen Prometheus, der durch einen Bis in des Granatapfels Kern seine Freiheit ebenso verwirkte, wie Prometheus durch den Raub des Feuers. Wie dieser an des Kaukasus der Felswand geschmiedet, ward sie in den freudelosen Hades gebaunt. Sie ist Königin, wie die Parzen ihr zurusen, aber elend!

Der Triumph der Empfindsamkeit ist übrigens für die rosmantische Schule sehr wichtig geworden. Sie hat ihn oft nachsgeahmt. Tied's Berbino u. s. f. hat hier seine Quelle, selbst das Spielen mit der Bühne und mit dem Publicum. Göthe machte sechs Acte und ließ im Stück selbst darüber ressectiven: das Publicum in Deutschland werde zwar erst sich wundern, dann aber die Sache geduldig hinnehmen, denn es sei unerhört, was es Alles von dem Theater sich gefallen lasse. Dies Ironisten des Theaters durch das Theater ward ein Hauptzug der romanstischen Dramatik.

#### Egmont.

Von der dramatischen Lyrik Göthe's, welche in kleinen Liederspielen sich hervorthat, fallen die Anfänge auch noch in diese erste Periode. Jedoch kam sie erst durch die Italienische Reise zur völligen Reise. Claudine von Villa Bella war upsprünglich in Prosa und Versen geschrieben und ward erst 1788 ganz versissieit und abgeschlossen.

Dagegen muß der Egmont noch zur ersten Periode, jedoch als das Werk gerechnet werden, welches von ihr zur zweiten den Uebergang bildet. 1775 schrieb er die ersten Scenen; 1778 war er mit dem Ganzen fertig; erst 1788 aber, nachdem er ihn zwar nicht umgeschrieben, aber in Italien ihn noch ein-

mal durchgearbeitet hatte, veröffentlichte er ihn. Es ist wichtig ju wiffen, daß er vor Schiller's Fiesco den Egmont concipirte und zwölf Jahr hindurch fich erft nicht genügen mochte, mahrend diefer Zeit auch unstreitig noch einen tieferen Gehalt von einem weiter überschauenden Standpunct in das Stud hineindichten Manche Aritiker haben wegen der in Italien erft erfolgten Bollendung dem Egmont eine Zwitterhaftigkeit vorgeworfen, als schwante er zwischen einer Shakespearifirenden Manier und einem rein idealem Styl. Gewiß greift auch Egmont burch Inhalt und Form in die Sphare gurud, in welcher der Gog von Berlichingen entstand, so wie er in die Sphare vorausgreift, in welcher die Iphigenic entstand. Allein in jener Beziehung muß man ermagen, daß Gothe, eben weil er im Got seiner Phantafte roch alle Freiheit gestattete, im Egmont diese Stufe hinter fic Batte, mithin eine bobere betreten mußte. In diefer Beziehung der vergeffe man nicht, daß die erste in Prosa geschriebene Bearbeitung ber Iphigenie dem Egmont weit naher steht, als Die metrisch verklärte.

Ferner ift an Egmont getadelt worden, daß er der Be-Thichte nicht treu geblieben. Diefer Tadel ward zuerst von Schiller 1788 in der Allgemeinen Literaturzeitung erhoben und ift feitdem vielfältig wiederholt. Nun ift gegen die Richtigkeit Der historischen Localfarbe gewiß nichts einzuwenden. Der natios nale Charafter der Riederlander und Spanier ift auf das Treffendste festgehalten und die individuelle Berfchicdenheit der besondern Stämme der Riederlander, als der Friesen, Wallonen, hollander, Flamander mit der objectivsten Leibhaftigkeit und doch ohne Unpoesie wiedergegeben. Eben so ist aber auch die Bahrheit der geschichtlichen Umftande auf bas Genauefte beachtet, bas innere Berhaltniß ber Ratholifen und Protestanten, ber bilderfturmische Fanatismus ber letteren, Granvella's Inquisitionsgericht, die Geneigtheit des Adels zur Auswanderung, die Brivilegien der Stände und Städte, die Stellung der Regentin zwischen ihnen und bem Ronige u. f. f. Bas ift es denn nun, was unhistorisch ift? Es ift Egmont felber, benn Göthe hat ihn als einen unbeweibten, lebenslustigen, volksgeliebten, ebelheiteren Cavalier geschildert, mahrend der wirkliche Egmont ver-

heirathet war, acht oder neun Rinder hatte, gartlichft für di-Seinigen sorgte und noch vom Gefangniß aus an den Ronig von Spanien schrieb, seine Familie nicht in's Elend zu ftoben dieser auch vom Fiscus Egmont's Güter in der That jurud gegeben wurden. Bie viel rührende Scenen, meint Sciller hatte es nun abgegeben, wenn dies Motiv benutt und bi schmerzliche Trennung von Weib und Kindern benutt ware Gewiß, es hatte viel mehr naßgeweinte Schnupftucher im Den schen Theater gegeben. Batte aber das Drama dadurch gewon nen? — Borweg wird man dem Dichter die Liceng zugestehe muffen, für seine idealen 3wede die geschichtliche Tradition ander zu dürfen. Dies thaten schon die antiten Tragifer mit be Mythen — und Schiller selbst? Ift denn sein Carlos, sei Ballenstein, ift seine Marie Stuart u. f. w. eine Copie be beglaubigten Geschichte? Göthe hat ein vollkommenes Bewußtsei darüber gehabt, weshalb er ben Egmont als Colibatair an treten ließ. Er wollte der berechnenden Cabinetspolitit ein frische, naive, dem Augenblick hingegebene, sich und Andern ver trauende - und dem Militairterrorismus eine tapfere, ach ritterliche Individualität entgegensegen. Diese durfte nicht ver heirathet sein, denn durch die Sorge um die Familie ware bi fröhliche Rudfichtslofigkeit des Belden und ihr Contraft gegen bi Politik als ihr Schickfal aufgehoben worden. Dieser nothwendi gen Isolirung halber mußte auch Graf horn aus dem Spie bleiben, wiewohl er historisch mit Egmont eng verbunden war und mit ihm zu Bruffel auf demfelben Blutgerufte farb. Er batt das Intereffe zu fehr von der Hauptperson abgezogen.

Sollte nun Göthe diesen leichtmuthigen, ritterlichen Prin zen von Gaure, wie Egmont sich hatte neunen sollen, sollte e ibn obne Liebe hinstellen? Rein. Das ging nicht. Die Lieb beweist bei ihm nicht nur, daß er ein warmes Herz hat; sie be weist auch, indem es die bürgerliche Clare ist, welche er liebt daß er in der Liebe oben nur Liebe wolle und leichten Sinne der Standesunterschiede in der Liebe nicht achte. Bas hat mu Göthe wegen dieses armen Clarchens nicht gequalt, deren Lie benswürdigkeit doch Riemand leugnen konnte. Einige Freund wollten sogar nicht wissen, oh sie dieselbe als Dirne ober als

Göttin zu nehmen hatten und Göthe hat fich in seiner Selbftvertheidigung so weit herabgelaffen, daß er sogar aufmerksam macht, wie Clarchen Egmont ja nicht liebe, ihre oder seine Sinnlichteit zu befriedigen, sondern wie fle ihn, eben weil er Egmont sei, liebe. Wenn zur Charafteristit bes lebensfreudigen Grafen die Liebe einmal nothwendig war, so konnte er zugleich nur ein Bargermad den lieben, benn in biesem Berhaltniß tommt bie Sympathie Egmonts für das Bolt, für die Bürger, gur reellen Die Einheit des freien Riederlandischen Geiftes Erfdeinung. in allen seinen Kindern, hohen wie niedern, wird in dieser Liebe anschaulich. Es ift daher auch eben so mahr als schön, wenn dem Egmont im Rerfer die göttliche Freiheit in der Gefalt Clarchens erscheint, benn dies einfache Madchen hatte unter Anderem den Muth, auf offener Strafe die Burger zu seiner Befreiung aufzurufen, weil fie seine und des Volles Sache als dieselbe erkannte. Wenn man fich endlich an der Traum. vision selber gestoßen und sie mit Schiller einen Operneffect sescholten hat, so ist das sehr kahl verständig abgeurtheilt. icheinen bem Macbeth nicht die Begen sogar bei Tage? Erscheinen Richard dem Dritten nicht alle von ihm Gemordete im Traum? Ik der Schluß der Jungfrau von Orleans, wo ein rofiges Licht fle anstrahlt und die Fahnen über sie gesenkt werden, etwa nicht opernhaft? Läßt Schiller sie, wie die wirkliche Geschichte, auf dem Markt zu Rouen von den Engländern als Heze verbrennen?

So ungerecht ist man gegen Göthe gewesen. Ja, man hat es unwahrscheinlich gefunden, daß in so ernsten Zeiten ein so an die Spise des Ganzen gestellter Mann wie Egmont die Reigung haben könne, ein Liebesverhältniß anzuspinnen und in den Armen seines Clärchens einige Stunden hindurch die Politik zu verzesten. Ueber diese psychologischen Krämerseelen! Rein, es ist im Segentheil ein vollkommen wahrer Zug, den alle Geschichte bestätigt, daß mitten in den größten Katastrophen des Lebens doch dessen kleinere Kreise und Gewohnheiten sich sorterhalten. Bir müssen essen, schlasen, uns ankleiden u. s. s. mitten in den Wirbeln unserer Leidenschaften, mitten im Getriebe der Stigsten Weltumwälzungen. Als in der Revolution Mirabeau's Reden den Feudalstaat zerdonnerten, — hinderte ihn dies', von

der Tribune zu Anakreontischen Mahlen, zu erotischen Orgien sich zu begeben? War Danton dem trocknen St. Just nicht seines Epikuräismus halber verhaßt? Als die Schaffote täglich mit frischem Blut von Hunderten sich rötheten, — hinderte dies die Pariser, Abends die Theater zu besuchen? Ueberzeugen wir uns nicht aus der Histoire musée de la république Française von Challamel, daß täglich auf allen Theatern gespielt wurde? So viel vermag "die süße Gewohnheit des Daseins", wie Egmont sagt, der nicht glauben kann, daß die Sonne ihm heute deswegen scheine, damit er des Gestern sich erinnere. Auch Bradenburg's Leidenschaft hat diese Seite an sich; er ist so in seine Liebe vertieft, daß er gegen den Gang der öffentlichen Seschichte sich ganz passiv verhält.

Es hat einigen Deutschen Professoren gefallen, Göthe den Sinn für die Geschichte abzusprechen und man hat diese scharsfinnige Entdeckung höchlich gepriesen und umhergetragen. Ich weiß nicht, welche Qualitäten alle zu jenem Sinn gerechnet werden, aber so viel weiß ich, daß einen Götz und einen Egmont ohne historischen Sinn zu dichten unmöglich ist und daß man aus diesen Dramen die göttliche Desonomie der Geschichte besser versstehen lernen kann, als aus zehn Compendien. Das tragische Verhängniß Egmonts ist der Constict einer naiven, streng rechtslichen Rational-Individualität mit der Schlauheit der Cabinetspolitit und ihrer Gehülfin, der Grausamkeit des Militairterroprismus. Wir sehen die Revolution sich außauen. Wir hören sie, wie Dahlmann von dem Beginn der Französischen sagt, anpochen.

Im ersten Act erscheint das Bolt und die Regierung; zuerst das Bolt, welches so eben das Fest des Königsschies bens seiert und noch den Toast auf Sicherheit und Ruhe, Ordnung und Freiheit ausbringt. Die Regentin ist durch die bald hier bald da ausbrechenden Unruhen bekümmert und über Egmont mißgestimmt, daß er, ein Aristokrat, der neuen Lehre zu viel Vorschub leiste und durch seine Gastmable den Niederländischen Adel mehr zusammenhalte, als dies durch geheime Verbindungen möglich wäre. Zulest schauen wir das Volk auch in der Wohnung, im Innern, wie wir es zuerst auf der Straße gesehen

haben. Wir werden in das Bürgerhaus zu Clärchen geführt. Brackenburg wird von ihrer Mutter auf die Straße geschickt, zu sehen, was für ein Tumult sich erhoben. Clärchen aber bereitet uns auf Egmont's persönliches Erscheinen vor.

Im zweiten Act bricht die Gutzundlichkeit des Bolks bervor, das durch die Nachricht von der Plünderung der Flandrischen Rirchen und Alofter fehr aufgeregt ift. Banfen und ein Seifenfieder sangen an, sich um ihre Privilegien zu schlagen. Der Lärm Egmont fommt gegangen, beruhigt die Leute und läßt wächft. uns das Gewicht seiner volksfreundlichen Dacht fühlen. Alle find von feinem Betragen erbauet; Jetter meint freilich, als von feiner Shonheit die Rede ift, zwischen hin, daß sein Bals ein rechtes Fressen für den Scharfrichter sein mußte. Als Gegensatz erblicken wir dann Egmont bei fich im Gespräch mit seinem Secretair und haben Urfache, sein verftandiges und wohlwollendes Benehmen in seinen Privatangelegenheiten kennen zu lernen. Nun tritt Dranien auf, ber Reprasentant der mißtrauenden Ariftotratie, deren unheilwitternden Stepfis der forglose Egmont seine Legalität und Lopalität als Bürgschaften des Friedens und Gedeihens entgegenstellt. Oranien warnt umsonst!

Der britte Act ift der Moment, in welchem die Indivis dualität ihr Recht behauptet und die Geschichte von sich abstreift. Margarethe von Parma fühlt, daß fie als Beib dem heraufdrobenden Sturm nicht gewachsen sein werde, aber fie fühlt fich auch durch den König, ihren Bruder, beleidigt, als fie wohl merkt, wie derselbe formell zwar sie noch als Regentin respectirt, ber Sache nach aber beseitigen will. Sie beschließt, was auch Macchiavell bagegen einwende, fich zurückzuziehen und anrudenden Alba das Regiment allein zu überlaffen. dem Die symmetrische Rehrseite Dieses Gesprächs ift Egmont's Besuch bei Clarchen. Als er, nach Anhörung der Berichte seines Secretairs, Runzeln auf seiner Stirn gewahrte, meinte er, daß es, fte zu verscheuchen, mohl noch ein freundliches Mittel gebe und war zu seinem Clärchen geschlichen, dem er heute die Freude macht, sich ihr einmal in aller seiner Grafenpracht als Ritter des goldnen Bließes zu zeigen. Pach Weiberart ift denn das Madden auch gang entzückt, ben schönen Mann so schön angezor

gen zu sehen und diesen Mann ben ihren nennen zu darfen. 3st seligem Kosen vergeffen sie bie Belt.

Der vierte Act entwickelt die Ratastrophe und lagt uns die tiefften Blide in die Staatsweisheit thun. Die Burger find durch die Soldateska eingeschüchtert. Alba herrscht mit kluger Berechnung und mit eisernem Billen. Gothe hat ihn nicht etwa als einen roben Benter hingestellt, sondern als einen dem robaliftischen Absolutismus unbedingt mit Uebergeugung ergebenen Dann. Egmont sucht ihm mit Freimuth den Buftanb und die Bedürfniffe bes Riederlandischen Boltes beutlich gu Alba geht nicht darauf ein. Er verachtet bas Bolt; machen. er halt es für kindisch. Richts durch das Bolk, wenn auch Alles für das Bolt, ift seine Ansicht. Rur der König foll die Quelle fein, von welcher alle Segnungen auf das Bolt herniederthauen. Er allein soll wissen, was ihm wahrhaft frommt. Der Unterthanenverftand foll nicht hinreichen, das Befte des Landes zu ertennen. Egmont macht bemerklich, daß, wie hoch ein Konig stehe, er doch nicht allwissend, nicht allmächtig sei und des Rathes bedürfe, um das Bohl eines Boltes nicht zu verkennen und mißzuleiten. Alba erwidert, nicht was zu thun sei, nur wi e es auszuführen, mache den Rath für den Konig nothwendig. Egmont, hingeriffen von dem Rechtsgefühl, wird immer warmer in der Bertheidigung der Rechte der Riederlander, sett jedoch voraus, daß er mit Alba, als diefer ihn fragt, ob er auch vor des Königs Ohren so reden wurde, eben nur Meinungen ver-Als er aber gehen will, laßt Alba ihn verhaften!

Im fünften Act sehen wir das Opfer der Cabinetspolität und des Wilitairdespotismus fallen. Elärchen's Stimme forden umsonst die eingeschüchterten Bürger zum Ausstande auf. Sie suchen sie zu beschwichtigen. Sie zeigen auf die sinstern Spanier, welche mit ihren hellebarden an jeder Straßenecke stehen. Braden, burg erinnert sie, wie es sich für sie, die man sonst nur Sonntags mit dem Gesangbuch durch diese Straßen habe ehrbarlich wandeln sehen, gar nicht schicke, solchen Lärm zu erregen. Sie gibt ihm Recht, indem sie den Entschluß saßt, sich zu vergisten, was sie auch aussührt und ihren Schatten, den marklosen Braden, burg, einen verdünnten Werther, nach sich reißt. Egmont träumt

im Kerker von der Freiheit. Im Gefängniß auf sich allein gewiesen, den kahlen Wänden gegenüber, wird man nachdenklich und träumerisch. Der Traum hat also psychologisch die vollkomsmenste Berechtigung, aber auch historisch — denn noch rührt sich ja das Bolk nicht. Es weiß seinen Liebling im Gesängniß, aber es wartet. Es hosst, es zweiselt. Egmont, denkt es noch, ist ja Ritter des goldenen Bließes, darf also nur von seines Sleischen gerichtet werden. Die Freiheit ist mithin nur erst in Egmont's Traum vorhanden. Die Trommelwirbel Alba's weden ihn zur unglaublichen Wirklichseit. Sein Todesurtheil war ihm verlesen und er glaubte, man werde ihn im Kerker tödten. Rein, man ist so frech, auf offenem Narkt sein Haupt sallen zu lassen. Ran ist so frech, weil man so consequent ist.

Aber nun fühlt man auch, daß, nachdem diese Unthat gesschen, die Revolution, die bis dahin nur gegrout hat, unaufshaltsam gegen die Spanische Tyrannei und ihre Praktiken lossbrechen werde. Die Revolution des Bolkes ist das Resultat des Lodes Egmont's.

Egmont ift ein politisches Drama, denn er stellt die Entwidelung eines Bolkes zum Staatsbewußtsein dar. ift nur ein historisches Drama. Der Boben, auf dem er berubet, ift bas Aggregat Privilegirter, welches fich Deutsches Reich In der Anarchie seiner Individualitäten trat Göt mit Nannte. dem Bersuch energischer Selbsthülfe auf. Im Egmont ist ber Boden des Ganzen wirklich die Staatsidee; damit dieselbe aber boetisch erscheine, erblicken wir fie in ihrem Werden. Riederlander find nach ihren Stämmen ganz unmittelbar fehr verschiedenartige Wesen; der Friese, Brabanter, Wallone, Sollander u. f. w. haben ihre eigenthümlichen Sitten, Eigenheiten, Rechte, Freiheiten. Gleich Die Eingangescene stellt uns voltsthumliche Mannigfaltigfeit vortrefflich dar. Allein eben diefe Berschiedenheit treibt sie auch zur Rivalität mit einander und wir feben, wie der Seifenfieder auf offener Straße für feine Privilegien d. h. die Vorrechte seiner Provinz fich zu schlagen anfängt. Eben so fteht der Riederlandische Abel noch mit dem vollen Gelbstgefühl seiner Standesrechte da. Dranien erinnert im Gespräch mit Egmont biefen baran, baß fie, die Ritter, dem Könige auf ihre Beise bienten und ihm gegenüber boch wohl ihre "schönen Rechte" genau abzuwägen verftunden. selbft, wie treu er dem Ronige sei, gibt dies zu, findet jedoch tein Unrecht darin. Jeder Riederlander, meint er, sei fo rund, so fertig, für sich ein kleiner König, daß solche Menschen wohl ju bruden, boch nicht zu unterbruden. Dan fieht nun zugleich wie die Riederlander in aller Berschiedenheit des Berkommens und der Rechte doch auch das Bedürfniß haben, zusammenzuhalten und fich als Einheit zu constituiren. Allein aus fich heraus tommen fie nicht dazu. Ihre Anhänglichkeit an ihre bestehenden Rechte, ihr Conservatismus hindert fie daran. Egmont felbf, wie sehr er durch Schönheit, Freigebigkeit, Tapferkeit, Patriotismus als Liebling bes Boltes erscheine, ift nichtsbestoweniger Aristofrat und nicht gemeint, von seinen Rechten auch nur das Geringste aufzugeben. Gewöhnlich heißt es von ihm, sein blindes Bertrauen fturze ihn in's Uugluck und errege in uns für ihn die tragische Furcht und das tragische Mitleid. Allein eben dies fröhliche Bertrauen zu fich und Andern grundet fich bei ihm auf dem positiven Recht und der Gewißheit, daß der Ronig als Schirmherr der Rechte Aller nichts Ungesetzliches thun konne, thun werde. Diese objective Basis ift es, welche wir bei seiner Sorglofigfeit durchfühlen. Wie er an den Konig, an Die Beiligkeit des Gesetzes glaubt, follte es sein. Diese Berechtigung bebt sein Gefühl aus der Sphäre der bloßen Subjectivität, ein zufälliger Charakterzug zu sein, heraus. Gerade eine solche auf ihrem Recht stehende Individualität scheint aber der Gegenseite am hinderlichsten. Ihr Dasein ift ihre Schuld; ihr Recht für sie ihr Unrecht.

Die Gegenseite nämlich ist die absolute Monarchie, welche die Zähheit der Stammesdisserenzen, die hinterhaltigkeit der Basallen zu zertrümmern entschlossen ist, um die Einheit ihres Willens unumschränkt, wie sie glaubt, zum Wohl des Ganzen durchzusepen. Von Außen kommt die Einheit als Iwang an die Niederländer heran, um ihre innere Einheit und weiterhin auch die äußere Selbstdarstellung derselben zu vermitteln. Dies pädagogische Verhältniß wird dadurch um so anschaulicher, daß der König, statt unter den Niederländern zu leben, sern von

ihnen in Spanien residirt. Spione durchziehen freilich bas Land und berichten von jedem Vorfall nach der Hauptstadt. Margarethe von Parma klagt, wie dem Könige jede Unart und Ungezogenheit des Bolkes, die als eine unschädliche Aufwallung sich bald von selbst verlaufen wurde, im grellsten Licht mitgetheilt und er dadurch gegen die Flandrischen Provinzen in steter Gereiztheit erhalten werde, als ob in ihnen die Meuterei ber Rebellion jeden Augenblick losbrechen muffe. Alba ift das rücksichtslose perfönliche Organ, die Inquisition das polizeiliche Institut dieses königlichen Billens, denn die Inquisition war anfänglich mehr politisch, als Alle ihre Beamten wurden vom Könige ein- und abtirdlich. Die Päpste sahen sich deshalb zuerst von der Inquisition in ihrer Macht beschränkt; aber wie die Papfte es immer verfteben, wußten fle später die Inquisition doch von fich abhängig zu In den Riederlanden trat die nivellirende Kraft biefes machen. Glaubensgerichts besonders start hervor, weil die politischen Bewegungen mit den religiösen sich verschmolzen. Der Kanatismus der Katholiken und Protestanten schurte sich gegenseitig. rethe, als Italienische Prinzessin, ift über die neue Lehre sehr bedenklich. Macchiavell schlägt ihr als einziges Mittel, Rube berbeizuführen, vor: sie gelten zu lassen. Er hat recht, der weise Staatsmann. Der berühmte Florentinische historiker und Politiker war allerdings schon 1527 gestorben, allein Göthe hat durch den Ramen, welchen er dem Bertrauten der Regentin gibt, doch wohl an ihn erinnern wollen. Egmont ist der Regentin als einer altfatholischen Seele viel zu tolerant gegen die Reger und hat ihr auf ihre Vorstellungen wegen ihrer Excesse erwidert, es tame weniger auf diese Thatsachen, als darauf an, die Riederlander über ihre Berfaffung zu beruhigen. Macchiavell findet diefe Antwort, die ihr miffällt, ganz richtig. Alba ift noch katholischer, als die katholische Majestat und fest bas Ideal feines Betragens in den unbedingteften Gehorfam gegen den Rönig. Ebenso forbert er solchen Gehorfam von allen Andern. Als Egmont im Gespräch mit ihm sich auf die Freiheit beruft, meint er, Freiheit sei ein schönes Wort. Bas sei aber des Freiesten Freis heit? — Recht zu thun. — Und daran werde der König fie nicht hindern.

Bon beiben Seiten fürchtet man bie Billfur, aber anf umgelehrte Beife. Der Konig beforgt, daß der Rieberlandifte Abel nur deswegen auch für das Bolt aufzutreten geneigt fei, weil er fich in der Erhaltung seiner particularen Rechte Schlupf. wintel fur feinen Egoismus fichern wolle. Er halt die Daffen für unmundig und fich für göttlich berufen, fie zu ihrem Beften au regieren, um ihre Billfur unschädlich gu machen. Die Rieber landische Aristokratie bagegen fürchtet, daß des Königs Dact wohlerworbene, verbriefte und verfiegelte Rechte franten, daß fie die mahren Bedürfniffe des Landes verkennen, daß fie mit einer abstracten Uniformitat bas frische Leben der Provinzen ertobten und mit diesem Streben verderbliche Unruhen erzeugen fonne. Als Egmont gegen Alba Dies Bedenken außert, erklart biefer, der Rönig wolle feinen Billen. Bon dem Abel verlange er nicht Rath, was zu thun sei; dies sei fcon beschloffen; er fordere nur Rath, wie sein Bille auszuführen. Egmont's Bor stellungen gegen folchen Buftand, ber gur Emporung reigen muffe, findet er nahezu verbrecherisch.

Dies ift die politische Collision im Egmont. Der Staat bedarf der Einheit, bedarf ber Geltung des gleichen Gefetes für alle Burger. Diese Einheit zu wollen ift das Recht des tinig lichen Willens, die Starte der absoluten Monarchie. Allein wit der andern Seite verlangt das Wohl der Einzelnen feine Berich sichtigung. Die Allgemeinheit bes Gefetes muß die Besonderheit ber Buftande in fich aufzunehmen suchen. Der monarchische Ab jelutismus abstrabirt von der Individualität, von dem go ichichtlich gewordenen Recht. Es wird revolutionair. Pricht Alba unbebenklich aus. "Sollte ber Regent, fagt er, nicht Wacht baben, bas alte Perkemmen zu verändern? Und follte nicht eben bies fein iconftee Borrecht fein? Bas ift bleibend auf biefer Weit? Und follte eine Staatseinrichtung bleiben konnen? Hup nicht in einer Beitfolge jedes Berbaltniß fich verandern und chen barum eine alte Berfaffung bie Urfache von taufend Uebein meiten, meil fie ten gegenwärtigen Zuftand bes Bolfes nicht umjapt? Der allgemeine Gedarke bierin ift mabr, allein Alba tent bas Bolt zu einem blos rainren Steff für ben toniglichen Millen berunter Ge merte nicht alt, nicht flug, es bleibe findisch

worauf Egmont erwidert, wie selten es sei, daß ein König zu Berstande komme.

Die Form, in welcher die Collision sich entwickelt, ift die Auflage Egmont's auf Cochverrath. Die Regentin selber spricht es in der Unterredung mit Macchiavell aus, daß der Borwurf der Gottesleugnung und der Majeftatsbeleidigung von jeher das Mittel des Absolutismus gewesen sei, seine Gegner aus dem Bege ju raumen und fie zu schinden, zu topfen, ju radern. Leugnung Gottes, Beleidigung der Dajeftat! viel Subjectives liegt nicht in folchen Borftellungen? Belch' einen Spielraum bat hier nicht die Willfür? Und gulest sucht man wenigstens die Absicht der Leugnung, der Beleidigung festzuhalten. Banjen aber macht dem Bolk begreiflich, daß bei einem Proces auch der Unschuldigste schuldig werden muffe. Bas man aus ihm nicht herausverhöre, verhöre man in ihn hinein. Der Untersuchungerichter frage bin, frage ber, befte fich an den fleinften Widerspruch, mache das Berichweigen des geringften Uma ftandes zum Berbrechen und verbore den ehrlichen Mann, eb' er te fich versehe, in aller Form zum Schelmen. Ein solcher Prouf murde jedoch noch die Form des Rechts respectiren. Der Absolutismus, geht aber in seiner Herrschlucht von der Macht jur Gemalt über. Er misachtet das positive Recht und wird, wie Onnien vorausgesehen, jur Tyrannei. Egmont dürfte als Nitter des goldenen Bließes nur von feines Gleichen bes und veruxtheilt werden. Statt deffen wird er von dem Rath der 3mölfe unter Alba's Borfis ohne Weiteres wegen Gochverrath zum Lode verurtheilt.

Diese Gewalthat, dieser Bruch des Aechts-ift der Anfang der Rewolution. Gegen die Willfür des Königs muß der Gegenstoß erfolgen. Die Revolution des Bolles muß hervordnechen. Das Boll ist allerdings eingeschüchtert. Bon der frühlichen Unbefangenheit, mit welcher es zuerst erschien, haben mir es Act vor Act immer gedrückter, zurückaltender, vorsichstiger, äusstlicher werden sehen. Es wagt auf den Straßen nur noch zu wispern. Der Militairterrorismus, das Organ des fürstlichen Despotismus, lähmt allen die Zunge, beklemmt allen das Herz. Und. doch werden sie endlich zum Schwert greisen

wüssen. Egmont hat diese Sewisselt. Sein Bint und die Rändle With ihm folgenden Märtyrer für die Freiheit wird alle Damik Mi Tyrannei wegspülen. Aarl Grün spricht von dem Ausgeng bei Egmont, als wenn derselbe mit einer träumerischen Situation, mit einer Phantasmagorie schlösse. Dies ist nicht der Fall. Die Traumgebilde, in welchem die Zukunst sich Egmont prophetischenthüllt und Clärchen ihm den Lorbeerkranz auf das Saupt dräck ist ja nicht das Ende der Tragsdie. Egmont erwacht ja end ihr und schreitet mit dem vollsten, klarsten Selbstbewußtsein auf dem Aerker auf das Blutgerüst. Er spricht es aus, das er sit die Freiheit falle und fordert auf, seinem Beispiel nachzuchnen und für unser Liebstes uns muthig zu opsern.

Wenn die Englische Tragodie in politischer Beziehung mehr episch sich gestaltet batte, so war die Französische zur fogenannten Staatsaction geworden, zu einer Sentenzendialektik, welcher Goile felbst in bekannten Berfen spottete. Sein Gos schloß sich der dramatischen Epit Shakespeare's an. 3m Egmont hielt er bie allgemeine geschichtliche Wahrheit mit größter Treue fest. Die nationale Lebenbigkeit bes Bolkes, ber Bechsel seiner Zuftande blieb der epische Borgrund; die Idee des Staates aber ward der hintergrund. Es soll zur allgemeinen Verfassung tommen, die vielen Pfeile der sproden Individualitäten sollen in Ein Bündel zusammengefaßt werden. Allein in der Entfaltung der tiefsten Gedanken über den Staat ift nichts von der Trodenheit aufgespreizter Maximen vorhanden, wie fie, nach Gothe's Ausdruck, bei den Staatsactionen "den Puppen wohl im Munde ziemen." Seine Personen find wirkliche Menschen, die das all gemeine- Pathos als ihr eigenstes aussprechen. Gervinus, Bb. V. 6. 103 erkennt dies an, behauptet aber, daß man "diese indis viduellere Naturwahrheit in folden politischen Staatsactionen immer gewöhnt war." Ich muß gestehen, daß ich dies nicht sinde. Rehmen wir des Gryphius Trauerspiel von Karls des Ersten von England Fall und einige Stude von Klinger aus, so mußte ich wirklich nicht zu fagen, wo in den politischen Studen der Franzosen sowohl als auch des Alfteri und der die Franzosen nach ahmenden Deutschen so viel individuelle Naturwahrheit vorhanden ware und ich sete ein großes Berdienst des Egmont gerade in

iese Leistung. Die ästhetische Bollendung dieses Trauerspiels sit bei genauer Analyse die strengste Probe aus. Meisterhaft ist nesonders die Kunst, mit welcher der Dichter von den particuläten Ansängen der positiven Geschichte uns auf die Söhe allgesmeiner Menschlichkeit hinzusühren versteht. Diese weißen uns in Ferdinand, Alba's Sohn, nahe zu bringen, der im Gesängniß Egmont mit dem Geständniß überrascht, in ihm das Borbild seines Strebens gefunden zu haben. Er, des Feindes Eohn, erkennt seine allgemeine Liebenswürdigkeit an. In der Birklichkeit war Alba's Sohn ein blutgieriger Spanier. Es zehört zu den Euphemismen der Göthe'schen Ratur, ihn zu einem so idealen Schwärmer umzubilden, wie er im Egmont es übershaut gethan hat, das Positive, Optimistische der Personen hetvorzusehren.



Zweite Periode. Der classische Idealismus.

# State State of the second

## 

--

•

#### Die Spochen in Göthe's zweiter Periode.

zweite Periode ber Entwickelung Göthe's haben wir eines Idealismus bezeichnet. Er wandte fich barin von stoffartigen Erregung zur selbstbewußten Ausbildung ber Die Italienische Reise wurde ihm bas it der Form. ledium, diesen Schritt durchführen zu konnen. von allen falschen Tendenzen und ließ ihn Natur und t ungetrübten Augen schauen. Betrachten wir die Stufen, nun durchschritt, naber, so ftellen fie uns eine offentgegensetzung der Bendepuncte der ersten Beriode dar. : unterschieden sich der sentimentale Naturalismus, der us und die polemische Humoristik. In der zweiten das tt zuerft das Streben nach classischer Idealität auf hiedenste hervor, welches die Bollendung der Form sucht, mit ihr zugleich den würdigsten Gehalt zu vereinen be-Bahrend aber ber Dichter in dies acht fünstlerische sich vertieft, erhebt sich in der Französischen Revolution ienkampf der wirklichen Geschichte. Im Gegensatz zu der zkeit, worin er übergeht, flüchtet Gothe in die Beschrän-Das zweite Moment seiner ersten Periode war Titanisches gewesen; er hatte darin selbst auf revolu-Boben geftanden. Rachdem er aber zur wahrhaften e gelangt war, konnte er biefes himmelfturmende Pathos tsegen und neigte fich mit der gangen Gelbstftandigteit itur, die wir allerdinge einen Trop gegen die Birklichen könnten, eher jum Ibpilischen. Endlich wenn er bie erfte Beriode mit einer negativen Stellung gegen Literain und Leben schloß, wenn er, seines Genius gewiß, die ironische Pfeile gegen Extravaganzen schlenderte, welche aus Richtungen hervorgingen, die er selbst mitgepslegt hatte, so verhielt er sich am Schluß der zweiten Periode durchans positiv. Er suchte die Resultate seiner Weltanschauung mit praktischer Weisheit zu über- liefern. Er ging in eine Socialtenden beng über.

Ceben wir auf die specielle Chronologie ber Gothefden Berte, so ift es allerdings schwierig, eine volltommen genaue Coincidenz der bezeichneten Epochen und der einzelnen zu ihnen gehörigen Broductionen gu finden, weil Gothe fo Bieles neben einander anfing und durch viele Jahre fortführte. Es bleibt eben deshalb nichts übrig, als die innere Ginheit der Dichtungen felbft mehr ju beachten und fie fo ju gruppiren, bag babei bie geschichtliche Afme ihrer Production, ber Dochpunct ihres Ibschluffes, beachtet wird. Bilhelm Reifter g. B. fällt ichen fehr früh. 1778 bis 1785 hatte Gothe schon die ersten sechs Bücher fertig. Dennoch dürfen wir ihn an das Ende der neunziger Jahre verlegen, weil er erft in Diefer Beit, in ber Bechfetwirtung Gothe's mit Schiller, feine lette Beibe erhielt. Die Anfange des Fauft geben noch weiter, sogar bis in den Strafburger Aufenthalt gurud. Dennoch tonnen wir auch ihn getroft in die dritte Epoche der zweiten Beriode fegen, weil er in ihr erft feine jetige Geftalt empfing; nämlich ber erfte Theil, benn ber zweite Theil muß als der Gesammtschluß der Göthe'schen Broduction zurudgeftellt bleiben, wenn gleich auch von ihm Ginzelnes ichen in der zweiten Beriode gedichtet ward, z. B. die Belena großentheils noch während Schiller's Lebzeiten.

Das erste Moment der zweiten Periode, das classische, um fast die Iphigenie, den Tasso und die vollkommen antikistrenden Dichtungen. Iphigenie, das Ideal reinster Beibliche teit, der liebenden Schwester, war die höchste Durchdringung christlichen Gehaltes und Hellenischer Formenschönheit. Tasso ward zur Berklärung des leidenschaftlichsten Gefühls eines productiven Genius in dem Kamps mit der maaßvollen Strenge des seinsten geselligen Tactes, der ein Ueberschreiten der nothwendigen Grenzen der Berhältnisse schlechthin versagt. Die antikistrenden

Dichtungen waren die Raufikaa, und die Romischen Elegien. der erfteren rif ihn die Begeisterung für den homer hin, den er in Sieilien mit Entzuden und mit gang neuem Berftandniß wieder zu lesen begonnen hatte. Gern hatte er ein Someride werden mogen. Allein dies war ein Irrthum. Rausifaa liegt une im Schema und in einigen Scenen vor. Wir erfeben daraus so viel, das das Ideal der Mannlichkeit in Ddysfeus den eigentlichen Gern dieses Drama's ausgemacht haben murde. Der Auge Abenteurer gibt fich zuerft für unbeweibt aus, weil er so mehr Gunft zu erfahren hoffen darf, worin er sich auch nicht irrt. Als aber die Reigung des liebenswürdigften Mädchens ju ihm, ber alle Manner an Kraft, Gewandtheit, Anmuth und Achefertigfeit übenftrahlt, ernftlich heraustritt, zeigt fich seine Rannhaftigfeit in offener Erflarung. Er verhehlt nicht, Gatte und Bater zu fein, erscheint aber so erft recht in der ganzen Barde des Mannes und verabredet scheidend die Beirath seines Sohnes mit der schönen Raufitag. Die innere hemmung für die Ausarbeitung dieses Drama's war mohl eben die Bollendung, mit welcher das Homerische Epos felbst des Odysseus Aufenthalt bei den Phaaten schildert. Gothe mare hier zu fehr bloger Rachdichter geblieben. Roch mehr würde dies mit der Achilleis der Fall gemesen sein. Wie schön die Berse dieses Cpos seien, so war doch schon nach dem Sprichwort, multa post Homerum Mias., das Beginnen ein unmögliches. Es konnte nicht gelingen und Schiller's Treiben zur Bollendung mußte unfruchtbar bleiben. 3d bin überzeugt, daß das Fragment der Achilleis von allen Gothe'schen Berten am wenigsten gelesen ift und wird. Gang etwas Anderes ift es dagegen mit feinen Romifchen Glegien, in denen der frische Schmelz der schönften Wirklichkeit glangt. In ihnen vermählt fich antifer Geift mit der Fulle holder Gegenwart. Sie find im guten Sinne, was man mit einem ungeschickten Ausdruck neuerdings die Emancipation des Fleisches genannt bat.

Aus diesem tiefsten Rückgang des Göthe'schen Geistes in das Alterthum rif die Revolution ihn miderwillig auf ein ganz anderes Gebiet. Der Kampf mit diesem weltumkehrenden Phä-nomen erfüllte die zweite Epoche seiner zweiten Periode und zwar

in der Beise, daß er von einem satirischen Berhatten mehr wie mehr zu einem Suchen nach bem Fortschritt bewogen wurde, weden die Revolution im Leben der Menschen erzeugte. Bon 1789 ab forieb er ben Großtophta, 1792 bie Reife ber Gifte Megaprazons, die Aufgeregten, bearbeitete 1793 bie "Beltbibel ber Laien", den Reinede Fuchs, und begann bie Unterhaltungen der Ausgewanderten. hierin miminirte aber anch feine ironische Rublfinnigfeit. 1796 in Ber mann und Dorothea feierte er fcon die Liebe als be-Bleibende im Berganglichen, als die Dacht, welche auf bema Trummern der Staaten mit unfterblichem Duth fich wieder ein. Butunft zu gründen entschließt. Der Strom der Revolutiows braus't verwüstend im hintergrund dieser acht Beutschen 3dplle. in welcher der Gaftwirth, der Apotheter und Pfarrer einer Dentschen Kleinstadt unübertrefflich mit wirklich epischem Ton gezeichnes find. Allein Göthe ging noch weiter und dichtete 1799 bis 1801 die natürliche Tochter, beren Schema uns nunmehr games vorliegt und welche man nicht unrichtig eine Apotheofe ber wittleren Stände genannt hat. Bon der Bobe ber Befellichaft, Todter eines Herzogs, Richte eines Königs, wird Eugenie berabgeschleubert, um sogar bas Baterland mit dem Rucken anzusehen und in die Kolonien zu fast gewissem Tode verbannt zu werden. Eugenie ift vorstrebend, wie ihr wildes Reiten, der Sturg mit dem Pferde, das neugierige Ueberschreiten des Berbotes des Bo ters in Betreff bes Schmudfästchens uns darstellen. So kommt ihr Fall nicht unerwartet, aber in ihm benimmt fie fich flug, edel, verständig. Um im Vaterlande bleiben zu können, heirathet fle den Gerichtsrath. Aus weltgeschichtlichen Soben verliert fie sich abseits auf ein Landgut des Gerichtsraths, in eine idplischt Burudgezogenheit.

Die dritte Epoche der zweiten Periode gestaltete sich der Tendenz nach praktisch, der Form nach episch. Sie strebte als socialistische die Versöhnung mit dem Leben an. Sie that dies in einer doppelten unter einander sich entgegengesetzten Richtung, welche sich gegenseitig ergänzten und bei demselben Resultate anlangten. Die eine dieser Richtungen war der Faust, die andere die des Wilhelm Meister, der Wahlverwandt,

schaften und der Banderjahre. Im Fauft verfolgte Göthe die Berföhnung der Biffenschaft mit dem Leben. Fauft geht wm Begriff aus, macht die Erfahrung des Lebens und verfuct zulest, es gang aus ben Gedanken beraus zu erschaffen, insofern sogar ber Boben, auf bem er seine Geschichte zu grunben gedenkt, ein Product seines Willens, ein dem Meere abgerungenes Land sein soll. Im ersten Theil des Fauft gelangt berselbe allerdings nur zur Anschauung ber Bersöhnung in Gretden, welche die Buße ihrer Schuld willig auf sich nimmt und fich aus dem Kerker nicht will entführen lassen. Sie wird zwar gerichtet, aber, wie die Stimme von Oben sagt, auch gerettet. Diese Versöhnung, welche Gretchen durch Erdulden der Strafe für ihr Bergehen in sich erreicht, befriedigt als erst außer ihm fallende den ftrebenden Dann noch nicht. Daher der zweite Theil bes Fauft. Den Gegensat jum Fauft bildet ber Wilhelm Reifter, der vom Leben ausgeht, daffelbe zur Kunft zu ver-Maren. Er, ursprünglich ein Kausmann, ein commis voyageur, birb späterhin, nachdem er durch ben Umgang mit allen Standen stufenweise hindurchgegangen, Chirurg, der fich vorzugsbeise auf den menschlichen Organismus hinzurichten hat. Bahlverwandtschaften, in denen der Begriff des selbstgeschaffenen Schicksals ben Mittelpunct ausmacht, könnten füglich eine ber Rovellen der Wanderjahre sein, deren Plan schon zwei Jahre vor ihnen 1809 entworfen, deren Aussichrung jedoch erft 1821 been-Gothe entwickelte in den Wanderjahren die Erhebung diat ward. des Lebens zum Kunftwerk. Daher wird das Handwerk zur Runft und die Kunst zum Handwert. Daher macht die Idolle ber beiligen Familie den Anfang, uns zu erinnern, daß ber menschliche Bater des Erlösers ein Zimmermann. Daber entwickeln fich die großen Affociationen, die endlich sogar eine organifirte Auswanderung nach Amerika einzurichten beabsichtigen.

### Elpenor. Die Geheimnisse. Italien.

Der Uebergang zu seiner classischen Beriode war für Gothe mit ftillen, aber tiefen und schmerzlichen Rampfen verbunden. Seine Situation in Beimar war unstreitig für ihn ein gorb fchritt gewesen, wenn wir fie mit ber in Frankfurt vergleichen. Er hatte mit ihr eine neue Lebensftufe erftiegen und war gu einer überaus weiten Ueberschau aller menschlichen Berhaltnife gelangt, die für ihn, den Dichter bes Gemuthe, bochft ersprieflich sein mußte. Allein sein Talent mußte auch viele Opfer bringen. Die gesellschaftliche Berftreuung nothigte ibm eine Menge fleiner Productionen ab, in denen fein Genius fich verzettelte. Besonders waren es die Ettersburger Feste, welche eine Unjahl solder gelegentlichen Gaben zu Tage forderten, die fast alle verloren gegangen find. Die nachhaltigere Sammlung konnte nicht auftommen. Berftohlen mußte er die größeren Conceptionen, oft mitten im Geschäfteleben, verfolgen und fo wuche in ihm bas Bedürfniß nach einer tunftlerischen Ruße endlich bis zum frank haften Reig an.

Imei Fragmente größerer Dichtungen zeigen uns bas Stocknierer Productivität. Das eine betrifft einen autiken, das and bere einen driftlichen Stoff. Jenes ift Elpenor, 1788, dies find die Gebeimnisse, 1785. Bon Elpenor haben wir noch zwei Acte, aus denen so viel ersichtlich, daß die Blutzache, welche Antiere den Elpenor schwören läßt, den Paupt bebel der Pandlung ausmachen würde. Die Geheimnisse sollten ein montie allegerisches Eros werden, welches der Dichter in Stangen. in der Weise des befreieten Zerusalems, ausschlen wollte.

fur das Berüändnis dieses Eres mussen wir uns erinnern, bak dat actiechnte Jahrbundert aus seiner Auftlärungstendenzucht seinen in das Moderiese umichtug. Das Symbol, welches in den Gebeimnisten jum Mittelrunet der Auschauung macht ist das Areus mit Reien umichtungen, der Schmerzucht feben der Schwerzucht Berteilung dem das schönfte, berteilung der Schwerzucht Beden enteutlit Diesu gaben weht die Rosentreuzer die Perioduntahung im die Rosentreuzer die

gunachft nur literarischen Bafis, aus Schriften bes Burtemberger Balentin Andred: fraternitas fraternitatis und Reformation der gangen weiten Belt, entstanden war und mit der Bollendung bes Christenthums zugleich eine Reform der Staaten verknüpfen Leibnig reif'te ausdrudlich umber, Glieber des Rofenfreuzerorbens zu entdeden. Als die neue Freimaurerei im Anfang des achtzehnten Jahrhunderts von England aus über Braunschweig nach Deutschland eindrang, als fie durch Friedrich den Großen, während er als Kronprinz in Rheinsberg lebte, eine gunftige Pflege fand, galt die Rosenkreuzerei doch noch als eine höhere Stufe der Freimaurerei. Göthe selbst erlebte die Geschichte des Muminatenordens, der im Suden Deutschlands durch den Professor Beishanpt, im Norden burch den Freiherrn v. Anigge fich ausgebreitet und mit einer humaniftischen Berschmelzung aller Religionen und Culte eine frenge, bem Jefuitismus nachgeabmte, Ordnung verband, bis er dem Jesuitismus zum Opfer fiel. Als dieser selbft gestürzt ward, flüchteten viele seiner Mitglieder sich in Geheimgesellschaften oder stifteten selbst neue. Unternehmende Abenteurer magten oft die keckften Mystisicationen. Die Geschichte des bekannten Schröpfer, des Deutschen Rebenbuhlers Caglioftro's, spielte zulest in Leipzig, wo er, von Geldverlegenheiten gedruckt, jedoch kets feine imponirende Dignität aufrecht erhaltend, im Rosenthal sich erschoß. Göthe war auch Freimaurer und hat in dieser Eigenschaft Wieland in der Loge durch seine Todtenrede ein schönes Denkmal gesett. Durch den ganzen Wilhelm Reifter geht noch biefer maurerische Bug hindurch.

Die locale Situation für sein Gedicht entnahm er von jenem seltsamen Gebirgstegel im öftlichen Catalonien, den Wilhelm v. Humboldt (Sämmtl. Werke IV.) in einem Brief an Göthe so meisterhaft beschrieben hat und ausdrücklich erwähnt, er habe beim Auskeigen fortwährend an Göthe's Geheimnisse denken müssen. Ein altes Benedictinerkloster liegt hier in einer kleinen bochebene, die rings von steilen, überhängenden, sägespisartigen keisen umstanden wird, welche dem Berge den Namen Nontsserrat gegeben haben. Auf diesen einzelnen Regeln horsten in schwer zugänglichen Einstedeleien zwölf Mönche, die zwar gleichseitig mit denen im Kloster, desen Glockenklang sie alle vernehmen

tonnen, die Andachtsübungen verrichten, sonst aber für sich lein und nur an den großen Festen zum Gottesdienst herunter two men. Gothe dichtete zwölf Rittermönche, denen ein dreizehnts humanus vorsteht. Durch wundersame Fügungen tommt ein schlichter, tindlicher Mann, der Bruder Markus, in der Charwoche zum Kloster, als gerade humanus sein plögliches Scheiden verkündigt hat und die Zwölse deshalb in großer Bewegeniß sind.

苹

Den weiteren Berlauf, den das Gedicht haben sollte, hat Göthe 2d. 45. S. 327, 1816 dargelegt, als mehre ftubirende Jünglinge aus einer ber erften Stabte Rorbbeutschlands, welche fich über den Sinn deffelben nicht vereinigen konnten, mit ber Bitte um naberen Aufschluß fich an ihn gewandt hatten. Diefe Stadt ift unser Königsberg und jene Jünglinge leben nunnehr ale Manner zum Theil noch unter uns. 3ch nenne von ihnem nur Professor Lufas, Dr. Sirich, Alfred v. Anerswald. Githe wollte ben humanus und jeden der Zwolfe, Die von verschiedenen Nationen und Ständen abstammen und die abweichenbfen Schickfale erfabren baben follten, ihre Lebensgeschichte erzählen laffen. Es follte baraus bervorgeben, baß jede Religion, wie wunderlich auch oft ibre außere Erscheinung fei, doch einen Doch punct in fich entwideln tonne, durch welchen fie mit bem Chriftet thum ale Dumanitatereligion gufammengufallen befähigt fel Benn Gothe im Ewigen Juden mebr bie Kritit der Ausartungen ber Religion gezeichnet baben murbe, so sollte hier von alle Entstellung und Mifbilbung abgeseben und das Positive bervor geboben werden: baber auch zu seiner größten Ueberraschung ber Bruder Markus, nach dem Abideiden bes humanus am Ofter tage, jum neuen Oberen biefer mpftifchen Gemeinde berufen werben. Richt die Bildung, sondern Die Demuth, ber feusche, wint Sinn, foll jum menichlich Doditten befähigen. Das Epos hatte alfe, im Gegenfag zu bem rem Ewigen Juben, worin bit Aritif ber Entftellung ber Religion ber Gegenstand gewesen ware, zweierlei besonders bervorgeboben, einmal die Universalität bes Chriftentbume. alle Individualitäten in fic aufnehmen und perflaren gu fonnen, und febann bie etbifde Racht ber Gelbf. Abermindung. Diefe nennt Gothe bie fauerfte aller Lebend

proben. Wer sie bestanden, den könne man mit Freuden Andern zeigen und von ihm sagen:

Das ift er, er ift fein eigen!

Alle Kraft dringe vorwärts in die Weite, werde aber in diesem Proces mannigfaltig durch Gegenkraft beengt, doch

Von der Gewalt, die alle Wesen bindet, Befreit der Mensch sich, der sich überwindet.

So vortrefflich nun dies Fragment an fich ist, so war es doch ein Jrrthum Göthe's. Die allegorische Anlage hatte ibn bei aller Runft doch in eine Allgemeinheit geführt, welcher die individuelle Lebendigkeit festzuhalten fast unmöglich wird. noch mehr. Satte nicht der Deutsche Geift - wenngleich Gothe gewiß nichts davon mußte - eine folche Allegorie schon durchgedichtet? 3ft Bolframs Barcival etwas Anderes? Merkwürdiger Beise haben wir Montsalvatsch, wo der Cultus des Grals von den Templeisen gefeiert wird, auch im nordöftlichen Spanien zu suchen und Buter des Grals wird auch immer nur, wer den findlichften Sinn befigt. Dennoch verdient das Gothe'iche Fragment im Rreise seiner Dichtungen als ein Beweis hervorgehoben gu werden, wie sehr die Religion ihn unablässig auf allen Stufen feiner Entwickelung beschäftigt und in welch' hohem und würdigem Ginne er fich das Befen des Chriftenthums angeeignet bat. Gegen alles Pfaffenthum war er freilich zeitlebens feindselig, am meisten gegen alles driftliche, weil es der Absicht Christi auf das Aeußerste widerspricht. Wenn man nun aber einzelne epis grammatische Pointen, in denen er seinen Unmuth gegen den herrschfüchtigen Fanatismus der Pfaffen und gegen ihre Berabwurdigung der Religion jum leeren Ceremoniel freien Lauf ließ, wie in den Benetianischen Epigrammen, zum Raafftab seiner eigenen Christlichkeit gemacht hat, wenn dies namentlich auch von solchen geschehen ist, die Göthe gerade seines vermeinten Heidenthums und Naturalismus halber verehren, so ift dies ein Irrthum, der fich durch den Einblick in Göthe's größere Compositionen widerlegt. Das legendarische Epos von den Beheimniffen sollte in anderer Weise daffelbe, wie Lesftings Rathan, ausdrücken, die Gegenwart der Einen, ewigen, wahren Religion in dem

absoluten Ernft der verschiedenften Individualisirungen. Bie ja schon der Arrchenvater Justinus sagte, daß, wer dem Logot gemäß lebe, auch unter den Beiden, auch wenn er sich einen Atheisten nenne, doch als ein Christ anzusehen sei.

Gothe's Runklernatur bedurfte aber eines homogenen Ele mentes, um fich gang wiederzugewinnen. Er fdrieb 1779 346 genie, 1781 Taffo in Profa. Allein er fühlte fich nicht befrie digt. Italien schwebte ihm als das gelobte Land der Runft von Die früheften Ingendeindrude fogar wirtten in diefer Beglebung in ihm nach. Sein Bater hatte die Banbe eines Borfaals mit Brofpecten Italienischer Gegenden und Bauwerte geschmudt. Um Beimar'ichen hofe war von Italien unendlich oft Die Rebe, wet ibm zulest die größte Bein verurfacte. Go fist er denn 1786 von Carlsbad dahin und fühlte fich in der milderen Ratur, it der weichen Luft, unter der freundlicheren Sonne, unter ber Berten der schönen Runft, unter den Ruinen bes Alteriguns bald einen neugeborenen Denschen. Die Laft Des Gefchaftslebens drudte ihn nicht. Der Rausch und garm der Gesellschaften ver obete ihn nicht. Er tonnte fich fammeln und gang feinem Genius leben. Er freuete fich, wieder ein ganger Mensch zu werben, fich felbft bedienen, felbft Geld einwechseln, für Effen und Trinten forgen, selbst schreiben zu muffen, mas alles er in bem pof leben zu verlernen angefangen hatte. Belche Unfumme von Existenz er bezwungen, zeigen seine Briefe in Die Beimath. Bw erft wollte er nur mit den Dingen fich in ein Berhaltniß segen, allmälig aber thauete er auf und verkehrte auch wieder auf bas Fruchtbarfte mit den Menschen. In dieser heiteren Biebergeburt des Geistes schied er nun alles Prosaische aus sich beraus und warf er Egmont, Iphigenie und Taffo in bas Schmelzfener der reinsten Runftlergluth.

#### Iphigenie.

Iphigenie hatte Göthe schon 1779 begonnen. Während er im Lande umherritt, Recruten auszuheben, dichtete er daran und dictirte Abends, wenn er in ein Quartier kam. Diese Bearbeitung

war in Profa. Sie ward in Weimar vom Bofe aufgeführt und ber Bergog seibst spielte barin mit. Es find noch einige Bandfchriften davon übrig geblieben, beren eine Stahr mit einer intereffanten und lehrreichen Einleitung hat drucken laffen. -: Win Barbafee 1786 fing Gothe Die metrifche Bearbeitung an, feste fie in Rom fort und vollendete fie noch vor der Siciliani. fiben Reife. Morit half ihm, für die Deutsche Metrit, die das male noch gang in der Kindheit lag, noch leidlich ein Gesetz zu finden, woran er fich halten konnte. Stahr bringt die Rotig bei, baß Brawe, deffen Berte Lesfing 1768 wieder herausgab und ber mit v. Cronegt einft um den Preis gerungen, in vinem heroischen Trauerspiel: Brutus, querft unter ben Dentfcen den fanffaßigen Jambus angewandt habe. In dem Bragmatismus bes Stades wurde durch bie Berfification bei Gothe wichts abgeandert, da er den Anfangs gefaßten und schematisirten - Mian freng einzuhalten pflegte. Allein die Sprache gewann uns endlich. Sie erhob fich nun erft auf die volle Bühe des tragifcen Bathes. In der Profaform wäre Bieles gar nicht zu der treffenden Gewalt gelangt, welche ihm der Schwung des Berfes Eine Menge Stellen hatten, wie im Egmont, Den metrifchen Anfag und verftießen eben burch ihren Rhythmus gegen den prosaischen Rumerus. Die metrische Berklärung war der eigene Drang des idealen Gehaltes. Im Elpenor 1783 hatte Gothe den fünffüßigen Jambus und seine garte, geschmeidige Sprace auch bereits sehr vollkommen geübt; er blieb aber ein Torfo.

Die Iphigenie ist eine der wunderbaren Schöpfungen, bei deren Genuß uns bald ein füßes Bangen ergreifen kann, daß so etwas existirt. Ja, sie existirt, diese Schönheit, diese Soh-heit! Wer an der Wirklichkeit des absoluten Schönen als concreter Erscheinung zweiseln wollte, wäre hierauf zu verweisen. Dier soll er einmal sich untersangen, etwas fortzunehmen, etwas hinzuzusehen. Es geht nicht. Das Werk ist ein opus omnibus numeris absolutum. Im Allgemeinen hat es nun auch nicht Roth, daß die Trefflichkeit dieses Kunstwerkes nicht anerkannt würde. Allein ein Unterschied ist es, das Bollendete zu bewundeben und zu sohpreisen und ein: Unterschied, es zu wersehen.

Das Gefühl im Drange seiner Anerkennung hat wohl gar die Beforgniß, durch die Analyse des Berstandes an Genuß ein zubüßen, als ob das Classische badurch, daß es begriffen wird, aufhören könnte, classisch zu sein.

In der Iphigenie tritt uns zuerst der Gegensat von Rann und Weib entgegen. Iphigenie, auf deren Busen der eigene Bater schon in Aulis den Mordstahl zuckte, ist von der Artemis in eine Wolke gehüllt und nach einem ihrer Tempel in Tauris versetzt worden. Des Schthenlandes König, Thoas, der Gattin und Sohn verloren, wirbt um sie auf das Chrenvollste. Sie aber weicht ihm aus. Ihre Göttin ist die jungfräuliche Artemis und sie selbst fühlt sich als Weib dem Manne vollsommen ebenbürtig.

Allein fie ift auch Griechin und kann bas Gefühl des Gegenfages der Bildung, der boberen Menschlichteit gegen bas Barbarenthum, nicht in fich vertilgen. Immer abwarts nach der lieben Beimath schwärmen ihr die Gedanken. Dit welcher Berehrung Thoas ihr auch begegne, die Migempfindung ber Fremdheit ftirbt nicht in ihr. Das Barbarische der Scothen zeigt fich eben noch in dem Festhalten der Sitte des Denfchen, opfers, das in allen Religionen vorkommt und bei feinem erften Berschwinden gewöhnlich symbolische Surrogate nach fich zieht; der Mensch ift das Söchste, mas der Mensch den Göttern geben tann und so magt er es nur langsam, das Menschenopfer als das fraftigste fallen zu laffen. Thoas felbst ift im Grunde ichon darüber hinaus, wird aber doch noch durch den volksthumlichen Brauch zurückgebalten, das Opfer ganz aufzugeben. Iphigenie kann dem blutigen Dienft nicht bold sein, denn fie sollte ja selbft einst geopfert werden und ift durch die Gnade der Göttin erhalten. Sie hat eben die bobere Menschlichkeit der Bellenischen Gott beit erfahren.

Bwei unbekannte Männer sind am Gestade des Meers er griffen worden und sollen, nach alter Sitte, am Altar der Diana bluten. Es sind Orest und Pplades. Mit ihrem Auftreten er scheint ein neuer Gegensaß, der der Rothwendigkeit und der Freiheit. Orest bat die Mutter erschlagen, weil sie mit dem ehebrecherischen Aezistheus den Bater mordete. Die Erinnpen

baben fich an seine Fersen geheftet und folgen ihm von Ort zu Ort, die graufesten Qualen in ihm aufregend. Der Delphische Gott bat ibm Enffühltung verheifen, wenn er ihm seiner Schwefter Bild von Tauris nach Delphi bringen warde. Dreft legt fich dies Drakel von bes Apollo Schwester aus und ift nun mit seis nem Frentnbe Pplades nach Tauris geschifft, der Göttin Bild zu Go ift er auf den verhangnifvollen Boden getommen und ber eigenen Schwester Band foll ben Fremdling töbten, benn fie ift ber Artemis Briefterin. Göthe hat nun'auf das Bermunbersamfte bie antike Sage und ihren Geift mit bem Besen unferes mobernen Gelbftbewußtfeine verschmolzen. Rach bem Belles nischen Standpunet ift die Blutrache berechtigt. Des Agamemnon Mord durch seine Gattin und ihren Buhlen fordert Elettra felbft zieht den Bruder dazu auf. Er thut nur, was die Götter felber billigen, ja heischen. Allein nichts desto weniger verfolgen ihn die Unholdinnen der Racht, die Erinnpen und heten ihn blutgierig von Land zu Land. Oreft fieht in dem unseligen Widerspruch, durch dieselbe That, mit welcher er die Bietat gegen ben Bater ehrt, die Bietat gegen die Mutter zu Die obern Götter befriedigt er, aber die chthonischen der Unterwelt reigt er gegen fich auf. Er wird zum Verbrecher, indem er das Berbrechen ber Mutter ftraft. Da er nicht aus Gemeinheit frevelte, so muffen die Götter selbst auch seine Subne als möglich hinstellen. Riptamnestra frevelte eben so wenig aus nur gemeinem Geluft. Sie war im Innersten dadurch von dem Gatten verlett worben, daß berfelbe die Tochter zu opfern bereit gewesen. Diese freilich noch von der Göttin abgewendete Blutschuld des Baters hatte fie in ihrer Mütterlichkeit tief getroffen und dem Agamemnon abgeneigt gemacht. Bei den Alten blieb die Behandlung der Sage baber auch auf dem Boden des außeren Verhängniffes fteben. Euripides läßt durch Oreft und Phlades das Bild der Göttin wirklich stehlen und burch Athene's Zwischentunft ben ethischen Rampf von Außen her mehr been den, als 15 fen. Gothe hat mit Meistertraft ben Gegensatz ber Freiheit und Rothwendigkeit sich von felbft losen lassen. Stufenweise aus der eigenen Rothwenbigkeit bes Gemuths, entwickelt fich die Rofentrang, Gothe n. feine Berte. 14

Berföhnung und verwandelt sich, was erst die Form einer äuserlichen Schickung hat, in die That freier Schischimmung.

Göthe läßt Pylades die Jphigenie Anfangs täufchen, inden ihr derfelbe fagt, daß auf Oreft die Blutschuld eines Bruber, mordes ruhe. Im Zwiegespräch mit Oreft macht fich jedech der sympathetische Inkinct der Geschwifterlichkeit et tend. Iphigenie, die so lange von Griechenland, vom Ausgang des Troerfrieges teine nabere Rachricht gehabt, fragt den Dreft ans und er erzählt ihr die Geschichte des Atridenhauses im Ginzelnen. Es soll Bahrheit sein zwischen ihm und ihr und so gesteht er endlich, daß Riptamnestra durch seine Band fiel. Er regt fich so auf, daß die Bergegenwärtigung dieser gräßlichen Bergangenheit ihn in seine Raferei gurudfturgt, bis er, in Er mattung fintend, im Tempel als Bifion die Berfohnung feines finchbeladnen Daufes vor fich erblickt. Allein das Uebel bat im auch in den Armen der Schwester zum lettenmal gepact und ihm das Mart durchgeschüttelt, dann ift es, wie eine Schlange in ihre Sohle, davongetrochen:

"Es erbt ber Eltern Segen, nicht ihr Fluch."

Die geliebte Schwester wiedersindend, von ihr erkannt, er wacht er nun zu neuem Leben. Seine Erzählung ist zugleich seine höchste Buße gewesen. Er hat sich als bose bekannt. Dies Bekenntniß an die Priesterin der Göttin ist aus seiner tiessen Entzweiung hervorgegangen und daher der Wendepunct zum Lichte der freien Besinnung. Die Schuld hebt sich auf, ins dem er sie ganz klar und sich als ihren widerwillig willigen Thäter erkennt.

"Ein jeder nimmt, er sei gut oder bose, Mit seiner That sich seinen Lohn hinweg."

Jphigenie aber steigt einen Augenblick von ihrer Hohheit herunter, indem sie zugibt, den Thoas täuschen zu wollen, um das Bild der Artemis entwenden und mit ihm nach Delphi sliehen zu können. Dies Zugeständniß der Lüge ist psychologisch allers dings vollkommen motivirt, denn theils ist durch die Gegenwart des theuren Bruders und seines Freundes die Sehnsucht nach dem freundlichen Heimathlande und den Ihrigen auf das Lebhass

teste erregt, theils imponirt: ihr ber kategorische Wille ber Männer, der in Gewalt und List stünen Ruhm suchm sicht. Diese Untervordung des Weibes unter den Mann, wo es das Handeln gilt, ist also schon an sich richtig, allein es kommt noch die eigene Beigung der Schwäche des Weibes hinzu, welche gegen die Nacht gern durch die List wirkt.

Sie will daher als Priesterin vorgeben, daß der Tempel der Göttin durch die Jurien, die dis in seinen Bezirk gedrungen, entweihet sei und erst von Reuem gereinigt werden musse, bevor das Opfer vollzogen werden dürse. So soll Zeit gewonnen werden, der Göttin Bild zu rauben, es nach dem in einer Bucht versteckt gehnltenen Schiffe zu bringen und zu fliehen. Die priester lich e Sahung wird zum erstenmal von Iphigenien zum Trug misbraucht. Ihr Herz weiß nichts von solchem Dogmatismus, es schlägt für Wahrheit und Liebe, die Angeln der wahren Religiosität. So muß sie denn auch ersahren, daß Thoas eben jene Kirchichteit als Grund anführt, die Fremden zu tödten, obwohl auch er im Innersten des Gemüthes bereits durch Iphigenien selbst zur freieren und menschlicheren Anschauung sich ershoben hat.

Allein der eigene Geift Iphigeniens sträubt sich gegen die Luge. Es bedarf nur ber Mahnung des Arfas an des Rönigs Edelfinn und fie schwankt sofort auf das Entsetlichste. Phlades befestigt sie noch einmal im Entschluß des Betruges und doch tann fie innerlichft ihm fich nicht befreunden. Ihr Loos ift schrecklich! Dem Thoas ift fie Dank und Berehrung schuldig. dem Bruder Rettung, Sühnung, dem Landsmann Bulfe, Deim-Auf fie haben die versuchenden Götter es gelegt. Silft fie den Plan nicht vollführen, bleibt fie mit dem Schut des geheiligten Brieftergebeimniffes gurud, so muß fie den Bruder mit eigener Dand am Altar der Göttin erwürgen, fie, die felbft einft von ihr Gerettete. So scheint die Macht des Schickfals in dem Geschlecht des Tantalus noch immer unersättlich nach neuem Morbe luftern zu sein. Bon ben mordbeflectten Ahnen walzt fich ber Bluch auf bie Entel und schmiebet fie mit ehernen Banden an Die verhaßte Rothwendigfeit. Der Götter Bille selbft ift gegen die verftandlose Kraft des Berhängniffes ohne Birtung. Auch

semuth die Möglichkeit einer Bestegung des äußeren: Geschick. Bon grenzenlosen Schmerzen zerriffen schweist ihre Erinnerung zurück in die Kindheit und läßt den schaurigen Gesang der Parzen in ihr lebendig werden, den des Tantalus Geschlecht sich über liesert hat. Welche Macht kann die erhabene Jungstan aus die ser Collision erretten?

Iphigenie befindet sich in einer wirklichen Collision. Pflicht gegen Pflicht. Welche soll sie erfüllen? Soll sie gegen Thoas wahrhaft sein, so stürzt sie den Bruder und dessen Freund in den Untergang. Soll sie diese erretten, so täuscht sie den Stiden Mann und fügt zur Lüge die Undankbarkeit. Aus solchen Widerspruch kann nur die Willensbestimmung gründlich heraus, helsen, welche die höhere Pflicht erfüllt, die zugleich, als die won dem Egoismus des Subjects entserntere, die schwerere ist. Diese Pflicht ist hier die der Wahrhaftigkeit. Iphigeniens wine Natur triumphirt über die Lüge Was auch geschehen moge, sie entschließt sich zur Offenheit. Sie entbeckt dem schon argwöhnenden Könige den Anschlag. Diesem Schritt der schwerzlichken Selbstüberwindung, welcher den Bruder zu verrathen scheint, solgt der Segen, denn er entwassnet Thoas in seinem Gemüth.

Die Griechen find mit den Schthen handgemein geworden. Dreft stürzt mit bloßem Schwert heran, die Schwester zu retten und nach dem Schiff zu entführen. Iphigenie aber gebietet ihm in des Königs Gegenwart Besonnenheit und er zeigt, daß er ganz zur Bernünftigkeit zurückgekehrt, von der Meute der Erinnpen verlassen, wieder der selbstbewußte Herr seiner Handlungen geworden. Er stedt das Schwert ein. Der König muß nun freis lich bas Räherrecht des Bruders an die Schwester anerkennen, allein nicht ohne Grund bezweifelt er noch die Bruderschaft selbf. Wie kann ste erwiesen werden? Hier zeigt fich nun Orest als des großen Agamemnon's würdiger Sohn. Er erbietet fich dem Thoas zum Zweikampf. Siegt Thoas, so soll fortan, wie früher, der Fremdling, der an das Schthische Gestade tritt, dem Tode verfallen sein; flegt Orest, so soll umgekehrt die heiter Milde versöhnlicher Menschlichkeit herrschend werden. Thoas tann nicht umbin, in foldem Gebahren die achte Beldenhaftigkeit ber Abkömmlingschaft aus dem Hersenstamm der Atriden anzuerkennen und Iphigenie fügt nun noch äußerliche Merkmale hinzu, die Mechtheit des Bruders zu bekräftigen, nämlich eine Narbe, die er als Aind sukend an einem Dreisuß sich schlug u. dgl. m. Dach wenn nun Thoas dies auch zugeben wollte, so bleibt doch ein neuer Zweisel zurück, daß nämlich das Bild der Götzin ge-raubt werden sollte. Er erinnert sich, wie die Griechen beutelüstern bei undern Nationen umschwärmen, wie sie, das User betretend, Jungsrauen, Thiere, Güter entführen.

... Siehe, da fällt es dem Dreft wie Schuppen von dem Ange. Er exteunt mit zweisellofer Rarheit den wahren Sinn des zweis dentigen Göttenansspruche. Richt des Apollo Schwester, sondern bie eigene, Iphigenie, ift gemeint gewesen. Bei Euripides wird allerdings der Artemis Götterbild selber entwendet und bie Sähne von Aufen gegeben. An die Stelle Diefer transcendent theologischen Wendung hat Göthe zur Befriedigung des mobernen Selbfbewußtseins, dem fie nicht genügt haben murbe, eine immaneut authnepologische gesetzt, wie ich diesen Unterschied in der jegigen Mobeschulsprache am Rurzesten bezeichnen konnte. Bas sollte auch dem Apoll der Schwester Bild: Iphigenie aber; die schuldlofe Schwester, Die zum Abbilbe ber Göttin Berklarte, Die Beilige, wie Dreft fie nennt, fie ift bie wirkliche Berfohnerin. In der Begegnung mit ihr baumte fich die Bergweistung noch einmal empor, um dann ganzlich zu verschwinden, ber thatsächliche Beweis, daß Orest die richtige Auslegung bes Orafels gefunden. Die Familie war zerriffen gewesen. Aus ber Berftreuung und Entfremdung fammelt fie fich wieder. Alle haben gelitten. Elettra, die ben Bruder heimlich zur Rache herangezogen, Die ihm den Anauf des Schwertes zum Muttermorde in die Hand gedrückt, hat eine traurige Jugend durchlebt und ist durch die Berruttung des Brubers mitgestraft. Iphigenie hat den Stahl in des Baters Urm über ihrem Busen blinken gesehen und ift ben Ihrigen lange entriffen gewesen. Dreft haben die Furien verfolgt wie Bolfe, die hungernd den Baum umbeulen, auf welchen der Bandrer fich vor ihnen geflüchtet. In der Qual der Geele hat er den Tod fich oft ersehnt. Go ift der Gerechtigkeit genügt Es ift nicht. Oberflächlichfteit bes Sinnes, ber bie Glieber ber gamilie

wieder vereint. Sie dürfen einander wieder naben; fte find der Berföhnung würdig. Iphigenie als die fouldisk ift diejenige, welche durch ihre Liebe den Bruder wieder fich seibft gurudgibt, ihm feine Bergangenheit, nachdem er fie ihr gebeichtet, ertragen macht und mit ihm der an Alptamneftra's Mord mit betheiligten Eleftra wieder queilt. Gothe erzählt une, daß er in Italien ganz davon hingenommen gewesen, noch eine Iphigenie in Delphi zu bichten. Elektra follte in Delphi von nur halbunterrichteten Reisenden vernommen haben, wie Orest und Pp lades in Tauris durch Iphigenie geopfert worden. Als diese nach der Ankunft in Delphi dem Bruder noch voraus der Eletin begegnet, will diese fie als Brudermörderin tödten und fo bas unselige Berhängniß des Tantalischen Geschlechts fortsetzen, wird aber enttäuscht, worauf denn die allgemeine Berfohnung der Familie, die Rudtehr gur urfprünglichen Liebe erfole gen sollte.

Da nun der Göttin Bild in Tauris verbleibt, fo tann Thoes den Bitten Iphigenien's, fie scheiden zu laffen, eigentlich nichts mehr entgegensetzen, entläßt sie aber vorerst im Unmuth bes Schmerzes, die Berrliche zu verlieren, mit einem trockenen: "Go Doch das erträgt Iphigenien's zarte Seele nicht. Sie dringt ihm einen warmeren Scheibegruß ab. Sie ftiftet bas Gaftrecht zwischen Scythen und Griechen. Auch bem Geringften von des Thoas Bolt will fie mit Freundlichkeit begegnen, als war' es einer der Ihrigen. Und umgekehrt sollen die Grie chen den Schthen willkommen sein. Pat sie nicht bei den Sch then im Könige, in Artas mahre Menschlichkeit gefunden? Saben diese nicht umgekehrt in ihr, der Griechin, ein Ideal schönker Weiblichkeit, humanster Milde verehren gelernt? Ift also nicht das gegenseitige Vorurtheil gewichen? Ift nicht die Digachtung der Scythen als Barbaren verschwunden? Bricht also nicht aus beiden Bölkern die Blume der Menschheit hervor? Muffen fe nicht in ihr sich als gleich, als ebenbürtig anerkennen? Und so ruft Thoas ihnen denn am Schluß ein freundliches und inniges Lebewohl! zu.

Das ist die Analyse der Handlung dieses wunderwürdigen Schauspiels. Göthe selbst nennt es ein Schauspiel. Daß es der

Sache nach tragisch ift, brauche ich nicht erft weiter bargulegen. Auf Sphigenien's Bedektung aber möchte ich die Aufmerkfamteit noch einen Augenblick hinlenten. Sie ift Anfang, Mitte und Ende des Gangen. Sie ift als Jungfrau, Schwester und Priefterin das wahrhaft freie Beib. Es wurde mich fehr weit führen, wollte ich hier darlegen, wie vor dem Christenthum bei den vorchristlichen Bölkern die verschiedenen Seiten der Beiblichteit im Lauf der Geschichte succesto hervortreten und zwar in Berbindung mit einer parallelen Bildung der Manner. Ich fann daher hier nur behaupten, daß bei den Griechen die ihnen eigenthümlichste Anschauung der Idealität der weiblichen Ratur in dem Bilbe der Schwester fich darstellte, weil in die Berhaltniffe derselben nichts von der Gewalt der Begierde oder dem Berben der Abhängigkeit eintritt, welche sonft die Beziehungen des Beibes aus ihrer Rube aufftort. Daher entzückte die Sophokleische Antigone die Athender so unendlich. Sophofles dichtete auch eine Cleftra, die jedoch nicht gleiche Liebe gewann. Bei Euripides fteht die Iphigenia in Aulis am Söchsten. Mit feinstem Sinne hat Gothe fich an diese Griechische Anschauungsweise angeschloffen und nicht vergeffen, sogar die untergeordnete Stellung mit anzudeuten, welche das Weib noch bei den Griechen hatte; doch hat er dies nur so weit gethan, als nothwendig, um die harmonie der Localfarbe zu erhalten. Sonst hat er Alles, als individuell, in's Allgemeine gearbeitet. Iphigenie reflectirt in ihrer einsamen Stellung viel über das Berhältniß des Mannes zum Beibe. Sie erklärt, daß fie gehorchen gelernt habe, doch nicht, dem rauhen Ausspruch des Mannes fich schlechthin zu unterwerfen. Sie kann nicht einsehen, weshalb der Mann allein zu großen und fühnen Unternehmungen das Borrecht haben, weshalb das Beib, als Seldin zu kampfen, erst wie die Amazone zum Schwert greifen folle; weshalb beim Beibe nicht auch im Gemuth Dieselbe Araft fich offenbaren könne. Diese Kraft bewährt fie, indem fie im Drange ber Gefahr gegen die jur Lift geneigte Ratur des fchwachern Beibes bennoch der Bahrheit die Chre gibt und burch fie als die wirklich Freie erscheint. Die Selbstfandigfeit bes Charafters, welche fie mit diesem Entschluffe offenbart, thut ber Unmuth und Burde ihrer Inngfraulichkeit teinen Gintrag. Doch

würde Iphigenie in ihrer Bereinsamung leicht einer Zweidenisp teit unterliegen können. Der Bruder felbst; als sie ihm schwester nennt, will sie ungläubig von sich weisen, argwöhnt in ihr eine lose Rymphe, die des strengen und keuschen Dienste der Göttin vergesse und empsiehlt ihr statt seiner den Freund, in er, von aller irdischen Lust abgewandt, nur die bleiche Ginch des Höllenreichs vor sich erblicke. Allein Iphigenie ist wahr Priesterin der keuschen Artemis und hat durch diese Stellung eine außerdem für das Griechische Weib schwer mögliche objective Gelbstständigkeit gewonnen. Sie ist Priesterin der reinen Innefrau und frei von aller sinnlichen Begierde.

Der Sinn der ganzen Tragodie, der als ihre geheimt Seele auch das Kleinste in ihr durchdringt, ift die Bernichtung Des Schidfals. Bir felbft erzeugen die Geschichte und muffen fie als unsere Schuld auf uns nehmen. Was wir thun, find wir selber. Unsere Bergangenheit ift baber als Factum boch in uns ewig gegenwärtig und, als einmal geworden, nicht gu in Indem wir aber handelnd unsere Freiheit verwirklichen, dern. bleibt diese selbst als Princip über der Geschichte. Der Renso kann durch fie von der Geschichte abstrahiren und aus der Tick des Beiftes einen Reuanfang seiner Geschichte fegen. Dieje Er hebung über das Geschehene ift der Alles in ihr organis firende Mittelpunct dieser Tragodie. Orest erkennt seine Unthat Sie durchschauert die Seele der Schwester. Aber beide halten nunmehr im Widerspruch des Geistes aus, weil fie nicht mit einander entzweit find und so zur Einheit fich zurückfinden tow nen. Dreft hatte bis dahin die Erinnerung an feinen Frevel nicht zu ertragen vermocht. Die Furien, der Ract uralte, grimme Töchter, hatten ihn noch immer überwältigt. Doch nun fühlt er fich frei, streift die Berwirrung von sich und schreit tet mit neuem Muth, mit frischer Hoffnung der Bukunft entgegen.

Wie schön ift dies Alles dargestellt! Die heftigsten Affecte, die Berzweislung des von Sewissensqualen Zerrütteten, die Leisdenschaft eines Königs, dessen Liebe zurückgewiesen wird, die Angst einer Schwester um das Leben des Bruders, wie maafvolstad sie, ohne im Geringsten der Stärke zu ermangeln. Als Iphigenie schon den Bruder erkannt hat, stürzt sie nicht sosort

mit einem Redeschwall auf ihn zu, wie mancher. Boet es gethan haben wurde, sondern fie halt an fich und wendet fich dankend zu den Göttern, als welche es verfteben, zu rechter Beit bem Menschen, was ihm frommt, zu verleihen, weshalb er ihrer Beisheit nicht mit irrender haft vorgreifen soll. Und bei solcher Rube in der Bewegung ift doch nirgends ein Stillftand: Das Sententibse ift niemals ein außerlicher Rebeschmuck, vielmehr wirft jede Sentenz felbst wie eine Sandlung. Reine ift muffig. Göthe keinen Chor haben konnte, so legte er deffen Rolle ber allgemeinen Reflexion, wie er fie in Egmont dem Brackenburg und Ferdinand zuertheilt hatte, dem Arkas von Seiten ber Scythen, dem Pylades von Seiten der Griechen auf. Beil aber beide boch einen Antheil an der Handlung haben, so fällt ihre Reflexion niemals in die Schwäche eines abstracten Moralifirens. Die größten Contrafte, Barbarenthum und feinere Sitte, Rothwendigkeit und Freiheit, die Grausamkeit eines heiligen Brauchs und die Milbe der menschlicheren Religiösität, die Bahrheit und die Lüge, der Mann und das Weib, fie alle verschlingen fich zu den hartesten Collisionen und werden auf das Menschenwürdigste gelost, im fleinen Umfang eine unergrundliche Tiefe.

## Taffo.

Schauen wir einen Augenblick zurück, so finden wir, daß Göthe sehr bedeutende Stusen seines idealistischen Bildungsprocesses bis zum Tasso hin durchlausen war. Im Göt und Egmont batte er in einem politisch-kirchlichen Elemente sich bewegt, dort mit der Richtung auf die Reform, hier mit der auf die Revolution. Im Werther, im Clavigo, in Stella und den Geschwistern war es das moralisch bürgerliche Element, welches er in die Sentimentalität verslüchtigte. In den Titanischen Productionen wars sich sein Idealismus auf mythische, incommensurable Gestalten, die er, der eignen Ueberstürzung spottend, in der Iphisgenie die maaßvollste Schönheit, die vollkommenste Congruenz von Inhalt und Form erreichte. In der Iphigenie waltet ein

wahrhaftes Bathos, weil jede Berson des Drama's zugleich ein allgemeines Interesse als das ihrige vertritt. Die ethische Racht dieses Drama's war die Bernichtung des Schicksals durch die Freiheit, zu welcher die Bahrhaftigkeit der reinsten Jungfrausch durchkämpft.

Als Mittelpunct feiner ibealen Beriode mußte Gothe eber ein Bert produciren, welches den 3dealismus als 3deslismus darftellte. Dies that er im Zaffo. Es tann an fic gefährlich scheinen, die Runft wieder gum Gegenstande ber Auf au machen, da der eigentliche Proces bes fanklerischen Bilbent ein tief innerlicher Act ift. Soll es aber gefcheben, fo icheint wieber die plastische Runft gunftiger, als die Poefie, weil jene den Architekten, den Bildhauer, den Maler zugleich in einem außerlichen Elemente zeigt, Die Dichtfunft aber burd bie Sprache barftellt, welche Allen gemeinsam ift und aus bem icon jum Gewöhnlichen gewordenen Material Der Dichter ich erft feine höhere Sprache hervorzubilden, herauszulautern und bie Brofaschladen auszuschmelzen bat; ber Dichter ift feines Dav Rellungsmittels halber am wenigsten nach Außen abgeschloffen. Dennoch mablte Bothe ben Dichter, weil berfelbe auch wieder geschickter ift, was ihn bewegt, auszusprechen.

Er hatte den Tasso schon 1777 begonnen, Einiges ausgestührt, dann wieder liegen lassen, bis er auf der Ueberfahrt nach Sicilien seiner sich wieder erinnerte und ihn in Italien ausssührte, eingeständlich viel von seinem Eigensten hinein arbeitend.

Taffo könnte als Dichter der Areuzzüge eine plastische Persönlichkeit versprechen. Er war zwar auch Lyriker, allein als solcher schloß er sich mehr dem Petrarca, nur mit sinnlichent Färbung, an. Auch als Pastoraldichter ärntete er Ruhm. Seine Unsterblichkeit jedoch beruhet auf seinem befreieten Jerusalem. Geben dies aber ist kein Bölkerepos, sondern wurzelt im absoluten I de alismus des Christenthums als Weltreligion. Die Christlichen Bölker kämpsen mit den Saracenischen um den Besitz des Grabes, worin der Erlöser der Nenschheit gelegen. Dies ist nicht ein Streit, in welchem eine Bolksthümlichkeit als solche gegen eine andere ihre Selbstständigkeit durchzusechten versucht, worin die eigentlich epische Handlung besteht, sondern es

ist eine Kampf um die wahre Wetigion. Berschiebene Bölder tonwen sich bich zu der gleichen Betigion bekennen. Wegen dieser Beschässeite bes Tassossischen Cros tonnte der Dichter gang vorzährtich um Repossioniant des Idealismus aufgesast werden.

Der moberne Dichter hat es, wie der moderne Phisosoph, fower, remperzeibunnen. Bebenten wir, welche Falle von Kunftgentiffen Die literarische Tradition von allen Bollevn, aus allen Indrhumbouten unte aberflefert; bedenten wir, welch' eine Baffe von Brobucten ber tägfiche literarische Warft gur Coneurrenz mit einander fahet. Bie preckr ift ba oft bie Anerkennung des Eine getuem! Daber haben benn anch bie mebernen Dichter eine Reizbasteit, won weicher die Alten und die Orientalen nichts wissen. Efferschäftig teuschen fie auf die Kritit, verachten fie und fühlen fich duch von ihr abhängig. Der Berstimmte, Malcontente wird 3mm Rrauftichen. Biele mitferer Dichter ferben fogar jung, wahrend ein' Copholles; vom eignen Sohn im hoben Alter der Schwachfinnigfeit und beshalb ber Unfchigfeit gur Gelbftvermattung feines Bermögens angeflagt, vor ben Richbern fich badurch rechtserdigde f daß er eine seiner schänften Tragsbien dichtete und fie berlastes Göthe; eine an fich durch und durch gestunde Ratur und gur Berfohnung iber antisen objectiven Laschauungsweise mit der Anendlichkeit des modernen Selbstefühls auf das Perrlichste organifert, imuste nichtsbaftswewiger burch die tiefste Entzweiurn g des Gomathes hindurchgeben, weit er mur durch ihre Ucherwindung, durch ihr Sdoellfegen, fich als wahrhaften Befreier des Geftes ber Bilbung erziehen tonnte. Taffo war, der beglaus bigten. Gefchichte: zufolge, in der That eine sehr reizbare; zum Mißtrauen geneigte Perfonlichteit, Die alfo gum Trager ber Launenhaftigkeit bes vingenden Gelbstgefühls vollkammen fich eignetet ::-

Bollte aber der Jbealismus nicht blos in einer einzelnen Person hemortveten, so mußte Tasso in einen Areis versett wers den, der seihe wieder eine idealistische Stellung behauptete. Und anch hier durste Gothe nur wieder der Geschichte sotzen. Tasso lebte an dem Sos von Ferrava. Das Sos sie ben erscheint dem Bollsteden gegenüber so lange als ein ideales, als das festere sich moch nicht zur selbstewusten Freiheit erhoben hat und dese wegen sier Feine Bildung der Anwenn Dbew her noch bedarfe

Im sed szehnten und fiebzehnten Jahrhundert, concentrirten be Bofe in der That die vorzäglichken Beifter. Die Barften liebn es, mit ihrem Glanz fich zu umgeben und waren oft felle m faffend und vielseitig gebildet. Die Frauen blieben nicht gutt. Ein schöner Betteifer entwickelte eine von feltener Urbanität getw gene Gefefligkeit. Die Gelehrten und Runftler fonnten fich em in ber Fürftengunft, Die ihre Berdienfte wohl gu fchaben mit ihnen zum Entgelt bes auf fie gurudftrahlenden Ruhmes ein Existenz zu schaffen wußte. Taffo ift von Gothe gang bien Stellung gemäß dem Alphons gegenüber gehalten. Deut gu Em haben fich die Berhaltniffe geandert. Die Dichter fuchen gegav wartig ihre Bafis bei den Bollern. Sie geben fogar über de Areis einer Ration hinaus. Die Tendeng ber Beit wird in Anders damals, wo der Runftler eines fürftign Brotectorin. Mäcen, einer im Leben hochgestellten Auctorität beburfte. Z# erkennt den als feinen Berren an, "ber ihn ernabrt." Ginm chlen herrn zu dienen, ift ihm Luft und Chre.

Da es nun aber unmöglich sein wurde, ben Ibealismus it seiner ideellen Reinheit dramatisch zu zeichnen, weil diefelbe gen in die Innerlichkeit fallt, so mußte Taffo noch in einer anden Bestimmtheit, denn nur als Runftler erscheinen. Er mußte fi auch als Mensch zeigen. Das allgemeine Menschliche jedoch mußt wiederum als ein ideales Moment auftreten, als Liebe. Die Potenzirung dieses Momentes in seiner Idealität mußte babuch herbeigeführt werden, daß der Gegenstand seiner Liebe ihm mi und doch fern, in der Gegenwart eine nie zu erreichende Bulunk im Dieffeits ein Jenseits ward. Taffo mußte lieben und geliek werden, ohne boch die gangliche Erfüllung feiner Liebe hoffen p Diese Schranke seiner Leidenschaft nahm ihr alle irbifch Schwere und hauchte fie mit verklarendem Obem an. Er liebt die Pringeffin von Ferrara, welche vermoge bes Stanbesur terschiedes nie die Seinige werden konnte. Zwar Ebelmann war Taffo, durfte aber der Prinzesfin fich gleichzustellen nicht wagen Auch dieser Bug des Drama's ift geschichtlich begrundet. Taffo, obwohl an acht Jahr junger, liebte die Prinzeffin, die, nach ber von ihr erhaltenen Briefen, eine eben so geistreiche als verftandige Taffo's Liebe ju ihr war, nach feinen Sonetten an Dame war.

sie zu schließen, keineswegs rein Platonisch. Als er unvorsichtig das durch Jahre bestandene Berhältniß compromittirte, ward er als geisteskrank sieben Jahre lang vom Herzog in Haft gehalten; historische Clemente, die Göthe nach seiner Weise ganz in die zareteke Idealität hinübergebildet hat.

Um uns aber ben eigenthumlichen Proces bes idealistischen Gemüthes recht anschaulich vorzuführen, läßt Göthe den Taffo uns in bem Moment erscheinen, wo er gerade fein Epos vollenbet hat und im Frohgefühl diefer That in der reinsten Liebenswardigkeit fich darftellt. Bis zu diefem Augenblick hin hat Taffo fich feine Parmonie bewahrt, weil die Rraft seines Geistes durch Jahre hin auf Eine große Production gerichtet war. Das Produeiren ift der eigentliche Rormalzustand der kunftlerischen Ratur. Dit bem Abschluß einer großen Arbeit muß aber eine Abspannung eintreten, welche, bis ber Beift fich wieder in eine neue Bertiefung hineingelebt hat, nach Außen hin den productiven Menschen leicht in eine gewiffe Unficherheit verfegen taun. Der Runftler ift einmal Runftler. Selbft in der Duge wird feine Phantafte noch gestalten, aus dieser Thatigkeit jedoch leicht ein Difverhaltniß zur Birtlichfeit fich erzeugen. Dem liebenswurdigen Taffo hat man Bieles nachgesehen, was man an Andern als Schwäche, als Unart strenger gerügt haben wurde. Antonio schildert ihn uns, wie er selbst im Effen und Trinken fich nicht ju huten weiß. Der Argt soll ihm helfen. Der Argt verbietet ihm den Bein und gebietet ihm Baffer. Allein er kann den Bein nicht entbehren. Das Uebel wird schlimmer. Der Argt verordnet ihm Arznei. Allein fie schmedt bitter. Er mag fie nicht. Der Argt foll ihm fuße Arznei geben. Wofür ift der Arzt, wenn er den Dichter nicht angenehm heilen kann? Go qualt er Andere kindisch. Den Frauen aber macht er durch seine fleinen Mangel gerade fich recht unentbehrlich. Sie haben immer etwas an dem holden Freunde zu beffern, zu erziehen, immer für ihn zu forgen, ihm ein neues Aleidungsftud zu schenken, wie er es liebt, es felbst sich anzuschaffen aber niemals dazu kommen Sie haben ihn verwöhnt, verhätschelt. So lange er arbeitete, schadete ihm bies nicht. Run aber, nachdem er seine unsterbliche That vollendet hat, wird ihm der Krang, den die

Dand der Prinzessin in Betrignardo's Garten von Birgin Bufte nimmt, ihm benselben auf das haupt zu drücken, gefährtig:

Faffen wir das Bisherige gusammen. Bir fagten, Ich sei jum Reprasentanten bes Ibealismus vorzäglich geeignet, mit der Inhalt seines Epos selbft der abfolute Idealismus bet ligion war, weil er als Individualität eine unendliche Reigstein befaß, weil er an einem Sof lebte, weil er eine Bringeffin fich, weil er, sobald nicht der Ernft der Arbeit seine Bhantasie abs birte, an einem Ueberschuß berfelben frankte, ber ihm die Bis lichkeit zu verfälschen drohete. Goll nun aber ber 3dealismt in seiner einseitigen Scharfe fich manifestiren, so muß ber Mte lismus, der richtige Begriff bes Birflichen und das ihm gente Betragen, fich ihm gegenüberftellen. Diefe Rolle fallt bem W tonio zu. Antonio ift Beltmann. Er bet fich, felbft in Affect, gang in der Gewalt. Die Feinheit des Tactes ift in gur Gewohnheit geworden, jedoch ohne daß die Selbftbeberrfom bei ihm die warme Theilnahme für Andere ausschlöffe. Er it tein talter, gemeiner Höfling. Soll er dem Idealismus Leff's würdig gegenüberfteben, so muß er befähigt fein, ihn zu ertenne und zu schätzen. Dazu bedarf er nicht ber eigenen Productivität. Diefe Bildung beweist er in dem trefflichen Urtheil über Ariefe, der allerdings einer praktischen Ratur, wie der seinigen, but seine Beiterkeit, Rube, Ginfachheit und Plaftit mehr gusagen muß, als der sentimentale Taffo. Ueber Antonio ift von ben Runftrichtern sehr viel bin und ber gestritten worden. Gin M chologisch feinsinniger trefflicher Renner Göthe'scher Poesie, Dr. Lewis, hat 1839 in einer sehr fleißigen und geschmackvollen Schrift über den Taffo die Behauptung aufgestellt, Antonio fei ein gemeiner Söfling. Dagegen trat Siede, ber fich ichen 1834 durch eine Analyse des Plans der Göthe'schen Iphigenie ebenfalls als einen gründlichen Renner Göthe's erwiesen hatte, it den Halle'schen Jahrbüchern mit einer Aritik auf, welche diefe Borftellung zurückzuweisen bemuht mar. Wenn ich nun Diede auch nicht in allen Einzelheiten feiner Kritik beitreten kann, fo gebe ich ihm doch in der Apologie Antonio's Recht. Die Ber standesschärfe, die Virtuosität der Selbstzügelung, die Borliebe für das Praktische und der Ehrgeiz, dem Künstler in der Duld

des Farsten und der Frauen nicht nachzustehen, reichen noch nicht ans, Antonio zu einem Marinelli oder einer ordinären Lakaiensseite, einem Fürstenknecht zu stempeln. An Berherrlichung des Fürsten, an der Leidenschaft des Dienens übertrifft ihn vielmehr Lasso's Ueberschwänglichkeit. Antonio ist Realist, allein ein edler. Stelle bemerkt ganz richtig, daß er ohne Seelenadel den übrigen Bersonen des Drama's gegenüber sich gar nicht würde erhalten kunnen. Wie sollten sie, diese herrlichen Renschen, eine gemeine kunn nicht durchschanen, wie sollten sie mit ihrem Umgang sich bestehen, wie einer solchen ihr Bertrauen schenken und wie Tasso selbst an solchem Contrast sich abarbeiten? Rein, der Gegensat des Ideasstunds kann nur der ihm ebenbürtige, gleicheble Realismus sein, der eine objective Berechtigung mit sich bringt. In der inneren Beschichte der Genealogie der Göthe'schen Topen ist Antonio die sohere Potenz des Carlos im Clavigo.

Taffo ift Idealist d. h. er sett den Geist sich selbst als 3med. Seine Selbstbildung gilt ihm als das unbedingte Befoft. feines Lebens. Wenn er nicht finnen, benten, bichten tann, so ift ihm das Leben tein Leben. Soll nun aber die Giuseitigkeit des Idealismus zur Erscheinung kommen, so muß er seine Abstraction abstreifen. Er muß mit dem Realismus in Conflict gerathen, der ihm zuerst eben so einseitig begegnet. Auf ein Gemuth, das fich zum Mittelpunct von Allem macht, muß auch Alles um so ftarker einwirken. In Taffo ift mit bem erreichten Ziel das Gleichgewicht aufgehoben. Er fühlt es, als die suße Sand der Prinzessin ihm den Lorbeer auf die Stirn gedruckt hat. Er verliert fich in das Schwarmerische. Er verlest fich fast vistonar zu den großen Gestalten der Borwelt. Auch dieser Bug ift geschichtlich begründet. Taffo glaubte, wie viele Manner seiner Zeit, an einen Damon, der mit ihm verkehre. Der Sokratische Damon wiederholte sich in bestimmteren Anschauungen als ein Spiritus familiaris. Tasso schilderte Männern, die ihn im Gefängniß besuchten, seinen Damon keineswege als einen tückischen Robold, als eine Teufelsfrazze, sondern als eine Quelle positiver Einsicht in das Wahre, Gute und Schöne, ja pon Kenntniffen, die er außerdem nicht befäße. In dieser Form tonnte Gothe ben Damon freilich nicht aufnehmen, allein bas

Damonische hat er mit Recht beibehalten. Die Phantafie if des Dichters Damon und Tasso ergießt sich daher gern in Ronnologe; er vertiest sich in seine Gebilde. Als Kunkler hat er das Maaß zu beobachten und die Producte seiner Phantaske zu beherrschen, zur Parmonie zu bezwingen. Daher wird der Bischerschen, für ihn um so größer, wenn er in das Raasslose lose fällt.

Damit nun Taffo Die Ginfeitigfeit feines Phantafleibeafismus erfabre, ift nicht genug, daß der Realismus in der Berfinlichteit eines Andern - Antonio's - und in einem objectiven Berhaltniß - im Standesunterschied ber Bringeffin -, ihm gegenübertrete, fontern er felbft muß in feinen Begenfas übergeben. Indem er dies aber nicht mit wahrhafter Anerkennung des Birklichen, mit Besonnenheit thut, vielmehr das Reik phantaftisch behandelt, so vermidelt er fich dadurch nur in einen um so tieferen Biberiprud. Er richtet handelnd noch mehr Berwirrung an, als wenn er unthätig in dem Traumen ber Phastafie steben bliebe. Wir seben ihn baber zuerft Antonio's Rube, die fic gegen ibn troden mit einem fartaftifchen Anflug außert, Antonic hat einen verbrießlichen Banbel bes Bergogs mit bem Papft, in welchem es fich um eine Grengerweiterung bandelte, gludlich beendet; gegen ein folches Beschäft erscheinen ibm Taffe's Berje und Rubm als Kranze, die man "bequem in Spazierengeben" erlangen fann. Taffo wird immer ungeftum. Er fordert Antonio. Allein im Pallast bes Fürsten darf ma weder fich fordern noch schlagen. Taffo, ergrimmt durch Antonio's ausbarrende Gelaffenbeit, giebt endlich, ihn gur Gegenwehr ju zwingen. Da tritt ber Perzog selbst bagu und bictirt ihm jut Strafe Zimmerareft. Obwohl er ibm nach dem Gefet viel barter ftrafen konnte, so ift boch Taffo emport. Alle Schuld mift n nur Antonio bei und findet feine Strafe viel zu bart.

Dieser Ansaß zum Zweikampf ift aber seine eigene Schult. Als nun der Perzog es für ratblich balt, daß er sich eine Zeits lang entferne, wird er mistrauisch. Leonore will ihn mit nach Blorenz nehmen. Sie ist dabei nicht obne Egoismus, denn sie liebt den interessanten Schwärmer. Tasso, außer sich über diese Schonung, sast den Entschluß, nach Rom zu gehen und läst

burch Antonio, ber ihn vergebens davon abmahnt, ben Bergog um Erlaubniß gur Reise babin bitten. Er will fein Wert bem Bongaga und Andern zur näheren Kritit vorlegen. Dit dieser Anmuthung muß er den Bergog beleidigen, der ihn berangezogen bat und nun beforgen muß, daß Andere ihm ben gern gehegten Dichter abspenftig machen. Roch mehr. Eben erft hat Taffo bas Gebicht vollendet dem Bergog übergeben. Diefer hat fich faum feines Genuffes erfreuet und nun foll er es schon wieder aus ben Sanden laffen. Taffo's Eigenfinn befteht auf seinem Billen und der Bergog verspricht ihm, um das Original gu behalten, eine rafche Abschrift. Der eble Sinn bes Derzogs will ihn reisen laffen; Taffo foll Briefe von ihm mitnehmen. Leonore, die ihm den Aufenthalt in Florenz so fruchtreich für ihn geschildert, ift awar nicht beleidigt, allein doch schmerzlich bewegt, daß er Rom ben Borzug gibt.

Bon der Pringeffin fich verabschiedend, schlägt sein Sinn wieber um. Sie ift fo gutig wie immer gegen ihn. schmedt er wieder die seelenvolle Innigkeit und Freundlichkeit diefes engelhaften Befens, als er auch fofort fich wieder verwanbelt fühlt. Run möchte er, ber erft nicht ichnell genug abreifen tonnte, um jeden Preis wieder bleiben. Er möchte nur im Dienfte ber Pringeffin leben und mar's ale Outer eines ihrer Schlöffer. Sie selbft, die steigende Gluth seiner Leibenschaft gemahrend, bittet ihn um Ermäßigung. Er aber fürzt auf fie in selbstvergeffener Truntenheit und prest fie in seine Arme. bem Schrei: hinweg! ftoft fie ihn von fich. Leonore, Alphone, Antonio treten herzu. Mit letterem bleibt er allein.

Seine Schuld ift diese Ratastrophe. Er aber vermeint nun recht gescheut und prattisch zu sein, wenn er nunmehr nur in ben Andern die henter feines Glude erblictt. Mit sophistischer Gewandtheit flagt er fie alle an, ihn betrogen zu haben. ber nur einstweiligen Burudhaltung seines Bertes durch den Für-Ren erblickt er fogar die Absicht, ihm das Mittel gum Broterwerb ju nehmen. Eine "Berschwörung" scheint ihm gegen ihn angezettelt. Selbst die Beliebte verschont er nicht. Sie erscheint ihm als eine Armide, welche, ihn zu bethören, die kleinen Runfte einer Buhlerin geubt habe. Diefe abscheuliche Berdachtigung fo Rofentrang, Gothe u. feine Berte.

15

ebler Menschen ift eine neue Schuld und mit der Lästerung der Prinzessin hat er das Maaß der Maaklosigkeit erschöpft.

Er bricht in sich zusammen. Er weiß nicht, wie er sich fassen soll. Antonio, den er haßte, bewährt sich ihm als wahrer Freund, der ihm jest im Unglück die Hand reicht und er klammert sich ihm an, wie der Schisser an den Felsen, an welchem er scheiterte. Dieser Schluß ist Vielen unbefriedigend gewesen. Wie soll man sich, ist gefragt worden, Tasso's Zukunst denken? Allein wenn man ausmerksam gesolgt ist, so ist dieselbe wohl nicht zweiselhaft. Was den Tasso verderbt, ist dasselbe, was ihn erhebt, beseligt. Sein Wesen ist die productive Phantasie und des Herzens Beweglichkeit. In der Dicht ung vollbringt er unsterbliche Thaten. Er selbst sagt der Prinzessin von den Gestalten seines Epos:

"Es find nicht Schatten, die der Bahn erzengte. Ich weiß es, fle find ewig, denn fie find."

Im Leben aber verkennt er die nothwendigen Schranken. Er möchte Personen und Berhältnisse eben so biogsam, als
seine Phantasie in unendlicher Elasticität sie gestaltet. Zwar weiß
er, daß zwischen der reinen Innerlichkeit und dem außeren Leben
der Gegensat existirt, denn er selber sagt:

"Frei will ich sein im Denken und im Dichten, Im Sandeln schränft genug bie Welt uns ein."

Allein dies Wissen hindert nicht, daß er sich gehen lasse und die Schranken, gegen die er anstößt, in unüberwachtem Ungestün niederrenne. Antonio warnt ihn. Es liege so mancher Abgrund um uns herum:

> "Der tieffte aber sei in unserm Herzen, Und reizend sei es, sich hinabzustürzen."

Er stürzt hinab. Seine Freiheit collidirt mit der Sitk. Er zieht das Schwert gegen Antonio, wo es sich nicht ziemt. Er grollt dem Fürsten, daß er ihn, den Schuldigen, bestasst. Er stößt Leonoren's Anerbieten zurück, ihn nach Florenz mitzunehmen, er beleidigt Alphons durch unhösliche, ja undankbare Burücksorderung seines Werkes, das er ihm gewidmet und so eben erst überreicht hat, er verletzt die Prinzessin durch zudringslichen Ungestüm. Er ist realistisch geworden, aber nicht, wie

er sollte, sundern verkehrter Weise. Seine von dem Affect und terjochte Phantafie ift willig genug, die herrichten Menschen ihm zu Gerrbildern zu entstellen. Mit der empörten Anklage aller Andern endet er. Doch mit dieser Riedrigkeit, die er, zur Claraseit. erwacht, nach Antonio's Spruch sich kaum je selbst wird verzeihen können, tritt für ihn der Wendepunct ein.

Dendurchgegangen durch das Extrem seines eigentlichen Wer seine feine gentlichen Die Ironie, daß das Genie ihn melitiet, welches doch seine Macht ift, oder wie man es noch allgemeiner ausgedrückt hat, die Ironie, daß das Schönste, das handlichste zugleich das verhängnisvoll Berderbliche ist, hebt sich auf. Der herbe tragische Ang schmilzt in einen elegischen um, siedenie unst. Der herbe tragische Ang schmilzt in einen elegischen um, siedenie unst. Den herbe tragische zu, sich zu vergleichen, sich selbst zu extennen. Sich wieder erfassend weiß Tasso nicht, welchen ludern er sich vergleichen solle mit seinem Geschick, denn, was it leidet, scheint niemals ein anderer gelitten zu haben. So auf sie zuräntzeworsen, dringt ihm aus der Tiese seines Wesens die Gelöstzewisseit seines Ealents entgegen.

Dem wenn der Menfch in seiner Qual verstummt, Gab ihm ein Gott, zu sagen, was er leibe."

Gein Talent ift sein Galt. Das Unglud seines Bobens ift entschieden. "Er felbft hat sein Glud vernichtet. Allein was die Aufon ihm sinmal bei der Geburt verliehen haben, die Unerschichteit der genialen Production, ift ihm geblieben. Sie if der Athemena feines Bebens, der nur mit ihm felbft verfchwindet. Wie es, dem historischen Tasso ergangen, kommt hierbei wenigen in Betracht, als das Recht des Dichters, da, wo nicht ber genze Menfch in die Bernichtung frürzt, die Wiederherstellung ber Berfonlichkeit ju retten, wenn gleich bas Glud berfelben ein file allemal gertrümmert ift. Mit ungemeiner psychologischer Wahrheit hat Cothe durch das ganze Proma hin die Macht der Phone toffe in Toffo und peranschaulicht, indem derselbe jeden Soein begierig gegreift und mit geschäftiger Baft so ausdichtet, das in der Achendigkeit dieses selbstgeschaffenen Details dem Dichter die eigens Fiction die Farbe ber Reglität empfängt. Als er 3. B. der Prinzessen sagt, daß er nach Rom wolle, wandert er in God danten gleich noch weiter nach Reapel, nach Salerno, die Schwaften.

pu besuchen, malt aus, wie er als Pilgrim verkleidet kommen werde, sieht die Kinder auf der Straße ihm entgegenhüpsen u. s. w. Durch dies sich Berlieren des Dichters in's Dichten hat Githe erreicht, daß wir nicht blos von ihm als einen großen Hoeim erzcht, daß wir nicht blos von ihm als einen großen Hoeim erzchten, sondern daß er sich uns lebendig als Dichter in poetischen, sondern daß er sich uns lebendig als Dichter in poetischen, sondern daß er sich und uns selbst bezandert. Und so ift es auch ganz richtig, daß derselbe Tasso, der im Leben solche Misgriffe macht, doch zugleich die tiessen Blicke in das Gerz der Menschen, in das Getriebe der Welt thue und von den weisessten Sen sen en en tenzen überströme, denn als Dichter ist ihm nichts verborgen und offenbart der Gett ihm Alles.

3ch habe mich für die allgemeine Auffaffung der Gegenfate unseres Drama's des Ausbrucks Idealismus und Realismus bedient. Ich weiß wohl, welche Difverftandlichkeit diesen Borten anhängen kann, allein ich halte sie hier in der That für die paffendsten. Dan hat im Taffo ben Gegensatz bes Dichter- und des hoflebens gefunden, allein wenn es auch fcon mit bem Dichterleben seine Richtigkeit hat, so ift boch das Hofleben bier so wenig im Contrast zu ihm, daß es eher selbst als ein poetisches Moment erscheint. Taffo selbst entwickelt die Ginwirkung, welche das Ritterthum mit seinen Spielen und die feinere Geselligkeit auf ihn gehabt, im Gesprach mit ber Bringefin. Ober man hat den Gegensatz bes Talentes und bes Charatters darin finden wollen. Wenn es nun wieder richtig ift, daß wir das Talent in feinen Stärken und in den aus diefen felbk entspringenden Schwächen geschildert finden, und Taffo seiber meint, Antonio beneide ihm, was nicht Fleif und Beharrlichkeit ersegen können, wenn die Götter es einmal verfagt haben, so tritt boch in Antonio bas, was man Charafter nennen muß, keineswegs als Contraft hervor, benn ben Charafter mußten wir in Thaten sich entfalten sehen. Das ift aber nicht der Fall. Antonio zeigt sich als ein gewandter, sich möglichst selbst beherr schender Mann von großer ftaatsmannischer Bedeutung, allein wir lernen ihn fast nur reflectirend tennen. Bon feinem Dans deln am Batican erzählt er nur. Sollten wir Antonio als Charafter par excellence uns denten, so muste er gegen Taffo

3

hanbeln; das thut er aber nicht; vielmehr gesteht er gu, fich auch übereilt zu haben und neigt fich seinem Gegner allmälig so weit zu, daß er für ihn handelt, ja zulest, weil er psocholoaisch ihn versteht, in seiner eigenen Seele ihn wieder Anker werfen läßt. Endlich hat man in dem Drama die Tendenz ertennen wollen, die Gleichberechtigung ber verschieden. Ren' Individualitäten zu veranschaulichen. Auch hieran ift etwas Bahres, allein dieser allgemeine Sat ift naber zu be-Rimmen. Dies hat man gefühlt und Gemuth und Berftand als das Wesen von Tasso und Antonio angegeben. Beide sollen vereint ben wahren Menschen ausmachen. Allein der so bestimmte Gegensat ift zu eng gefaßt, benn keineswegs ift Taffo gang unverftandig, noch Antonio gang gemüthlos; nur die Leidenschaft Taffo's verirrt feinen Berftand und nur die Empfindlichkeit des Chrgeizes, ben er eingesteht, läßt Antonio anfänglich nicht fo wohlwollend und hingebend erscheinen, als er im Grunde es ift. Daber, glaube ich, muß man ben Gegensatz des Drama's allgemeiner als Ibealismus und Realismus aussprechen. Lewis meint, nur das Dofleben im Taffo gefchilbert sei, ift ein Jrrthum beffelben, ben Diede am angeführten Ort wiberlegt hat.

Die Dekonomie des Gedichts ift durch den Gegensat höchft einfach; indem es fich in zwei Gruppen theilt, die um Ginen Mittelpunct fich bewegen. Die eine diefer Gruppen ift die Brinzeffin und Taffo, die andere Leonore und Antonio. Die Mitte ift ber Fürft felber, ber zugleich die Rolle der allgemeinen Beisheit des Chores übernehmen muß. Die Bringesfin und Taffo find die idealistische Gruppe. Die Prinzesfin bleibt jedoch rein. Ihre Schuld ift nur ihre Liebe. Taffo wird schuldig, indem er, fatt Dichter gu bleiben, fich ins Sandeln magt. Leonore und Antonio bilden die realistische Gruppe mit ganz analoger Struetur. Der Fürst aber ift der allgemeine Gravitationspunct, der gern Alle im heiteren und fruchtbaren Bertehr erhalten möchte und beffen Intereffe, Rlugheit, Milde boch nicht den Untergang verhindern tann, welchen die zur Maaglofigfeit ausschreitende Individualität fich felbft bereitet.

## Sothe's Operetten und seine Romischen Glegieen.

Tasso als die vorzugsweise Tragodie des Gemüthes entbehrt zur drastischen Birtung des Mittelpunctes einer eigentlichen hand lung. Wir sehen Zustände vor uns, deren psychologische Wahr heit sich mit der größten Consequenz entfaltet, allein keine große, weitumsassende That sessell unsere Ausmerksamkeit. Daher ist die Sprache so unendlich ätherisch, um die tiefsten und zartesten Geheimnisse des menschlichen Busens zu enthüllen. Sie ist Musik.

Die metrifche Production, gu welcher Gothe in Italien go langte, bewog ihn, anch seine Operetten, namentlich Claudine von Billa Bella, wieder durchzudichten. Bir haben fie fruher son berührt, benn Claudine entstand schon 1775 und Schen, Lift und Rache 1785. Erwin und Elmira, Lila, Jery und Bately, die Fischerin, waren auch schon früher vor der Italie nischen Reise entstanden. Göthe hat sich mit diesen Beinen Dis tungen unendlich viel zu schaffen gemacht. Wir tonnen in eine Beziehung selbft darüber urtheilen, ba wir auch die noch halb in Prosadialog gehaltene erfte Bearbeitung der Claudine befiger Göthe war der seelenvollste Lyrifer, der psychologisch folgerichtigk Dramatiker. So sollte man erwarten, daß er für die Oper vorzüglich organisirt gewesen ware. Und boch hat er nichts Be sonderes dafür thun können. Der Grund liegt wohl barin, bet er, als Lyrifer, zu viel Gehalt in die Dichtung brachte und dadurch die Composition erschwerte, denn der Musiker will det Wort nur als Unterlage, die er, sofern fie Stoff ift, gang in die Form des Tones hineinarbeitet, fie ganz darauf geben last. Eine zu große geistige Selbstständigkeit des Textes hindert ihn zu sehr an der Entfaltung seiner Eigenthumlichkeit. Ge ift nicht geradezu nothwendig, daß, wie heutzutage die Operntextdichter oft lieben, der Text baarer Unfinn, wenigstens Blodfinn fei, namentlich in den Uebersetzungen, allein zu viel Ideelles darf er nicht haben. Ferner war Göthe als Dramatiter zu febr ber Innerlichkeit zugewendet, welche die retardirenden De tive liebt, die ausgesprochen werden muffen. Dies entspricht wieder nicht dem Begriff der Oper, deren Sandlung einfach und

dem Auge flar, deren Contrafte schlagend sein muffen, damit bas weiche Element des Tones, die Rlarheit des Berftandnisses voraussehend, um so hemmungsloser in seinem Schwung fich wiegen und ausbreiten konne. Die kleinen Singspiele, Jery und Bately, die Fischerin u. f. f. sind mit ihrer Frische und Anmuth Die gelungenften der Gothe'schen Operetten. Wenn das Frangofische Bandeville eine acute Situation mit flüchtigem Griffel zeichnet, aus welcher der gehobene Affect als ein sanghaftes Sprechen bervortritt, so hatte Gothe der Schöpfer eines Deutschen Baudeville mit jenen fleinen Dramen werden tonnen, eines Deutschen, worin der Gesang nicht blos parlando, sondern wirklich lyrisch vorgetragen ware. 3ch fann nicht umbin, hier bantbar bes Genuffes ju .erwahnen, den mir die Art und Beise gegeben hat, mit welder Died Diefe Gothe'schen Liederspiele, namentlich auch Die Lieber selbst, vorzutragen versteht und ich möchte fast glauben, daß diese Manier die Wirkung übertrifft, welche diese arielhaften Gebilde von der Buhne herunter haben. Die größeren Opernversuche Gothe's, wohin auch feine Fortführung der Schifaneder's fen Bauberflote gehört, find ohne sonderlichen Erfolg geblieben, wie niedlich und fauber auch Alles in ihnen gefältelt und geglättet Die Mufit ift freilich seit jenen Zeiten in ihrer bemotratischen Macht unendlich gewachsen. Die Oper ift durch ihre Bopularität und den starken Aufschwung, den in ihr der Chor genommen, zu einem viel reicheren Runftgebilde geworden, als bies im vorigen Jahrhundert der Fall war. Dies ift billig zu ermagen, wenn die große Simplicitat der Gothe'schen Singspiele uns nicht gar ju einfach erscheinen foll.

Im Taffo haben wir das Ringen des Idealismus gesehen, seine abstracte Haltung gegen den Realismus aufzugeben. Wir mußten annehmen, daß Taffo einer Zukunft entgegengehe, in welcher ihm sich wiederzugewinnen durch seine Productivität gelingen würde. Die ideale Production ist der ihm abäquate Realismus. Indem dies Bewußtsein in ihm auftaucht, kann er sogar den Antonio warnen, sich nicht für gesichert zu halten, als ob nicht auch ihn der Sturm tressen und seine Stellung erschüttern könne, sosern nämlich der Realismus den Idealismus nicht anerkennen und von ihm abstrahiren wollte. Antonio hat

f

am Ende des Drama's eine gegen seinen Ansang veränderte Stellung. Er hat sich Tasso mehr und mehr genähert, was eine so viel heißt, als er hat die Schrossheit einer einseitig realistischen Stellung ausgegeben.

Bie aber, werden wir fragen muffen, tommt die Ginbeit des Idealismus und Realismus als folde bei Gothe gur Co scheinung? Duffen wir nicht erwarten, daß die unendliche Befriedigung, welche ihm Stalien für fein Gemuth und feine Bil dung gab, auch in einer ausbrücklichen Geftalt bei ihm fic manifestirt haben werde? Allerdings ist dies der Fall und die Romischen Elegieen find dies harmonische Gleichgewicht bet Gothe'ichen Geiftes, die innigfte Durchbringung bes norbifden 3dealismus mit dem füblichen Realismus, ber ftrebendften Gubjectivität mit der ihrer Tendenz willsommenften, fie am meifen fördernden Objectivität. Sie find der Triumph des reinfen Soonheitsgefühls. Bas Gott, Ratur und Schickfal dem Dichter zu gewähren vermochten, bas ward ihm einen Augenblick binderch in Rom zu Theil. Er genoß bort seines höchften Gluds und erlitt, von ihm zu scheiden gezwungen, ben tiefften Schmerz iber bes Gludes Berganglichfeit.

Bothe ift dieser Glegieen halber auf das Bartefte angefochten worden, ale hatte er mit ihnen aller Sittlichkeit Dohn gefpre-Die damaligen Pietisten wie die heutigen pflegen, ibn recht mit gutem Gemissen verdammen zu konnen, vorzugeweise auf diese Elegieen sich zu berufen. Worin denn besteht das Glid, deffen Genuß Gothe in jenen Elegieen feiert? In ber Dingebung an die Macht der Schönheit, wie fie nicht nur in den Marmorwerfen ber Sculptur, nicht nur in den Zaubergeftale ten ber Malerei, sondern auch als Fleisch und Blut ihn er quicte und er an der Lieblichkeit der Formen des wirklichen Lebens Auge und Sinn nicht genugsam ersättigen konnte. Er fühlt mit sehender Sand, er fieht mit fühlendem Auge. Er if trunfen von ber Perrlichkeit Gottes, welche in ber Schönheit bes Beibes fich ihm offenbart. Bon ben entzudenben Formen bes Bufens gleitet er den Schwung ber Buften binab und, mabrent Die Geliebte schläft, fingert er auf ihrem Rackem in bichterischem Sinnen des Hezameters und Pentameters Maaf und ruht mit Bonneblick auf der edlen Bildung ihrer Glieder.

Bas ich hier fagte, ift bas Startfte von dem Gultus der Schönheit in den Elegieen. Ich habe nicht gescheuet, es ausausprechen, denn die Deffentlichkeit ift auch in solchen Dingen eine Probe. Run frage ich, ift hierin etwas Unteusches, die Sittlichkeit Rrankendes? Gewiß nicht. Denn die Schönheit ift chas Göttliches und ihr Genuß nichts Unerlaubtes. Worin liegt denn also der Ankob, den Göthe gegeben? Ich antworte, eben in seiner Reuschheit. Ja, in seiner Reuschheit. Batte er, fatt mit heiterer Raivetat seine Befeligung auszubruden, die Schönheit halb verschleiert, hatte er durch folche Balbverhüllung lufterne Ballungen erregt, durch schlüpfrige Andeutungen geheimen Sinnenbrand angeschürt, die Reize seiner Faustina mit coquetter Berechnung profanirt, o bann wurde man ihn als ethisch gerecht afunden haben. Allein so geradezu uns zu sagen, wie schon die Geliebte sei, in zwei, drei talten, einsplbigen Bortern, das tadelt man, darüber emport fich das Leihbibliotheten = Publicum, welches mit Gier ganze Oxhofte des finnaufstachelnden Giftes verschlingt, bas in tausenden von Romanen die Phantafie der Leser mit allen Buhlkunsten der Prostitution inficirt; darüber empört fich das Theaterpublicum, welches die üppigsten und nervenfigelnoften Attituden des heutigen Ballets mit rauschendem Bei-Fragen wir in den Leihbibliotheken nach, welche fall belohnt. Bacher statt mit einem Goldschnitt vom vielen Lesen mit einer gelblichen Krufte der Blattrander ausgezeichnet find, so daß man erschrickt, wie eine gebildete, sittige Dame solchen Schmuz in die Dand nehmen tonne, fragen wir nach, ob biefe Bucher nicht gur Gattung der finnverwirrendsten Romane gehören? Saben wir nicht erlebt, daß in den Mystères de Paris die Qual, mit welcher ber den Weltrichter im Aleinen spielende Rodolphe den Advocaten Ferrand bestraft, als er ihm die schöne Elsasserin in das Paus schickt, den Enthusiasmus der Lefer auf's Sochste fleigerte? Und diese polizeigerechte Prüderie magt es, Gothe wegen seiner Römischen Elegieen als unmoralisch zu verurtheilen? Diese Berurtheilung ift felbst eine Frechheit.

Die Römischen Elegieen gehören allerdings der Bewegung

an, welche wir mit einem auch fehr migverftanbenem Ausbrud Emancipation bes Fleisches nennen. Das Mittelalter hatte die Ratur noch verkannt. Sein extremer Spiritualismus hatte im Sinnlichen zugleich bas Sanbliche erblidt. Die Goin heit war ihm als eine diabolische Berführung verdächtig geworder. Aus diefer dem Begriff der Ratur wie des Geiftes widersprechen den Berabwürdigung, welche burch die Mighandlung des Leibes den Beift von seiner Selbstsüchtigkeit zu emancipiren unternahm, mußte die Ratur befreiet werden. Richt der Ratur als folder haben wir uns zu schämen. Sie ift Gottes Bert. Unserer Unlauterfeit, welche die Ratur beflect, haben wir uns zu schämen. Judem Gothe mit völlig antifem Sinne ber Schonheit bes Beibes offen huldigte, traf er damit die verftedte Unreinheit, welche die unverhüllte Schönheit der Ratur gu ertragen nicht bie Rraft hat. Dies bose Gewissen ift zwar gegen die fich all fittlich verstellende Frivolität tolerant, die nacte Renscheit aler treibt es in die Flucht. Als Gothe aus Italien gurucklehte, tonnte er die Wirkungen beobachten, welche Beinse's Ardinghels angerichtet hatte. Er war außer fich darüber. Denn fo wo trefflich Beinse im Auffassen von Kunstwerten ift, so wenig bit er die Ratur geiftig übermunden. Bergleichen wir 3. 8. die Orgie im Ardinghello oder die Rachtscene, in welcher er bit Ueberraschung der schlummernden Lucinde ausmalt, mit unsern Elegieen, um recht inne zu werden, wie reinigend diese auf unfer Gemuth wirten, indem fie alle gemeine Sinnlichkeit barin ausbrennen, mahrend Beinse die Brandfackel ber Begier in unst Berg wirft. Die Römischen Elegieen aber als Beschreibungn von Gothe's Privatleben in Italien zu nehmen, Memoiren seiner erotischen Begegniffe barin zu erblicken, bazu haben wir zunacht gar kein Recht; um so weniger, als der Dichter in seinen Am nalen 1790 andeutet, daß fein Berhältniß zur Bulpius, mit welcher er anfänglich in einer halben, endlich in einer gangen Che lebte, ihm den Duth zur Ausarbeitung diefer Gedichte ge geben habe, die nach ihm felber in einer andern, als der antiten Form, unerträglich fein würden.

In der Form schließt Göthe den alten Elegikern, dem Tibullus, Ovidius, Propertius, sich mit höchster Bollendung an. Er hatte mit seiner Bildung den Moment erreicht, worin das Antike enlminirte und in seinen Armen, wie einst dem Physmation, die göttliche Schönheit zu blühendem Leben erwarmte. Nie ist er wieder so glücklich geworden, als er in Rom es war. Hatte Peine schon gelebt gehabt, Göthe würde, von Italien nach dem nebligen Rorden und seinen Reinungskämpsen zurücktehrend, gewiß mit ihm ausgerusen haben:

Schoner Süben, wie verehr' ich Deinen himmel, beine Götter, Seit ich dieses Menschenkehricht Wiederschau' und dieses Wetter!

Ich habe zu zeigen versucht, daß Gothe's Romische Elegieen in wahrhaft kenschem Sinne gedichtet find. Diese Keuschheit zeigt sich vorzäglich in der Sorge um die Geliebte, welche durch die Elegieen hindurchgeht. Es ist eine verstohlene Liebe, nicht etwa eine erkauste. Das Mädchen erscheint in der Nitte ihrer Berswandten. Zwar ist sie eine Waise, allein der Oheim hat sie in seinen Schup genommen. Der Dichter tröstet sie, daß sie, ihm sa rasch sich ergeben zu haben, frech erscheinen könnte. Er ist vorsächtig, ihrem Ruf nicht zu schaden, den sie gegen schnöde Berlockung der Roths und Biolettstrümpse so tapfer sich bewahrt hat. Die Liebe: ist es also, welche die sinnliche hingebung weihet und rechtsertigt.

Benns, in feiner Bergänglichkeit seine wehmuthige Seite. Diese Wehmath aber spiegelt sich in den Elegieen in dem hintergrunde Benn's, denn Rom, diese Bölkerniobe, wie Byron sie nannte, ist seine Elegie. All seine Größe ist eine vergangene. Mit der Auppel der Peterskirche hat es den Schlußkein seiner Geschichte sich seibst zum Monument gesetzt. Seit dieser Zeit hat es keine Ehat vollbracht. Es vegetirt. Aber seine Bergangenheit, in der es zweimal, im Casar und im Papst, die gebildete Welt bes herrschte, stellt sich in den riesenhaften Trümmern dar, welche das Moos und der Epheu übergrünt. Das Bewußtsein des Dichters um die Größe Koms durchdringt mit ernstem Ton die Schilderung seines Liebesgenusses, denn ohne die Liebe wäre die Welt nicht die Welt, wäre Rom nicht Rom. Er sagt sich, daß, wo

er nun lebt und liebt, die Triumvirn geherrscht haben, daß hier einst Casar gelebt hat. Das Panorama der schonen Raine wie der malerischen Ruinen umgibt uns überall als würdige Stassage. Als Göthe scheiden mußte, war der herrlichste Mondschein. Ein sam wanderte er noch einmal durch die gewaltige Stadt, die ihn vom ersten Cintritt an so wunderbar beruhigt und allmälig immer deutlicher über seinen wahren Beruf ausgeklärt hatte. Da sie ihm unwillfürlich die ähnliche Situation Ovids ein, als derselbe Rom meiden mußte und die wehmüthige Erinnerung mit den Bowten einleitete:

Cum subit illius tristissima noctis imago, Quae mihi supremum tempus in Urbe fuit.

Göthe's Reiseschilderungen, die er aus Stalien in seinen Briefen an Berder und Andere machte, find in ihrer Ginfacheit vortrefflich. Das Ginfache scheint uns oft so leicht gu fein, eben weil es das Bolltommene selber ift. Allein dies ift nur ein Schein. Göthe's rasch nach dem lebendigen Eindruck bes De mentes hingeworfenen Berichte find das Refultat einer reifen Bov bildung, welche vieljährige Studien auf diese Empfängnis and rufteten. Die Solidität der Beobachtungen leuchtet aus jeben Bort hervor. Da ift nichts auf den Effect Berechnetes, nicht, um uns für eine im Boraus beliebte Anficht zu stimmen. die Natur wird nicht blos im Fluge mit malerischem Blick go ftreift, sondern es wird mit Gründlichkeit auch die Beschaffenheit der Bodenlage und Bodenform angegeben, wodurch die auf ihnen bestandene Pflanzenwelt und Architektur um so verständlicher wer 1785 machten du Paty's Briefe aus Italien in der Frav göfischen Literatur großes Aufsehen. Man vergleiche fie mit bet Gothe'schen, so wird man finden, wie bei diesen die natürlichte, ungesuchteste Darstellung durch ihre naive Sachlichkeit einen viel nachhaltigeren Eindruck hinterläßt, als die aufgeschmintte Bier lichkeit des Franzosen, welche fich uns mit dem Bewußtsein pra fentirt, eine reiche und geschmackvolle Toilette gemacht zu haben. Sothe war einer der erften Reisenden, der fich auch um das Bolt, um den Menschen in Italien kummerte und nicht bei der Philologie oder Runft stehen blieb. Rach so zahllosen Reisebeschreis bungen aus Italien, zu benen befonders jeder Deutsche, der eine

mal jenseits der Alpen gewesen, fich für verpflichtet zu balten scheint, tonnen wir boch die Gothe'sche mit ihrer Raturlichkeit, mit ihrem Entdeckungseifer, mit ihrem sachlichen Sinn und mit ihrer ungenirten Ursprünglichkeit bes Ausbrucks noch immer von Reuem Er ließ eben ohne Borurtheil Alles auf fich wirken und gab fich bann von der Birtung eine einfache Rechenschaft. So hat er ben Carneval als ein Fest beschrieben, welches das Boll fich felbst gibt. Diese schlichte Beschreibung, die den ganzen Tagesverlauf der tumultuarischen Festlichkeit nach seinen Sauptmomenten und Dauptträgern getreulich zurückspiegelt, ift für abnliche Darstellungen mustergiltig geworden, weil sie völlig objectiv gehalten ift und dadurch wieder die Araft eines poetischen Products erreicht. Dabei blieb Gothe in all? feinem Enthuftasmus zugleich von aller falschen Transcendenz frei, mit welcher die romantische Schule Italien später verhimmelte. Den Carneval 3. B. beschrieb er fast widerwillig, weil er in dem Gelarm und Gethue feine wahre Bergensfreude entdecken konnte und erft burch die Beidnungen der Dasten, die er hatte anfertigen laffen, Luft gur Beschreibung befam. Der Ratholicismus muthete ihn als ein modernes Beidenthum an und die "protestantische Erbsünde" regte fich in ihm, als er bei einem ber größten Feste auch den Papft fatt reden zu boren, fich nur wie einen gemeinen Pfaffen gebaren und hin und her bewegen fab. Bill man genauer erkennen, wie unparteilsch er über die Buftande in Italien urtheilte, so muß man feine Benetianischen Epigramme von 1790 vergleichen, worin er auch die bemofratische Seite ber Revolution am Freieften betrachtet.

Awischen Deutschland und Italien muß ein tieferer Zusammenhang angenommen werden. Erst haben die Romer Züge nach Deutschland, dann haben die Deutschen Züge nach Italien gemacht. Die Romer haben die größten Deutschen Städte am Rhein, an der Donau, am Lech und Main angelegt. Dann sind die Deutschen über Rom hergefallen, die dies sich wiederum durch die Racht des Geistes zur herrschaft über ganz Europa erhob. Als die Reformation dieselbe stürzte, waren es wieder die Deutschen, welche sich der herrschaft Italiens bemächtigten. Die Spanier, die Franzosen, zulest noch wieder durch die Besetzung

Ancona's, später auch Roms, haben es auch versucht, warm gelingt es ihnen aber nicht, bleibenden guß zu faffen; warm nur den Deutschen? Die Bandernatur des Deutschen ertikt wohl etwas, doch nicht Alles. Die Sehnsucht nach einem ichneren himmel, das Bedürfniß, die Runft nach ihren Originalen gu ftudiren, erflart Bieles, aber boch nicht Alles. Dier ift noch ein providentielles Berhaltniß vorauszuseben. Gegenwartig if Italien geiftig versumpft. Die Daffen find durch ben Drud einer mechanischen Politik, vornämlich aber burch einen monftrosen Werglauben niedergehalten und atomisirt. Der Blip des Deutschen Idealismus wird und muß in diese Maffen schlagen, fie von Innen aus wieder zu beleben und einer neuen, schöneren Butunft entgegenzuführen. Göthe hat and diefen Bug der Gewalt bes Deutschen Fremdlings in seine Elegieen aufgenommen und fricht scherzend von den Barbaren, ber Römischen Bufen und Leib beherrscht.

Als er im Innersten ersättigt aus Italien gurucken, sollte er nicht behaglich seiner Wiedergeburt fich freuen, sondern die Frangofische Revolution sollte ihm scheinbar recht in die Quere tommen und den Widersträubenden gewaltsam in neue Bahnen fortreißen. Wenn man fich einen Gothe gurechtmacht, wie er hatte sein sollen, wenn man ihn bis zu dieser Reise nach Italien hin gleichsam patentirt hat, so kann man bedauern, daß er bes Maximum von Glud genoß, zu welchem Gott, Ratur und Schich sal ihn befähigten, so kann man ihn anklagen, die Franzöksch Revolution nicht so verstanden zu haben, wie er sie nach den Befferwiffen der Deutschen Professoren und Radicalen batte ver fteben follen, um nach ihrem Sinn ein wirklich großer Dann gu Göthe entdeckte erst allmälig, worin das Wesen der Franzöfischen Revolution liege. Anfangs nahm er fie politisch, bis er später ihren socialen Kern erkannte. Die Frangöfische Revelution war allerdings die Radicalcur, zu welcher fich die Ration nach Erschöpfung aller Palliativeuren gezwungen sab. Für den Einzelnen begriff Göthe die mögliche Nothwendigkeit solcher Curen sehr wohl, welche eintreten muffen, wenn man einfieht, daß ein Aendern und Beffern nur des Besondern den Buftand des Ganzen, statt ihn zu fördern, lediglich in immer größere Berwirrung

und Auflösung fturge. Bar seine, wie er felbst fagt, gleichsam mierirdische Reise nach Rom etwas Anderes, als eine Radicalent? War er nicht so von Ungebulb bestügelt, daß er in Floung nur drei Stunden blieb und nicht eher mit Freiheit, Sicherbeit aufzuathmen wagte, als bis er durch die Porta del popolo in die ewige Roma eingefahren war? Das nun die Franzosen in einem abulichen Fall fich befänden, in einen blutigen Bades niedersteigen zu muffen, wenn sie zu neuem Leben auferstehn und aus der furchtbarften Entzweiung zur Berföhnung mit fich gelangen wollten, das begriff er erft allmälig. Anfangs verhielt er Ach zu dem ungeheuren Phanomen mehr satirisch, bis er mahrnahm, daß das freie, feiner absoluten Rechte bis zur Berachtung des Todes inne gewordene Gelbstbewußtsein das neue Princip sei, welches aus dem Berbrechen der politischen Formen- als die innere Revolution Frankreichs nicht nur, sondern Europa's her-Bon da ab versuchte er felbst, dies Princip in feinen postiven Entwidelungen darzustellen. Er ging von der dramatifen Form zur epischen über, um, nachbem er schon die Sonnenhöhe seines Lebens erreicht hatte, noch einen neuen Ablerflug du beginnen.

## Sothe's Komit, die Bögel und ber Großkophta.

In den Dichtungen, welche die Französische Revolution Göthe abnöthigte, trat ansänglich auch seine Romit wieder hervor. Die Komit eines Dichters ist dem Wesen nach mit der Tragit desselben Eines, wie schon im Platonischen Symposion auseinandergesetzt worden. Göthe's Tragit war auf die Schilberung des Gemüths und Charakters hingerichtet. Die Kataskrophen wurzelten bei ihm in den Consticten der Gefühle und Gesinnungen und erschienen daher weniger theatralisch; die aus ihnen sließenden Handlungen erschienen in secundärer Haltung. Die Komik kaun sich nun ihrer Ratur nach weniger in die Innerstichkeit vertiesen. Sie muß geneigter sein, die Gegensätze des Berstandes hervortreten zu lassen, sei es in der Intrigue, sei es

in einer phantastischen Ansthing, weiche lettere wir gewöhnlich die Aristophanische Komödie zu nennen plegen. Diese lettere müste Göthe'n eigentlich zugesagt haben, allein er hatte nicht genng humor dazu; für das Intrignenstäd aber stiete ihn seine Reigung zur seineren psphologischen Motivirung, zur gründlicheren Charasteristis, wodurch er die Entwickelung der handlung zu sehr retardirte. Daber gelangen ihm auf dem Gebiete des Komischen die steinen Lust- und Singspiele noch am Besten, wie besonders Sie steinen Lust- und Rache, allein weder das eigenstiche Lustwiel, noch die Komödie, die auch sehr gut Oper werden sann. Eine einzelne somische Situation, die sich im Element des heitern Scherzes artig und lieblich entsaltet, wie in den Singspielen, in der Wette, in den ungleichen hans genossen sien, wur hier sein Feld.

Die im erbabenften Sinn tomobische Seite ber Revolutien wußte er nie aufzufaffen, woraus jedoch nicht folgt, ihn deshab fo berunterzusegen, als gegenwärtig bei ben Literarbiftorikm und ben Radicalen des Liberalismus icon jur flereotypen Unfilt geworden ift. Man fpricht über den Großfophta, über den Bir gergeneral u. f. m. als über gang unbedeutende, ja in Betrif ihrer Tenteng faft verächtliche Berte, mit benen Gothe nur feine Unfähigkeit, bas Babre und Große ber Revolution zu wurdigen, documentirt babe. Diese Gramlichkeit, ibn wie einen Schulbuben angulaffen, der fein Benfum Revolutionegeschichte nicht recht gelernt habe, balte ich fur bas Symptom einer fehr franklichen Gereigb beit, gegen welche Gothe's Selbftfandigkeit des Urtheils in Betreff der Frangöfischen Revolution und die Allmäligkeit, mit web cher er von ihren politischen Außenwerken zu ihrem socialen Innen vordrang, unftreitig vorzugiehen find. Es beweist eine viel grb Bere Starte ber Individualität, daß er fich gegen das toloffek Phanomen jo lange mehrte, als wenn er fofort in den Taums fich hatte hineinreißen laffen, um hinterber die enthuftaftifche fre ternistrung wieder abzulehnen. Rur wenn man die Broduck dieser Epoche in ihrem Zusammenhang begreift, tann man gegen ihn gerecht sein. Das aphoristische Bervorheben des einen ober andern Berts mit einem lobenden ober tadelnden Pradicat verleibet teine mahre Ginficht. Man muß es Rarl Grun gugefteben,

volution bezüglichen Dichtungen wenigstens dadurch einen richtigeren Blick eröffnete, daß er bemerklich machte, wie sie sich sammtlich um den Begriff des Eigenthums und, sepen wir hinzu, um den durch dasselbe vermittelten Begriff des Standes-rechtes drehen. Diebstahl, Betrug, Beraubung, Proces, Auswanderung sind die Achse, um welche die Handlung sich bewegt.

Rach unserer früheren Auseinandersetzung lassen sich in dieser politischen Sphäre solgende Momente unterscheiden: 1. eine Gruppe von Werken, welche einzelne Seiten der Revolution mit polesmischer Tendenz zum Inhalt haben; 2. die affirmative Begrünsdung der Ehe auf den Trümmern der Geschichte als Reubeginn des Lebens in Dermann und Dorothea; 3. die Entwickelung des Umsturzes aller Standesverhältnisse und Besitztiel durch die Kämpse der politischen Parteien und der Uebergang von der sormalen Politik zum socialen Idealismus in Eugenie.

Die erfte Gruppe enthält die Bogel, den Großtophta, Megapragon und feine Sohne, ben Burgergeneral, die Aufgeregten, ben Reinede Fuchs und die Erzählungen der Ausgewanderten. Ueber die letteren hat man fich von manchen Seiten her besonders nicht genug verwundern konnen, wie Gothe in der damaligen Beit zu folchen Darftellungen die Ruhe habe finden konnen, wie es ihm möglich gewesen sei, an ihnen und am Reinede Fuchs fogar während des Bombardements von Maing zu ichreiben. D über die Philister, die sich aus ihrer Engbrüftigkeit nicht zur Ahnung der gang andern Dekonomie erheben konnen, welche in der Seele eines großen Menschen waltet. Als wenn in einer solchen die Gegensätze nicht viel schroffer und die Ausgleichungen baher viel energischer waren! Als wenn nicht Boccaccio seinen Decamerone auch mitten unter den Berwüftungen der Best geschrieben hatte! Jene Erzählungen follten ber Form nach ein Decamerone werden. Sie find nur bis zu bem Mahrchen von der Schlange gediehen. Bielleicht brachen fie hier nicht ganz ohne Grund ab, denn die Schlange, die fich opfert, soll wohl ein Symbol der aus der Anarchie des Kampfes hervorgehenden Beltverfungung fein.

Ju renne be Engel bie Lending und gu ber veliefes Comme wennen. fie bentet EIO gefeinden werben. Annet neie une nest americaliene Afrance ber Julimit bet Diffest Siete set be Sauten eine Siete. ifenfingen? Der fife diffung der Stade wer dem Eine und weifen und feut fiben genbeielbe übergerfte James we inche Ban der großetigen Lincolne der Arthumaues ift which der Ginte unfat zu foder die der benfen depaper die Terratten bet Bere bie bie Creinenben mit ir feiner feine Sine tousentrume und n den emaiter Datiog gaffegute und Louisverte nie der Zegen für der Serfind um fe dete ider narra. De Meniden felen der Sigen ungereit wie, ramme it leiten as inen derpentinen Beier ju renfun sammen die henre naufen für die herrichaft über Menichen und Light at birmat und fe die Loge des tiese gende, as wirm Seier merkemen inlæn. Der Sigeln, nich im Bruen gerunen de ügen märenden Liffe, weiße von du Driem der Benfiner underkeigen. Die Gener ünd als 200 der Edmings und Kontal Soffinger und Lauferend Uinselle wer berge de größ wie nien worderigien gege bestief dater. Die und einen Schlenferieber beiternen Begebente frieger und Lienfrend inder der Sigen findig auf 146 marier das de du Grave der Seir ünd. Sie felick mitte få rat it iver mater Bejer jedryr, aler sur gift k and farel bater greicher hanne und Ette ein Minelmich ? eguiter Sáchanser enkudeler und eler Seicht gelfc Meriden und Hemmi zu unwedrachen dem neut nur, met fie er luder der deinien gespeier tinne. Die beckemische Zier bi Bigel if die bie Timmenn, bie ber kinnigken Laune zweich der ferreite Gabrett auf Gartel ausgeber fich aus ter Kleum ju juden, die bas emige Recht und bas emige Recht ber Götte und Meniden als eine nichtibe Limmanen gefchilbert wirb.

1799 fanet Gine den Grafferber, werin bie Ufur patten des Eigenduns und die ber Rechte ber Religion butch Diebstabl und fiede Madifieten den ber Geschichte getren enb lehnten ernsten Gegenfant ansmadte. Die berüchtigte Palse bandgeichichte liefene Ginte ben Stoff, an bem er wenig

[Thomas Carlyle hat die Geschichte Caglioftro's und bes Diamantendiebstahls zum Gegenstand einer eben fo grundlichen als in ber Form intereffanten Darftellung gemacht, die nun auch burd Rretfchmar im erften Band ber von ihm auserwählten Schriften Carlyle's in's Deutsche übersett ift.] Der Domherr ift ber herzog Roban, Bischof von Straßburg und Großalmosenier Frankreichs, ber burch seine Reigung gur Konigin Marie Anwinette ber verschmitten Pseudogräfin Lamothe die Gelegenheit gab, einen ber tuhnften und raffinirteften Diebsftreiche auszuführen. Sie bilbete ihm ein, im Geheimen viel bei ber Königin Sie machte ihn glauben, baß die Rönigin gern ein balsband, welches anderthalb Millionen Francs toften follte, taufen wirbe, wenn fie nur bas Gelb dazu hatte. Sie bewog ihn, es ju kaufen und ihr unter ber Bedingung zu übergeben, daß ihm das Geld in gewiffen Raten aus der Chatoulle der Königin zus rädgezahlt werden folle. Sie wußte durch eine Demoiselle Oliva hn zu täuschen, welche im bosquet de la Reine zu Bersailles bie Königin, mit deren Gestalt fie Aehnlichkeit hatte, nachahmte und ihm eine Rose schenkte. Ihren Mann sandte fie mit den toftbaren Juwelen nach England, fie aus dem Schmuck zu brechen und zu verkaufen. So tam fie zu großem Reichthum und machte ein glanzendes Aufsehen, bis der Betrug entdeckt ward. In denselben war Cagliostro, der gerade in Paris anwesend war, durch seine ungläckselige Runft, die Handschriften Anderer tauschend genau nachzuahmen, verflochten, wurde auch des Landes verwiesen und ging ebenfalls nach England, von wo er sich in Schriften gegen seine Berurtheilung zu vertheibigen suchte. diese Umftande finden fich bei Gothe benutt, nur mit der Bendung, fie so viel als möglich aus ihrer Gemeinheit in höhere Motive hinaufzuheben. Für Cagliostro hatte er in Italien ein lebhaftes Intereffe gefaßt und in Balermo fogar feinetwegen, genaue Nachrichten über seine Familie einzuziehen, fich eine Myftification erlaubt, wie er dies in seinen Briefen erzählt. Infofern ift nun der Großtophta, wie Caglioftro fich felbst als mysteriösen Bundermenschen nannte, ein vollkommen hiftorisches Drama, welches uns die grenzenlose Corruption des Französischen Hofes zeigt. In Betreff der Lebhaftigkeit der Sandlung, der trefflichen

Beidnung der Charaftere und der Buhnengerechtigfeit ift es ausgezeichnet. Gothe hatte es erft als Oper, bann als Luffpiel bearbeiten wollen, bis es ein Schauspiel warb. Ich gestehe, baf ich Forfters Urtheil darüber, das noch jest von den Literarhistorikern mit Triumph wiederholt wird und ihre Schabenfreube verrath, Gothe doch auch, da fie ihn fo oft loben muffen, einnel recht heruntersepen zu konnen, daß, sage ich, ich dem Urtheil Forfters nicht beitreten tann, ber nämlich nicht wußte, was er aus dem Stud machen folle und der daher meinte, Gothe habe mit demfelben bas Publicum zum Beften haben wollen. And den Dialog fand er in seinem trockenen, hochadligen Ton unaus-Dein Gott, in welchem Ton sollte benn ber trodene, bobe Abel der damaligen Zeit reden, als in diesem, seinem Ton? 3ch felbst habe in der Einleitung gefagt, daß der Großtophta ju den Mittelmäßigkeiten gehöre, die es namlich find im Berhaltniß zu Gothe's Genie. Das berechtigt aber noch nicht, dies Drama sofort als eine Rullitat überhaupt zu betrachten, denn was für Sothe mittelmäßig genannt werden muß, tann für andere Leute noch sehr genial sein. Forfter hatte vielleicht wieder ein der Iphigenie oder dem Egmont ahnliches Drama erwartet und fiehe, nun war Gothe im Großtophta wieder ein fo gang anderer, fo neu, daß er taum wieder zu ertennen fchien. Schil. ler, dem in der Iphigenie und im Taffo zu viel moralifirende Reflexion und zu wenig Pandlung enthalten schien, war beko mehr mit dem Stud zufrieden und Gothe, wie wir aus feiner eigenen Meußerung im zweiten Theil von Edermann vernehmen, legte auf den Stoff wie auf seine Ausführung gerade von Seiten der Kunst einen großen Werth. Daß aber das Stud, obwohl es theatralisch genommen vor andern Göthe'schen Dramen un leugbare Vorzüge hat, doch auf der Bühne fein Gluck machte, liegt unstreitig, wie bei den Mitschuldigen und den Geschwiftern, in der fittlichen und zugleich subtilen Unreinheit seiner Sandlung, die viele dem gewöhnlichen Bewußtsein völlig fremde Borand setzungen macht. Dazu fehlt nun ein farter Charatter, wie Carlos im Clavigo, benn Graf Roftro ift wohl ein aus Berech nung verwegener, aber kein in fich fester Charafter, ter bem Ganzen einen Balt gabe.

Im Großtophta find zwei Elemente mit einander verbunden, das Element der ethischen, höfischen Corruption, an beffen Spipe die Marquise steht, und das Element der thaumaturgischen Myfification, beffen Reprasentant Caglioftro ift. Der Domherr und der Mitter stehen zwischen beiden als die in ihrer Liebe und in ihrem religiösen Streben reinen Raturen da, die beide unglücklich werden, weil fie fich mit der Lüge eingelaffen haben und von ihrer Illusion geblendet sind. Die Richte ift zwar auch durch den Marquis und seine Frau mehr verführt, als daß in ihr etmas eigentlich Boses ware, allein fie ift doch schuldig geworden. Sie ift gegen den Marquis ichon febr zur unerlaubten Rachgiebigkeit geneigt, hat an der Mystisication, mit welcher Caglioftro den Domherrn betrügt, selbstbewußten Untheil genoms men und ift so noch ungludlicher, während der Domherr, wie edel er sei, als der Getäuschte, mehr ins Komische, der Ritter, der die Berhaftung der Richte veranlaßt, bevor er den eigentlichen hergang tennt, mehr ins Tragische fällt.

Bedenken wir, aus wie frischer fast gleichzeitiger Gegenwart beraus das Stud geschrieben ift, so muffen wir Göthe's poetische Rraft billig bewundern. Meisterhaft ift die Birtuosität dargestellt, mit welcher Cagliostro durch ein Gemisch von Absurdität und Briefterweisheit, von freundlicher Singebung und befehlerischem Befen, seine Anhänger in Abhängigkeit von fich zu erhalten wußte. Wie psychologisch tief ift die Scene, wo er im Gespräch mit der Marquise und ihrer Nichte ploplich in Starrsucht verfällt, weil seine Seele angeblich den Körper verläßt, einem Freunde in Amerita, der in der Roth ihn angerufen, zu Bulfe zu eilen. Rach einigen Minuten der Abwesenheit scheint er zurückzukommen und wieder Besit von dem Körper zu nehmen, der bis dahin leichnamartig auf dem Stuhl gesessen. Wie trefflich ift die imponirende Ueberraschung, als er behauptet, durch die empörende Regel bes zweiten Grades: was du willft, daß Andere dir thun, das thue du ihnen nicht; — nur das Herz des Ritters, der vor folder Lehre erschrickt, haben prufen zu wollen. Namentlich aber die Scene, in welcher er mit allem Pomp fich selbst als ben langst angefündigten Großtophta enthüllt, der schon unter ben Aegyptischen Pyramiden vor Jahrtausenden gewandelt sei, der

mit den Jadoben Beisen in vertrauter Gemeinschaft geleht und in verbis. herbis et lapididus alle Gebeimnisse des Lebens er soricht babe. So lange ichen ift er unter ihnen, so lange schae erzieht er üe mit dechier Uneigennühigkeit und ühre Blindseit dat dech noch nicht gement, das er selbst der wahre Reiser! Diese Uebergange vom gewöhnlichen Convensationstom zum importaterischen Pathos lawen selbst diesenigen, die, wie die Rampsk und sein Bedienter, ihm in die Karten sehen, momentan wicher zweiselbast werden, ob üe üch doch nicht irren, ob Graf Austo doch nicht ein höheres Besen, welches mit Geistern umgeht und dem geheime Kräste zu Gebote stehen. Und wie tief läßt Göthe durch die Mostiscation bindurchschauen, daß sie numöglich sein würde, wenn nicht der wahre Glanbe in den Unglauben und diese in den Aberglauben übergegangen wäre, nuch dem alten Sah, daß, wo die Getter verschwunden sind, die Gespenster erscheinen.

Die ethische Corruption rust uns die Mitschuldigen zurük, die Ryftisseation die wahrbaste Rystis der Geheimnisse. Die Undartung der Rystis in die Rystisseation, mit welcher die Stissen neuer Eulte Abepten um sich versammelten und womit sich nur zu häusig die Corruption auch als Prositution verband, maste damals einen constanten Jug des Lebens aus, den auch Schisser im Geisterseher darzustellen versuchte. Der Neusch wird tust aller Ausgestärtheit denn doch nicht die Schen vor dem Jensiss los, das Bangen vor dem unbefannten Etwas, was nach den Tode sommen könne, und schon die Raintenon wußte durch Benupung dieser Schen den großen Ludwig, den absoluten König, wie ein Thier willkürlich zu lenken, dem man einen Ring duch die Rase gezogen. Dieser Ring war sein Erbeben vor der dunken Zusunft des Jenseits.

Megaprazon, der Bürgergeneral, die Anfgeregten, Reinecke Fuchs.

Auf den Großtophta folgte 1792 die Reise der Sohne Megaprazon's. Wir haben davon nur den Plan und die Ausführung einiger Capitel übrig, woraus wir so viel entnehmen

tonnen, daß das Ganze ein humoristisch satirischer Roman werben Schon der Rame des Ahnherrn Megaprazon's, Bantagruel, deutet auf die Abficht bin, fich ins Groteste geben gu laffen, wiewohl die Darftellung bies keineswegs thun follte, benu sie ift, ohne die Abenteuerlichkeit eines Rabelais und Fischart, von der höchften Reinlichkeit und Anmuth. Megaprazon's fieben Söhne mit lauter symbolischen Ramen von Epistemon an bis auf Entyches bin haben jeder von der Ratur eigenthümliche Fähigfeiten erhalten, die fie in der Fremde versuchen sollen. Bater sendet fie mit einem Schiffe aus, die glückseligen Inseln im fillen Ocean wiederzufinden, welche Pantagruel dort einft entbedt hat, die Insel der Bapimanen und Papefiguen, die Infel ber Monarchomanen, die Laterneninsel und die Insel vom Drakel der heiligen Flasche. Diese mit Ausnahme ber Monarchomanen von Rabelais erfundenen Ramen sprechen fofort ihre Bedeutung felbst aus. Als die Brüder der Inseln ansichtig werden, öffnen sie nach des Baters Geheiß die Berordnungen, die er ihnen mitgegeben, und entdeden zu ihrer großen Ueberraschung, daß er ihnen in einem Fäßchen, worin fie Geld vermutheten, keines mitgegeben und daß er ihnen auftragt, mit ber Ladung, die jeder nach feiner Bahl mitgenommen, und mit feinem Talent fein Glud zu machen, welcher Rath fonell einen jeden beschäftigt und Borrath und Rrafte muftern läßt. Raberes erfahren wir besonders von der Insel der Monarchomas nen, unter welcher gang unverkennbar Frankreich geschildert ift. Diese Infel war in drei Theile getheilt. Auf dem Borgebirge war die Residenz, wo der Monarch in einem fadtartigen Balaft von riesenhaftem Umfang wohnte. Auf der fleilen Rufte wohnten die Aristokraten. Die Uferfelsen waren hier mit Terrassen geschmudt, auf welche Maulthiere Dammerbe hinaufgeschleppt hatten, Garten um die Palafte hinzuzaubern. Der britte Theil ber Insel, eine fruchtbare Ebene, war von dem Landvolk bewohnt. Es herrschte hier das weise Geset, daß die Bauern zwar billig von den Früchten, die sie baueten, so viel genießen dürften, als nothwendig, um leben zu konnen, daß sie aber nie so viel effen Tollten, völlig fatt zu fein, denn burch biese Ginrichtung blies ben fie ftets arbeitsluftig und bei gutem Appetit. Die Ariftokraten

litten bagegen an einem ichlechten Magen, hatten feboch Mittel genng, ihren Gammen ju reigen und ber Ronig that, was er wollte, oder glaubte wenigstens zu thun, was er wollte. Anf diefer Jusel nun batte fich ein Bultan zwischen der Wene und der fteilen Rufte erhoben und das Land durch einen Afchentigen verwüßet; das Borgebirge aber hatte fich abgetrennt und fowann, mit der Richtung nach Rorden, im Meer umber. Gine Beilleng war es gang verschwunden gewesen, bann aber wieber aufgelauft und hatte nich den übrigen Theilen der Insel wieder genähert. -So viel von den Monarchomanen. Bon den übrigen Juseln er fahren wir wenig. Röglich, daß die Flasche Madeira, mit neb der ein fremder Schiffsherr einen wuthenden Streit ber Briber über die Pygmaen und Araniche schlichtet, indem fie erft trinkn und dann in einen tiefen Schlaf finten, der fie ben vorigen Tag faft ganglich vergeffen läßt, möglich, sage ich, daß biese Blascht Madeira schon die heilige Flasche felber. Bei Rabelais sprickt bas Drafel zum Panurge, der es auffucht, nur das Wert: Triale! [Ueber die Reise der Sohne Regapragon's f. die trefflichen Er lauterungen von D. Dünger in seinen Studien gu Gethe's Berten S. 1—12.

Auf die Reise der Sohne Regaprazon's folgte die Meine Farce: der Burgergeneral, als Fortsetzung eines Frangofichen Studes vom Grafen Florian: les deux billets. derung des alten Bauers Marten, den der Großsprecher Schnaps überliften will, um in einem fetten Dilchtopf fich ein gutes grüb ftud zu ergattern, ift vortrefflich, von der schalthaftesten Laune durchzogen, so daß Wort auf Wort im lebhafteften Dialog folgt. Sothe ergahlt in den Gesprächen mit Eckermann, daß er bei feis nem Aufenthalt in der Champagne wirklich einen solchen Tornifter mit Uniform, Rationalkokarde und Jakobinermuße gefunden und mit nach Weimar genommen habe, wo die Schauspieler zu ihrem großen Ergößen, so oft die Boffe, die man immer gern gesehen, an die Reihe gekommen, jener Originalkleidungsftucke fich bedient hätten. Es gab damals genug politische Sykophanten, welche das Evangelium der Freiheit und Gleichheit zu ihrem Bortheil auszubenten suchten. Sollte es dem Dichter nicht erlaubt sein, einen luftigen Schwank auf der Bafis aufzuführen, daß ein folder

Freiheitsapokel, einen neugierigen alten behaglichen Bauern zu däpiren:, der aus seinen eingewurzeiten Begriffen gar nicht heraus tann, seine Lift und Jungensertigkeit anstrengt? Wie tomisch ift nicht Martens Erstaunen, als er, der Bauer, sich Bürger neuwen soll? Wie köstlich die Umkleidungssene? Was soll man dazu: sagun, wenn unsere Literaturhistoriser diesen Scherz als ein Attentat das: Geheimenraths Göthe gegen die von ihm unverstausdene welthistorische Bedeutung der Französischen Revolution ausschen und die instige Eulenspiegelei Schnapsens unter den düsteren Contrast der Neverdere der Guillotine bringen? Und das spricht dann einer dem andern nach und kann im gewichtigen Selbstaum einer dem andern nach und kann im gewichtigen Selbstaum einer dem andern Nach und kann im gewichtigen Selbstaum einer dem Einscht den Dichter nicht genug bemitleiden, zumal ein sobsenrer Boet Auton Wall unter dem Ramen heine auch eine Fortsehung der beiden Billete schrieb.

Und fo ift benn auch die Berurtheilung der Aufgeregten jest fon eine hergebrachte Sache, so daß man fich gar nicht Die Dabe nimmt, zu beweisen, es sei nichts an ihnen daran. We versteht fich gang von selbft. Run ift es mahr, daß, gegen eine Iphigenie, einen Taffo, einen Egmont und Berlichingen gehalten, folch' ein Drama ganz zurückleibt, weil es als Tens Dengft ud nicht den Anspruch absoluter 3bealität machen fann. Um so intereffanter ift es für die Ginficht in die Grenzen, welche Der Gite'ichen Ratur gestedt maren. Er zeigt hier allerdings, wie im Rophta, daß er auch eine Sandlung durchführen tann, allein: so geschickt und lebhaft dies geschieht, so merkt man ihm Doch aberall das Streben ab, in die Bahn einzulenken, für welche er wirklich bestimmt war, nämlich das Gemüth und den Charatter zu schildern. In den Entwurfereften von den nichtausgeführten Acten und Auftritten dieses Drama's seben wir 3. B. febr beutlich das große Intereffe, welches er an der Luise Bu nehmen angefangen, indem er fie immer lobend als ein "fehr vorzügliches Frauenzimmer" einführt. Daß Göthe den Entwurf nicht durchführte, namentlich die am geistreichsten erfundene Scene, in welcher eine Reichsversammlung als Gesellschaftsspiel aufgeführt wird, die Gefinnungen aber fich hierbei doch verrathen und zwar sowohl die politischen, als die persönlichen, ift gewiß nicht blos. ale zufällig zu nehmen, aber febr zu bedauern. Die Gräffe,

eben von Paris zurückgekehrt, wo fie Bengin ber heftigften Er foutterungen ber burgerlichen Gefellichaft gewefen, ift gur Billigkeit geneigt. Sie gesteht die Berechtigung bes Bedürfnisses um Berbefferung zu. Der junge Baron ift zum politischen Indifferentismus, ja später sogar zum Ultraismus geneigt, weil er die schone Caroline verführen möchte. Die junge Baroneffe Friederike dagegen ift noch acht aristofratisches Bollblut, launisch, bieber, verwegen, leidenschaftliche Liebhaberin ber Jagt, gur raschen That entschlossen und daber den Ausschlag gebend. Luise, ben Berth ber reinen Bauslichkeit erkennend, ein the tiges, verständiges und liebevolles, herrliches Madchen. Amtmann ein rechtes Scheusal bes Egvismus, wie es bemals leider viele gab, proceffüchtig, um während der nimmer endenden Processe für fich zu gewinnen, in der Form freig auf das Recht haltend, um durch solchen Schein der Ehrlichkit der Sache nach defto größeres Unrecht im Stillen begeben ju tonnen. Der hofrath, Gothe's eigenes Conterfei, am Befte henden hängend, sein Recht schupend, aber gu jeder noth. wendigen Berbefferung und Beranderung gern bereit, unbebenklich auch mit Opfern. Diefer herrschaftlichen Gruppe fteht nun die der aufrührerischen Bauern geger über, angeführt von dem Zeitungsbelesenen, beredfamen Chirurgen Breme von Bremenfeld, einer höheren Poteng des Jatobiner Bürgergenerals Schnaps. Bu ihm gesellt fich ber radicak Magister, welchem die Gräfin wegen der Maaklosigkeit seiner Aeußerungen den Dienst aufzukundigen sich gezwungen gesehen hat. Luise habe ich schon bei der vorigen Gruppe genannt. Bas fie als Mädchen, das ift Jakob unter den Mannern, der eine stille Reigung zu Friederiken, so wie der Hofrath zu Luisen hat.

Dies mannigfaltige Personal, in welchem jede Individualität scharf ausgeprägt ift, so daß jeder der Bauern als eine volle, lebendige Personlichkeit erscheint, wird nun durch einen Rechtsstreit zusammengehalten, in welchem das Unrecht der mittels altrigen Aristokratie den Inhalt ausmacht. Der verstors bene Graf, in dessen Stelle die Gräfin jest die Güter verwaltet, hat mit den Bauern einen Receß gemacht, nach welchem sie ihm seine Berechtigung, sie zu Frohnden zu verwenden, durch Ablassung

von einigen Wiesen und Aedern abgefauft haben. Dies Doeument aber ift sonderbarer Beise verschwunden. Der Amtmann hat bie harten Frohnden wieder geltend gemacht. Die Bauern haben bagegen in Beglar beim Reichstammergericht geflagt, ohne, bei beffen Langsamkeit, schon einen Entscheid erhalten zu haben. Go ift hier also wirklicher Grund zur Ungufriedenheit ba und ber gelehrte und redefeurige Chirurg hat wenig Mabe, die Bauern zu überreben, das Schloß in einem allgemeinen Auffande gu nehmen und die Grafin zu einem neuen Reces zwingen au wollen. Friederike, ber es ichon immer am Amtmann unangenehm gewesen, daß er ihren Leidenschaften, wenn fie recht folimme Ausgange zu nehmen brobeten, friecherisch und bubifch geschmeichelt, entbedt, indem fie ihn zu erschießen droht, daß er das Document heimlich verborgen hat. Es wird wieder herbeis geschafft und so zwischen ber Berrschaft, die icon aus dem Schloß durch einen unterirdischen Gang ins Freie flüchtet, und zwischen den Bauern ein gutlicher Bergleich aufgerichtet. Die Dethode der Französischen Revolution geht in die der Deutschen Reform über.

Die Richtung Göthe's, aus dem politischen Formalismus gur wirklichen Berbefferung der gesellschaftlichen Buftande überzugehen, tritt in den Aufgeregten fart genug hervor. Allein das politische Element gang zu ignoriren war unmöglich. Er behandelte es 1793 in einer antit-episch gehaltenen Erneuung ber Reinede guchsfage. Er felbft fagt, er habe mit diefer Arbeit Tich die Erleichterung gegeben, Die ganze Belt für nichtswürdig Bu erklären, denn die alte Sage hat die Fronie des Weltlaufs zu Threm Inhalt, wie ich in meiner Geschichte ber Deutschen Poefte Em Mittelalter ausführlicher gezeigt habe. Die besondere Geftalt ober, in welche diese allgemeine Idee sich eingebildet hat, ist in Der Riederfächfischen Revision der Sage der Uebergang der abso-Tuten Monarchie aus dem Stadium der Gewaltherrschaft in Das der Diplomatie. Man wird sich erinnern, daß in der Beschichtlichen Entwickelung der Deutschen Thiersage der Bolf als Reprasentant der Stärke ursprünglich die Priorität vor dem Buchs als dem Repräsentanten der List hatte und daß dieser Erft allmälig in den Bordergrund trat. Der Ronig hat unter

seinem Abel diese ewigen Parteien fich gegenüber, welche beide herrschen wollen, die eine durch den Terrorismus der brutalen Gewalt, die andere durch den Machiavellismus des Betriges und der Beuchelei. Dag diese lettere die erftere besiegt, ift in der Ordnung der Dinge, weil die Intelligenz mächtiger ift, als die physische Araft. Beibe Parteien in ihrem Extrem werden ju Caricaturen der wahren koniglichen herrschaft, Die eine, indem fie die Dacht derselben in die drudende Gewalt, die andere, indem sie die Beisheit der Majestät, in die schleichende und sophistische Lift verkehrt. Diese lettere aber, im Rothfall auch vor bem Rampf nicht gurudtretend, fiegt. Reinede wird Rangler bes Reichs; die Diplomatie wird das Organ, bem fic die absolute Monarchie noch einmal anvertraut. Jakob Grimm in seiner trefflichen Einleitung über die Thiersage, die er seiner Ausgabe des Isengrimus und des mittelhochdeutschen Reinede Fuchs vorangesett, bemerkt mit tiefem Blid, daß nur Duth und Tapferkeit bei den Thieren als die Büge hervorträten, die fie in befferen Sinn mit den Menschen gemein hatten, daß sonft aber gerade die edleren Tugenden des Menschen, Großmuth, Liebe, Barmherzigkeit, Aufopferung, bei den Thieren nicht hervorfamen, wohl aber seine egoistischen Begierben, Gefräßigkeit, Bolluk, Tude, Grausamkeit. Eben deswegen ift die Thiermaske zur Shib derung des Weltlaufs ganz vorzüglich geeignet, weil in ihm die Selbiffucht, sobald sie durch die Andern in ihrem Treiben sich gehindert fühlt, diese als selbstsüchtig anklagt. Eine solche Anklage muß zuerst als gerecht erscheinen. Sie wird also an genommen. Die nähere Untersuchung erweis't jedoch die Ankläger als mitschuldig. Sie find nicht besser, als der Angeklagte, nur dummer. So lange fie durch ihn Bortheil er hofften, hielten fie mit ihm zusammen. Erft wenn solche Aussicht durch einen Zufall vereitelt ift oder der Fuchs sie gerade durch die Robbeit und Gierigkeit ihrer eigenen Natur überliftet hat, kehren sie sich gegen ihn und klagen ihn an. Er allein soll dann alles Ueble gethan haben. Weil sie aber im Grunde nicht weniger selbstsüchtig find, geschieht ihnen schon recht, daß er über fie triumphirt.

Es ift Gothe fehr verargt worden, daß er sogar mitten im

Rriege mit Frunkteich an bem Reinede Fuchs habe arbeiten tonnen. Sonderbar. Barum benn nicht? Bar benn nicht ber Stoff ein ber Beitgeschichte fehr homogener? Stürzte benn nicht in Arantreld Die abstitute Monatchie, nachdem sie durch biplomatische Runk fich noch ihr Dasein gefriftet hatte? — Ober war es kein Berbienk, ein Werk, das bis dahin dem Saffischen Stamm und Der Rafte ber Gelehrten angehört hatte, welche mit ber Deutschen Sprache und Litetatur fich beschäftigten, ber allgemeinen Rationalbildung angueignen, es ber Sphare ber particularen Abschranfung zu entreißen? Allenfalls gestattet man Gothe bies Berdienst. Ran hat er aber erzählt, er habe nebenbei in der Bearbeitung bes Reinede auch ein Exercitium bes Begameters genbt. Bas macht man aus Diesem offenherzigen Geständniß? Dan behauptet fofort, die Bezameter im Reinede Fuchs feien schlecht, ftumperhaft, Schalerarbeit. Bie? Perameter von dem Dichter, ber bereits die Romifchen Elegieen gedichtet hatte, an benen man getabe' bie Reinheit ber classischen Form bewundert? Ober will man" von einem Deutschen Dichter Begameter nach den Gefegen ber Griechischen ober Lateinischen Sprache verlangen? Durch Die hejametrifche Form gewann das Gedicht einen neuen Reig, eine Beredelung des Tons. Wollte man fie als antife Form verwerfen, weil boch bie Sage beutsch sei, so würde man vergeffen, daß fie in ihrer Urgeftalt als Isegrimus und Ronardus Vulpes guerft in hexametrischer Gestalt, in Distiden sogar, vom Mittelatter componitt war, Gothe infofern also nicht blos teine Renevung unternahm, vielmehr nur gur ursprünglichen Geftalt Dieses Thierepos zurückning. — Endlich aber beschuldigt man Gothe, er habe die Raivetät der alten Thierfabel verdorben, die nämlich gar nicht fatirifd gewesen fein foll, indem er eine Menge Bugo aus seiner Beit in die Bearbeitung eingeflochten habe. Ift dies wohl ein Borwurf? 3ft bies nicht eber ein Lob? Gind nicht alle Bearbeiter biefer Thiersage fo verfahren, daß fie den Standpunct ihrer Beit hineindichteten ? 3ft nicht eben baburch die Genealogie biefer Sage in ihren Gedichten zugleich ein Stammbaum ber politifthen Bitbungsgeschichte ber Ration? Allein er foll gegen die Pfaffen zu hart gewesen sein. Kann man bas wirklich ? Gegen die Priefter tann fich die Satire vergeben, aber zwischen Priefter

und Pfasse ist ein absoluter Unterschiet. Der Priester dint Gott, der Pfasse unter dem Schein des Gottesdienstes nur sch selber. Das Pfassenthum kam schon im alten Reinecke übel sort. Bog nicht dieser schon mit scheinheiligen Rienen die Autte an, gen Rom zu wallsahrten? Fand er nicht den Affen, der ihn unterwegs begegnete, gut genug, an seiner Statt zum heitigen Bater zu gehen? Wenn nun Göthe aus dem Bewustsein unsern Beit heraus gegen das Pfassenthum, diesen diabolischen, praktischen Atheismus, einige Invectiven schleuberte, sollen wir ihn darum scheiten?

## Unterhaltungen Deutscher Ausgewanderten.

Gleichzeitig mit dem Reinede Fuchs bearbeitete Gothe bie Unterhaltungen Deutscher Ausgewanderten; da er in ihnen jedoch eine ganze Folge von Erzählungen nach der Art des Decamerone von Boccaccio zu geben versuchte, so behate fich bie Arbeit in die Länge und er veröffentlichte fie nach und nach in den horen. Es ift daher dronologisch genauer, fie nach dem Reinede guds zu behandeln; allein es ift auch der inneren Entwickelung nach richtiger, sehe man dabei auf die Consequenz der 3dee der Revolution, oder auf Gothe's psphologische Fortbildung. Der Reinede Fuchs schildert uns die absolute Monarchie, wie fie, im Rampf mit den Bafallen des Reichs, der Diplomatie des Fuchses ibre Wohlfahrt anvertraut. Die Ausgewanderten haben die Revo lution, die Bertrummerung der absoluten Monarchie schon im Ruden. Sie haben schon den Sturz der Diplomatie erlebt und sehen einer ungewissen Zufunft entgegen. Ihre Unterhaltungen, wie Göthe fie gedichtet hat, pflegt man noch fliefmutterlicher von der heutigen Kritif bedacht zu finden, als die bisher besprochenen Werke, die fich auf die Revolution beziehen. Zum Theil mag dies als eine Reaction gegen einige übertreibende Lobpreisungen der romantischen Schule gelten können, zum Theil ist es aber gewiß auch ein Mangel an Gerechtigkeit und diefer durfte einfach seinen Grund darin haben, daß man fich auf die Sache nicht einläßt. Thäte man dies, so würde man erkennen, wie diese Unterhaltungen auch einen Fortschritt im Gemüth des Dichters beurkunden, nämlich das ungeheure Phänomen als einmal nicht abzuleugnende Thaisache anzuerkennen, nun aber auch zur Einsicht in seine Bedeutung und durch sie zur Ruhe zu gelangen. In diesem Werk, ist nichts mehr von Scherz oder Unmuth zu ers bliden, sondern es stellt uns auf einen höheren Standpunct, von dem aus wir die Parteien in ihrer dialektischen Unruhe überschauen können.

Für die formale Burdigung der "Unterhaltungen" ift es Ferner wohl nicht überflussig, zu erinnern, welch' ein Unterschied Dbwaltet, wenn Jemand zum erstenmal in irgend einer Thätigkeit Die Bahn bricht ober wenn Andere ihm nachfolgen und fie fort-Tegen. Gothe führte bei uns zuerft wieder diese ursprünglich Indifche Form ein, Erzählungen durch die zwischenlaufende Ge-Thichte mend das als Prolog und Epilog fich anschließende kritische Gespräch einer Gesellschaft zu verbinden, wie diese Form später To oft nachgeahmt ift, am Gelungensten von Tied im Phantafus und bon hoffmann in den Serapionsbrudern. Ferner ift gu erinnern, daß Gothe hier zuerft die moderne Deutsche Rovellenform begründete. Freilich, jest heißt fast alles Erzählte Rovelle und boch ift zwischen ihr und ihren Grenznachbaren, ber Erzählung und dem Roman, wohl ein Unterschied. Die Erzäh-Iung will eben ein Gefchehen, eine Begebenheit, eine Bandlung in größerer oder geringerer Umftandlichkeit wieder geben. Sie ift Daher recht für das weibliche Schriftstellertalent gemacht, das in Feinen Geburten immer, wenn es mit den ersteren einigen Erfolg gehabt hat, an Bandezahl, d. h. an Breite zuzunehmen pflegt, tvie wir das jest wieder an der Frau von Paalzow sehen. Die Ergablung geht fort, wie ein Strickfrumpf. Anders ift es mit Dem Roman. Er sucht uns das Werden ber Charaftere und aus Ehnen bas Werben ber Thatfachen zu enthüllen. Er gibt uns nicht nur diese, sondern auch ihre Genesis. Er macht uns zum Mitwiffer des ganzen Processes. Nicht mit Unrecht hat man ibn Daher das moderne Epos genannt, insofern daffelbe von der 3m merlichkeit des Gemüthes nicht abstrahiren kann. Die Novelle unterscheidet sich von beiden Formen durch ihre Richtung auf eine

epigrammatische Pointe, welche aus der Erzählung sich hervortehrt. Die Entwickelung der Charaftere sällt fort, weshalb sie der außeren Sestalt nach der Erzählung sehr ähnlich ist, allein doch von ihr dadurch sich unterscheidet, daß sie einen besondern Bug nachdrücklich aus der Begebenheit und den sie producirenden Personen hervortreten läßt. Bei Boccaccio verläust sie siehen biesem beraus noch oft in die Anesdote, bei Cerpaniss in eine gewisse sententiöse Lehrhaftigkeit. Allein dies Streben nach Concentration macht ihren Styl gedrungener, präciser. Die Structur der Rovelle wird durch dasselbe dramatischer und sie ist daher auch von den Oramatisern gern benust.

Göthe wollte die Unterhaltungen der Ausgewanderten burch eine gewiffe Gleichartigfeit verbinden. Bebenten wir, das biek Auswanderer nicht als Difvergnugte ihre Beimath verlaffen haben, wie sonft wohl, wer im Baterlande bankerutt geworden, mit neuen hoffnungen einem fremden Boden für feine Anfiedelung entgegeneilt. Bedenken wir, daß ber Zwang ber politischen Ber haltniffe fie von ihrem Deerde fortgeriffen hat, daß: fie von ben väterlichen Fluren mit Thränen geschieben find. Bebenten wir, daß fie nicht, wie die Mitglieder einer von einem Staat wir nünftig organisirten Auswanderung als Rolonifation in dem Berhaltniß des fruchtbaren Bechfelverfehre mit dem Mutterlande feben, fondern daß fie einer peinlichen Ungewißheit preis gegeben find, wie es wohl in Zukunft mit Bab' und Gut, Rang und Stand, Leben und Schicksal werden möge. Göthe verset uns querk mitten in diese sorgenvolle Lage hinein. Wir sehen eine adige Familie in fich felbst durch abweichende Meinungen über die Franzöfische Revolution verstimmt. Die Parteien der öffentlichen Geschichte wiederholen fich in den Widersprüchen der einzelnen familienglieder. Ich erachte es als einen großen Leichtfinn, aus diesen Dialogen irgend einen einzelnen Sat mit Ganfefüßen gu eitiren und dann zu rufen: seht, da habt ihr den Ariftofraten Göthe, dem die Revolution verhaßt war! Gegen folche Einzel heiten lassen sich entgegengesetzte aufführen. Sie beweisen daher Göthe läßt selbst einen Geheimenrath v. S. auftreten, nichts. der mit dem Sohne der Baronesse in lebhaften Widerspruch gerath. Dieser Sohn nimmt sich der Revolution gegen die Privilegien

und den mechanischen Zwang der übermüthigen Beamten bes Abfolutismus an. Er will nichts von der Unparteiischkeit bes Bebeimenrathe wiffen. Er nimmt bie Revolutionare in Schut: ,,fie haben nicht, fagt er, durch eine mechanisch erleichterte Geschäftigfeit bestochen, dasjenige für gut angesehen, was fie einmal zu thun gewohnt waren; freilich haben fie nur im Stillen ber Ginseitigkeit, der Unordnung, der Lässigfeit, der Ungeschicklichkeit zusehen konnen, womit eure Staatsleute fich noch Ehrfurcht zu erwerben glauben; freilich haben fie nur wünschen tonnen, daß Muhe und Benuß gleicher ausgetheilt sein möchten." Die Beftigkeit Rarl's beleidigt den alten Herrn; er glaubt sich als Gast verletzt und verläßt mit seiner Familie das Landgut, worüber die Baronesse fehr betrübt, ja ärgerlich ift. Sie vermißt bei ber Jugend die gemeinste Boflichkeit, die man sonft in der Gesellschaft fich erwiesen, daß z. B. ber Protestant in Gegenwart des Ratholiken, und umgekehrt der Ratholik in Gegenwart des Protestanten sich folder Meußerungen enthalten habe, welche ben andern im Princip feines Lebens hatten antaften konnen. Sie wünscht baber aus ber gemeinschaftlichen Unterhaltung die Politik als den fteten Bunder gur Zwietracht verbannt. Bu Zweien, Dreien moge man feine Anfichten darüber austauschen, da, von Politik zu fprechen, einmal unvermeidlich geworden. In der allgemeinen Unterhaltung aber folle man fich befleißen, andere Stoffe gum Gegenstand zu machen. Da nun in Zeiten großer firchlicher ober politischer Revolutionen die Einzelnen sehr leicht dazu hinneigen, in den öffentlichen Thatfachen, deren Unhaltbarkeit Kritik und Gefchichte ausdeden, eine Entschuldigung, wohl gar Rechtfertigung bes traurigen Juftandes zu erblicken, in dem fie etwa fich befinben, so wirft fich die Unterhaltung auf eine solche Beleuchtung Man entdeckt, daß in ihm Alles auf dem des Privatlebens. ethischen Geset der Gelbstbezwingung beruhe und daß zwischen ber Rraft, mit welcher daffelbe im Privatleben herrscht, und zwischen bem öffentlichen Leben einer Nation ein nothwendiger Bufammenhang existiren muffe. Diese Gintehr der Ausgewanderten in die Analpse einzelner Charaftere und Begriffe führt nun an Geschichten, in benen bie aus bem Mangel an Selbstbezwingung hervorgegangene Selbftverschuldung das Hauptmoment Rofentrang, Gothe u. feine Berte. 17

igrammatische Pointe,
ihrt. Die Entwickelung der
ver äußeren Gestalt nach der Erzähr.
doch von ihr dadurch sich unterscheidet,
Bug nachdrücklich aus der Begebenheit.
Versonen hervortreten läßt. Bei Bersonen hervortreten läßt. Bei Bersonen hervortreten läßt. Bei Bersonen hervortreten läßt. <u>5</u>; eine gewiffe Gleichartigs Auswanderer nicht all wie souft wohl, neuen Doffaunge enigegeneilt. baltniffe fle aget Gold paterlichen ... o Cartherzigfeit ein ball . Re aver bie leibenfchaftlichfte Bide nantie i sente. Ihre Sould war et; ha billum'r Jefigen gu follen, ohne ihre Liebesgennt: fonber aufeben gu muffen, wie fie Diefelbe an ibm: mit " Berfonen, bie fie felbft auch niebriger ftellte .... Sef. Ihre Schuld mar es, gegen ihre Ginficht ihn bod ben genuten, mit bem fie ihre Angelegenheiten verftanbig beriell. Liebhaber gemacht zu haben, mit welcher Banbelung er feine fire Beurtheilung ihrer Intereffen einbuste. Geine Gouth wir a, noch auf Liebe von ihrer Geite besteben gu wollen, ale fe entschieden fich ihm entzog. Seine Rrantbeit war die Roice feb ner Leibenschaft. Aber bem Sterbenten, ber gu ihr fanbte, ber fie um ihre Gegenwart befcmoren ließ, mit consequenter Ueber legtheit ben Troft bes perfonlichen Ericheinens gu verweigen, war faltherzig und fo verfolgte ber Tobte fie bald als ein burd. bringender Angfifchrei, balb ale ein Schuß, ale ein Banbeflatichen. Dhrfeigen, ohne bağ jemais, trop aller Beobachtung, ein auge rer Grund biefer Beangftigungen, welche fie mitten im beiterften Bebensgenuß betrasen, ausgesunden werden konnte. In die burch diese Geschichts erregte Stimmung greist vortresslich das trachende Berspringen der Decke in einem Schrank ein, welches die Gesellsschaft plöglich erschreckt. Man erfährt baid darauf, daß in der selben Reister Köntzte genrbeiteter ganz gleicher Schrank bei einer Fenersbrunft jensells des Rheins ein Rand der Flammen geworden: eine scheinbare Spmpathie sogar des Todten.

In der zweiten: Ergählung, die dem Frangösischen nur mit einer Livas andern Schluswendung nacherzählt ift, wird die Bersuchung Jum Bergehen durch die List des Advocaten physikh überwunden; insosern er scheindar auf die Anträge der jungen Fran eingeht, sie aber durch strenges Fasten u. dalt so zu and sur stantichen weiß, das sie in ihrer körperlichen Ermattung auch zur wordischen Bestunung gelangt.

1911 Im der dritten Ergählung endlich wird es Ernst sowohl mit ber Berichuldung als mit der Selbftüberwindung. Die abftracte Grundlage ift die Sophiftit eines jungen Mannes über bas Gigenthumsrecht. Ein Sohn redet fich ein, das Geld feinet Baters, auch ohne beffen Biffen, als das feinige benuten in barfen. Rachdem er von verschiedenen Seiten ber biesen Cammmismus als das Rechte fich eingebildet, erfrecht er fich zum Diebstahl an dem Gelbe des Baters, indem er heimlich bie Caffe beffelben öffnet und Geld herausnimmt, einem jungen Madden, bas er liebt, Geschenke machen zu tonnen. Allein setn Gewiffen erwacht. Er kommt mit der Sophistik nicht dagegen auf und ermannt fich nun zur Sparfamteit, zur Entsagung, bem Bater die gestohlene Summe wieder zu erfegen und überhaupt eine tlichtiger Mensch zu werben. Dies gelingt ihm auch. Die . Gelegenheit ift eben fo wohl eine Bottin, die gum Bofen, als Die jum Guten hilft. Er findet fich in der Ausführung feiner guten Borfage von Außen her über sein Erwarten manniafach unterftat und macht in der Familie, die er später felbst by grandet, Die Bunft ber Selbftverfagung zum pabagogifchen Mittelynuck.

neng: durch: Geschichte, in welcher also nicht blos die Absti-

des Geiftes ben Sieg über bas Bofe bavon trägt, folgt fcblief lich bas Dahrchen als eine Bision der allgemeinen Belt. verjüngung. Das Mährchen, wie Gothe felbst fagt, foll uns an Alles und Richts erinnern. Dan barf es nicht haar-Hein auslegen wollen. Benn ber Dichter uns jedoch heut zu Tage noch ein Mahrchen vorträgt, fo tann ein buntes, traumertiges Gauteln der Phantafie allein nicht befriedigen. Bir ber langen einen ideellen Gehalt. Unsere Phantafte will im Spiel der phantastischen Arabesten den Anklang der Idee: nicht absolnt vermiffen. Gothe, ber eine fo außerorbentliche Begabtheit gerabe für die Mährchenpoeste besaß, ift, wie wir schon früher bemerkten, vorzüglich sparsam in dieser Production gewesen. Das Anabenmahrchen, bas Mahrchen von der neuen Melufine, welches er ber Friederike Brion und ihrer Schwefter in der Laube zu Gensen beim ergablte, und bies Mahrchen von ber Schlange find alle feine Mahrchen. Sehen wir, welche Tenbeng wir wohl in bem letteren finden tonnen, wobei wir den Borbehalt machen, gegen jede andere Auslegung unbedingt tolerant zu sein und die unfrige daher auch nur eine hppothetische nennen wollen. Wir werden finden, daß wir hier keine wild lugurirende, in groteske Bufälligkeiten zerfahrende, in's Chaotische fich auflösende Träumerei, sondern wirklich eine an Inhalt und Form classische Dichtung vor uns haben.

## Das Mährchen von der Schlange.

Zuerst muß ich etwas über die Composition des Rährchens überhaupt sagen. Das Mährchen gehört der epischen Boesie an. Bei Bölkern, die ein eigentliches Epos haben, kann es sich dems selben integriren, wie bei den Griechen das Mährchenhaste in die Odyssee sich hineingebettet hat. Bei Bölkern, die keine eigentlich mythische Religion haben, vertritt es die Stelle des Mythus und ebenso bei solchen, die keine wahrhaft epische Poesie bestigen, verstritt es die Stelle der Sage. So haben die Göttergeschichten der Grönländer und Kamtschadalen einen märchenhaften Charakter.

So finden wir bei bem Bestphälischen Stamm und bei ben Litthauern noch jest achte Mahrchen in Stelle epischer Traditionen. Das Mährchen ift das Kinderepos. Go phantaftisch daffelbe nun auch sein kann, so bedarf es boch gerade für seine Beweglichkeit eines ficheren Raturgrundes. Diesen konnen wir bei Gothe burchaus mahrnehmen. Der Fluß, Die Boble, Die Metalls abern, die Frelichter, die Schlange, der Bedeschlung durch die Lageszeiten u. s. f., dies Alles ift mit der reinsten, objectivsten Raturtrene geschildert. Diese feste Basis ift es, von welcher aus die Borwandlung der Gestalten in andere um fo leichter gelingt. In diesem Unterbau hat Gothe's Mahrchen einen unenditch tiefen Balt vom ächteften epischen Wesen. wir mit feiner klaren, reinlichen Anschauung die Rachahmungen, Die ihm aus der romantischen Schule folgten, so werden wir den Unterschied recht deutlich erkennen, denn viele Romantiker sesten des Mährchenhafte, wie es scheint, sogar darin, daß sie die Ratur verfälschten und verfrazzten. Mit dieser Raturtreue, welche der finnlichen Unbefangenheit des Rindergemuthes gemäß ift, muß nun aber auch das Rindliche der Phantafie fich wereinigen, das Saften an hervorstechenden Einzelheiten und das Ueberspringen ber Schranken des Berftandes. Dies Element ift in unserem Mahrchen vortrefflich, obwohl ernster als in dem Anabenmahrchen. Dag die Irrlichter mit ihrem Flackern Funken versprühen, die als Goldstücke niederklingen, ift ein solch unnachahmlicher Bug; ober die Verwandlung des Mopfes als des den Kindern zu ihren Spielen beliebtesten, nedischen Hundes, in einen Ebelftein; ober die drei Jungfrauen, welche die schöne Lilie bedienen, von denen die eine ihr einen Feldstuhl, die andere eine Barfe bringt, die dritte einen Sonnenschirm über fie hält; oder die Forderung des Fährmannes ftaft des Goldes von drei Artischoken, drei Zwiebein, brei Rohlhauptern. Solche und ahnliche Buge ber bestimmteften Bereinzelung entsprechen ganz dem Realismus der Kinders phantafie. Eben so aber das Unbestimmte, Schrankenlose, wie 3. B. der Ausdruck, daß aus dem unterirdischen Tempel, in welchem die Bildnisse der Könige in Rischen, der Alte mit der Lampe nach Westen, die Schlange nach Often hin versinkt und dann beibe anderwärts doch wieder da find. Gang ber Reugier

der Rinder gemäß ift es auch, wenn die Butte bes Sahrmannes, die fie gleich zu Anfang ins Geficht bekommen, am Ende nicht vergeffen, sondern als ein kleiner Tempel im größeren burch Berwandlung zu einer Art Altar gemacht wird. Das Sowierige dieses Clementes der Kindlichkeit ift, daß es nicht direct absurb ober kindisch werde. Dies Kindische ift eine Krankheit neuerer Rahrchenerfinder, welche Deutschland noch immer mit faft - und traftlosen Dachwerten überschwemmen, die für die Phantafte und das Gemüth der Rinder höchst verderblich wirken. Wenn ein Dichter noch heutzutage uns ein Mahrchen geben will, fo machen wir mit Recht an ihn die Forderung, daß es nicht blos ein aphoristisches Aggregat von Bilberschemen, ein faleibostopischer Buft, vielmehr ein durch die Idee getragenes Wert sei. Die Ibee foll nicht als ein Begriffsgeruft zu Grunde liegen, um welches nur außerlich die Blumengewinde ber Phantaftit gefchins gen find; bann wurde bas Mahrchen zur vollfommenen Allegorie. Und von diefer wurden wir dann wieder fagen, man merte bie Abficht und fei verstimmt. Das Mährchen soll sinnig sein-Es foll, nach Göthe's Bezeichnung, uns an Alles und an Richts erinnern, oder es foll in ihm, wie Schiller fagt, Alles Symbol Wir sollen uns seine Gestalten deuten und doch soll immer noch etwas Unerschöpfliches, Beheimnisvolles zurückleiben. Dieser Bug ift Göthe ebenfalls in hohem Grade gelungen. phetischer Ton hallt mächtig burch bas Ganze, ber Ruf: es ift an der Beit! Die Rathfelfragen, die der Dichter eingelegt hat, entsprechen gang bem alten Germanischen Stammgeifte, der es liebte, durch sie dem Gaste oder dem Wirthe auf ben Bahn zu fühlen, weß Geistes Rind er fei, ob er den Unbefanns ten als ihm ebenbürtig ansehen könne. So vernehmen wir hier die Fragen, was ist herrlicher, als Gold? Das Licht. — Bas ift erquicklicher, als Licht? Das Gespräch. — So wird gefragt: welches Geheimniß das größte sei? Und geantwortet wird gang richtig: das offenbare. Worauf aber die Weiffagung geht, das ift die Wiedergeburt, denn alle Schulden werden am Schluß als getilgt angesehen, alle Ehen von Reuem geschloffen, alle Geister mit frischer Intelligenz durchdrungen. Dies Alles aber ift nur möglich, insofern die verschiedenften Rrafte gleichzeitig

auf demselben Punct zusammenwirken; die isolirte Arastanstrensung vermag nichts. Rovalis am Ende des ersten Theils seines Ofterdingen hat unstreitig etwas Aehnliches darstellen wollen, ist aber sichtar ins Unsassliche gerathen. Er hat die Schattenwolt zu sehr in das Traumhaste sich ausdehnen lassen. Bei Göthe greift Alles wieder in einander und die Größe der phantastischen Kühnheit wird durch das Plastische, Einsache der Darstellung außerordentlich gehoben. Die mysteriöse Weichheit des Pragmatismus entbehrt nirgends der finnlichen Alarheit, des gegenständslichsen Colorits. Ich wundere mich, daß noch keiner der Düssseldorfer Waler die verschiedenen Scenen dieses Rährchens geseichnet hat.

Werin follen wir nun aber die Tendenz dieses Mahrchens setzen? Bedenken wir, daß wir daffelbe als eine Unterhaltung ber Ausgewanderten finden, welche für ihr allgemeines Gespräch die Politik haben vermeiden wollen, so irren wir wohl nicht, wenn wir annehmen, daß bas politische Element fich in die Maste bes Mahrchens geflüchtet hat und ber specielle Sinn deffelben ein politischer ift, der nun aber außerden noch eine gang freie, allgemeine, von aller Beziehung auf die Geschichte unabhäugige Bedeutung hat, die nach verschiedenen Seiten gewendet werden kann. Bas man nicht aussprechen soll, wird zur Projection eines Eraumgesichts, magt sich als Rindervorstellung in die Gesellschaft und gestaltet sich als Totalität, so daß die Unterhaltungen auch mit diefer Dittheilung abbrechen. Bir erbliden einen Rinigsjüngling, ber, feiner Rrone, feines Scepters, feines Schwertes beraubt, im Parnisch und Purpurmantel verlassen umberirst, die Lilie zu suchen. Sollen wir unter ihm nicht einen Fürften uns vorftellen barfen, der burch die Schuld feiner Ahnen den Thron verloren hat? Wir sehen ihm, dem Bandern ben, gegenüber, eine Lilie, Die durch ihre Schonheit Alles ente zück, burch ihren Gesang Alles beseligt, die aber einsam ift, umgeben von einem lieblichen Garten, beffen Baume jedoch nie Bluthen und Grüchte tragen. 3hr Blick läßt alles Leben erftarren, ihre Berührung lagt es erfterben. Go flagt fie:

> Entfernt' vom' füßen menschlichen Genuffe Bin ich boch mit bem Jammer nur vertraut,

Ach! warum steht der Tempel nicht am Flusse!

Ach! warum ift die Brude nicht gebaut!

Die Lilie ist die Unschuld, die aber noch allein ist und als eine allem Leben, als dem verschuldeten, entgegengesette Macht dasselbe zu erstarren zwingt. Doch kann sie auch das erstarrte wieder beleben. Der Unschuld gegenüber wird die Schuld sich ihrer bewußt, aus der Erstarrung hierüber geht sie aber in der Bereinigung mit der Unschuld wieder zum Leben hervor.

Zwischen dem unterirdischen Tempel, in welchem Die Bilb niffe der vier Könige und zwischen bem Garten ber Schonen rauscht ein Fluß, bei dem wir ganz füglich an den Abein denken könnten, an deffen Ufern so verschiedene Stämme wohnen, auf welchen sowohl Deutsche als Franzosen hinbliden und über welchem noch keine feste steinerne Brude fich wölbt. Doch ift dies eine Rebensache. Die Hauptsache ift eben das Baffer, welches die Menschen zugleich trennt und verbindet. Die Furth über ihm aber wird zur Tageszeit von einem Riesen überwacht, der selbst zwar sehr träge ift, beffen Schatten aber von-Allem, was in seinen Bereich tommt, einen Boll erhebt. So nimmt er ber Alten, als sie für die Irrlichter drei Artischocken, drei Zwiebeln und drei Kohlhäupter dem Fluß zum Opfer bringen will, von jeder dieser Früchte eine aus dem Korbe. Was hindert uns in unserer hypothetischen Exegese, diesen täppischen Riesen für ein Symbol der Zollschranken anzusehen, mit welchen die Böller noch immer den freien Verkehr niederhalten? Der unfreie Sandel auch mangelhafte Verkehrswege. Bur Mittagezeit nun legt fich die Schlange über ben Fluß, aus ihrem Ruden eine vergängliche Brücke zu bilden. Die Schlange in der Höhle ift goldgierig. Als der Fährmann ihr die Goldstücke bringt, welche die Irrlichter ihm als Lohn abgeschüttelt haben, die er aber nicht nehmen darf, verschlingt sie dieselben gierig, wächs't darnach und leuchtet. Ift sie vielleicht der Reichthum, aber der vernünftige, der seine Bestimmung kennt, doch nur als Mittel zu dienen? Wir sehen die Schlange durch die metallischen Klüfte der Erde fich schmiegen. Wir seben fie als Brücke ben Berkehr ber Menschen befördern. Aber wir vernehmen auch, daß fie das vierte Geheimniß weiß, welches unstreitig in den Worten, Die

von ihr gesagt werden, enthalten ift, daß sich opfern besser sei, als sich opfern zu lassen. Der Reichthum soll in dem neuen Weitreiche nicht mehr Schäpe anhäusen, um Schäpe zu besitzen, sondern er soll den Besitz zum Mittel machen, dessen Bertehr der Menschen hebt und fördert.

Run find noch brei Personen übrig, die beiden Irrlichter und ber Alte mit ber Lampe, die einen offenbaren Gegensatz bilden, jedoch in ber letten Handlung zur gemeinsamen Erlöfung sich vereinigen. Abstract genommen wurde ich die Irrlichter wegen ihrer Bierlichkeit, Galanterie, Geschwätigkeit und Bermanbschaft mit der Muhme Schlange für Weltleute, für Diplomaten erkaren, ben Alten aber, ber in einfacher Bauerntracht erscheint; für einen priefterlichen Menschen, der fich in den Schachten der Biffenschaft beim Schein der Lampe zu umfassenden Anfichten erhoben und ber es weiß, wenn es an der Beit ift. foon legthin beim Reinede Fuchs an den Unterschied des wahren Gottesbienstes durch den Priester und des Aftergottesdienstes durch den Bfaffen erinnern muffen. Der heutige Priefter fann burch einfaches, frommes Leben allein nicht mehr wirken. Der Rlausner in feiner Einfiedelei, der Monch im Kloster konnen fich allein noch folde Raivetat gestatten. Der Priester, der im Tempel der Bahrheit und der Liebe mit allen Menschen fich berührt, wie dies fer Alte, muß durch die Wiffenschaft zu einem richtigen Begriff der Belt gebildet sein, will er anders seinen hohen Beruf erfüllen. Die sancta simplicitas allein thut's nicht mehr. die abstracte Deutung. In concreto aber würde ich sagen, die beiden Irrlichter find ein paar Franzosen und der Alte ift ein Deutscher und die Ruganwendung die Bereinigung ber Franzosen und der Deutschen, die zusammen unüberwindlich sein würden. Der Rhein, über welchen die Schlange zulest fich ale: diamantene Brude wolbt, soll beide Bolker kunftighin nicht mehr. trennen, nur noch verbinden. ١.

Mile versammeln sich bei der Lilie, denn alle wollen unschwildige werden. Die Lilie kann aber nichts allein; "der Einzelne kann nicht das Ganze erlösen; nur wenn Biele sich versbinden zur rechten Zeit." Die rechte Zeit aber wird sein, wenndass größte: Unglück geschehen. Dies geschieht, als der junge:

Fürst die geliebte Lilie, die ihn nicht berühren darf, mit Gemelt exfassen will, um zu ihren Füßen zu sterben. Sie will erschreckt ihn von sich abhalten und gerade da berührt sie ihn und er sinkt entseelt hin. Die Schlange legt sich im Areis um ihn, beim Untergang der Sonne ihn vor Berwefung zu schüpen. Lilie sam ihn dann zwar wieder beleben, jedoch nicht begeisten, die Schlange aber opfert sich, indem sie zur breiten herrlichen Brücke über den Finst wird; zu ihren beiden Seiten kölben sich schwenen.

Unsere heilsbegierige Gesellschaft fleigt wun zu bem unter irbischen Tempel nieder, in welchem die Auctoritäten des sittlichen Lebens als von seiner dermaligen Berriffenheit verbannte der Auferftehung entgegenharren. Judem hier ber Ronigssohn bei dem ehernen Ronig vorübergeht, reicht ihm diefer Schwert und Shild und ruft ihm zu: das Schwert an der Linken, die Rechte Der Jüngling wird fichtbar belebt; feine Bruft bebt fich-Der silberne Konig reicht ihm ben Scepter und ruft ihm zu: weibe die Schaafe! Eine holdfelige Anmuth übergieft bei diefen Worten die Gestalt des Jünglings. Der golbene Ring reicht ihm einen goldenen Eichentranz als Arone und ruft ihm zu: erkenne das Bochfte! In diesem Moment ftrabit aus den Augen des Beldensohnes wieder die selbstbewußte Intelligeng. Diefer gange Borgang tann unftreitig nichts Anderes beißen, als daß die Attribute der mahrhaften Dajeftat: Gewalt, Schein (b. i. als Rraft zu erscheinen) und Beisheit fich in der lebendigen Berfonlichkeit vereinigen muffen. Der vierte Ronig hatte nicht geseffen, sondern gestanden und dem Alten früher geaußert, er stehe, zu herrschen, fest auf seinen Füßen, worauf biefer ihm geantwortet, das werde man feben, wenn es an der Beit fei. Run aber, als jene drei Könige aufstehen, sett er fich nieder und zwar so ungeschickt, daß gerade die Theile, die fonst bein Riederseten gang bleiben, gerbrachen und er darüber in einen ungeschickten Klumpen zusammenfturzte; schon seine ftotternbe Sprache hatte allerdings immer verrathen, daß es mit ihm nicht ganz richtig. Er war nämlich aus dem Metall der drei andern Könige gemischt, allein in der Mischung waren die verschiedenen Bestandtheile nicht recht verschmolzen, sondern unterscheidbar.

Irrlichter machten sich deshalb über das Gold her, das in seinen Abern war und lecken es heraus, so daß er gänzlich auseinandersiel. Kann diese Figur wohl etwas Anderes, als das Scheins tonigthum darkellen, welches nur eine mechanische Composition der verschiedenen Attribute der königlichen Macht ist, nicht eine organische, lebensvolle, seelenvolle, geiststrahlende Linheit derselben? Dies Afterkönigthum zerfällt in dem selben Angenblick in sein Richts, als das wahrhafte Königthum, nechdem es durch die Unschuld wiedergeboren, sich mit den Inschein seiner Würde schmückt.

Gewalt, Schein und Weisheit, ruft der Alte aus, beherrfchen die Welt. Aber, fügt der neubeseelte König hinzu, die Racht, die allgemeiner und ursprünglicher geherrscht hat und länger herrschen wird, ift die Liebe.

Die Liebe herrscht nicht, entgegnet der Alte, sie bildet und das ift mehr!

Der neue Känig vereinigt fich nun mit der reizenden Lilie, die ihren Schleier ablegt, da fie nun, Jemand zu tödten, nicht mehr zu fürchten hat.

Der Tempel wird emporgehoben. Alles Bolt brangt fich herzu und huldigt dem neuen herrscher. Allgemeine Schuldvergebung erfolgt und mit ihr allgemeine Berjungung. Auch die Alte, die ihre Dand schon verdorren sah, wird durch ein Bad im Fluffe wieder verjüngt. Der Riese aber, eine Art Dichel, hat die ganze Beränderung verschlafen. Er taumelt am Morgen auf, fich au gewohnter Stelle zu baben, findet dieselbe aber nicht und tappt nun, Unheil stiftend, auf der Brude umber. Bornig will der König fcon zum Schwert greifen. Siehe, da wird der ungefchlachte Biese mit Einem Dal auf einem Dof bes Balaftes als Bildfaule fofigewurzelt und zeigt durch seinen Schatten, ben er im Preise auf Bilder der Stunden wirft, als eine Sonnenuhr, den Berlauf des Tages an. Solche Berfteinerung ift das endliche 2006 ber egvistischen Bollschrankenwächter, die, ift einmal die foone Buide bes Freihandels burd bas freiwillige Opfer bes Reichthums mit fester Dauer begründet, nur noch vorübergehende Unruhe erregen tonnen. So find der Tempel der Freiheit, worin Macht und Unschuld durch die Liebe fich verbinden, und die

Brude des freien Bertehrs jum Derüber und hinüber für Alle in allen Tageszeiten die besuchtesten ber Welt. Die vorstehende Deutung bes Mährchens ift, wie ich sehr wohl erkenne, einseitig und problematisch. Sie ift aber so sehr aus Einem Guß, daß ich sie unverändert gelassen habe, wenn auch bie Aenherungen Anderer, namentlich Dungers in ben Studien a. a. D. S. 35 ff. mich zu einzelnen Modificationen batten bestimmen tonnen. Dag aber die Lilie, das Emblem der geftürzten Bourbonen, Die falfche, Alles tödtende Freiheit bedeuten solle, tann ich mich nicht überzeugen. Botho, Berliner Jahrbucher, 1889, 41, 327, scheint mir den allgemeinen Sinn des Mährchens in folgenden wenigen Worten glücklich geschilbert zu haben: "In ber neuen Gegenwart, — die an der Zeit sein soll — opfert die alte Schlange fich felbft, damit fie den Grundftein gu bem regften weltlichen Berkehr bilbe, und zu dem Tempel führe, von welchem aus Beisheit, Schein und Gewalt, versöhnt die Belt beherd ichen, liebend mit Unschuld und Schönheit ber Aunft vermablt, welche das unmittelbar Lebendige todtet, doch das Todte zu neuem Leben erwedt.]

## Hermann und Dorothea.

Bis zu den Unterhaltungen der Ausgewanderten hin geht die negative Richtung Göthe's in seinem Verhältniß zur Revolution. Allein mit ihnen schlägt dasselbe auch schon in die positive Richtung um. Wir haben in ihnen auf den Grund des Privatlebens geblickt. Wir haben erkannt, daß die Schwankungen, die Vergehen desselben nicht ohne Zusammenhang mit den öffentlichen Thatsachen bleiben können; wir haben den Einzelnen auf die Einssicht in seine Schuld zurückgeführt gesehen. In Hermann und Dorothea erhauet sich nun wieder eine afsirmative Wirklickeit. Was das Mährchen am Ausgang sener Unterhaltungen traumartig angedeutet hat, den Sieg der Liebe über die Verwüstung des Todes und die Schuld des Lebens, das erblicken wir nun is

realer Gegenwärtigkeit. Die Weltgeschichte tobt mit zerstörenden Fluthen über die Bölker dahin und wühlt sie bis auf den untersten Boden auf; was aber in den Gesinnungen und Handlungen der Menschen den ewigen Gehalt ausmacht, das dauert auch im Berbrechen aller politischen Formen aus.

Indem wir an die nähere Betrachtung von hermann und Dorothea gehen wollen, haben wir uns dankbar der Arbeit zu erinnern, durch welche Bilhelm v. Humboldt auf das Feinfinnigste und in der edelsten Sprache dies unübertrefflichste Runftwerk als äfthetischer Commentator illustrirt hat. Humboldt batte querft Boffen's Luise eine solche Darftellung zugedacht, als et durch das Göthe'sche Gedicht, welches zwischen 1796 und 1797 entstand, überrascht ward und nun zu Paris im April 1798 feinen äfthetischen Versuch über daffelbe schrieb. Es war eine Eigenheit humboldt's, daß er, auf die Analyse eines concreten Gegenstandes gerichtet, allmälig von solcher Untersuchung bis zut Entwickelung der höchsten Principien hinaufstieg. Noch zulett wollte er für seine Untersuchungen über die Rawisprache nur eine Einleitung schreiben und aus ihr entstand eine ganze Phis losophie der Sprache. So wollte er damals nur die ästhetische Eigenthümlichkeit von hermann und Dorothea auseinanderfeten und aus ihr entstand eine ganze Poetik. Der Begriff der Poefie überhaupt, der Unterschied der plastischen und sentimentalen Richtung berselben, der Begriff des Epos, der Unterschied seiner heroischen und bürgerlichen Gattung u. s. f. ist von ihm mit feter Beziehung auf bas Göthe'sche Gedicht entwickelt worden, so daß bies ben Cobex seiner Exemplification ausmacht. Gervinus ift von unsern Aesthetikern derjenige, der fich Oumboldt am meiften angeschlossen und sogar nach deffen Theorie die Gudrun in Bezametern zu bearbeiten angefangen hat.

Das Göthe'sche Werk wird gewöhnlich mit Bossen's Luise verglichen; ja, man ist in diesem Bergleich wohl so weit gegangen, Göthe als einen Autor darzustellen, der, die That eines andern benußend, diesem bei der Ration den Ruhm genommen habe. Diese Ansicht ist schlechthin verwerslich. Göthe hat Bossen's Luise sehr hochgeschät, sie gern vorgelesen und ist durch sie unskreitig für. seine Arbeit bedingt und vorgebildet. Daß er aber

Bog aus Reiberei hatte überftrahlen, daß er, um bei ber Ration ibn auszustechen, den Schwächen derfelben hatte ichmeicheln wollen, fo dag nun auch die Philifter, die im Birth zum goldenen Lömen und im Apotheker fich verherrlicht gesehen hatten, ihn beigefallen maren, das ift die Borftellung einer Rivalität, Die nur in einem engherzigen Ropfe mit vorgefaßten Meinungen ent Reben tann. 3ch wüßte erstens nicht, daß Göthe noch einer befondern nebenbuhlerischen Anftrengung bedurft hatte, Bof m überragen oder daß nicht Boffen's Luise noch immer von der Deutschen Ration sehr geliebt murde; sobann aber ift es gang natürlich, daß Göthe's Gedicht als das spätere eine höbere Bollendung erreichen konnte, ohne daß man biefelbe als Product einer Heinlichen Reiderei zu nehmen hätte. Boffen's Luise schildert des Deutsche Landpfarrerleben auf bas Treffichfte. Sie if eine vollendete Johlle ober, wie Jean Paul das Befen berfeiben ausbrudte, bas Bollglud in ber Beschrantung. Allein eben durch folche Beschränfung mußte auch die Einwirfung, welche fie auf die Nation übte, eine beschränktere bleiben, mabrend Gothe's Gedicht einen allgemeineren Beltzuftand, eine großen Mannigfaltigkeit der Charaktere schildert und der Pfarrer awar nicht fehlt, jedoch nur ein Moment des Ganzen bildet. So erklart es fich gang einfach, wie die Ration in ihren verschiebensten Kreisen sich lebhafter von dem Göthe'schen Bedicht angegogen fühlen mußte. Auf den Deutschen protestantischen Dorfpfarren wird hoffentlich Louise doch unsterblich bleiben.

Der epische Dichter ift durch die Prosa unserer Instande außerordentlich gehemmt. Bei uns ist der Einzelne kein vollsständiger Mensch. Er macht sich eine Menge Voraussezungen für die Vermittelung seiner Existenz. Er muß ein seitig sein. Die Ergänzung seiner Einseitigkeit darf er mit Sicherheit von der Einseitigkeit Anderer erwarten. Wir kochen z. B. nicht sür uns selbst. Das ist nun zwar ganz in der Ordnung, episch aber ist es gewiß nicht. Der epische Mensch als der ganze Mensch kann seiner Würde unbeschadet das Wild erlegen, es an den Spieß steden und über dem Feuer rösten.

Ferner find wir in verschiedene Stände gesondert, von denen jeder für das Gemeinwesen vorzugsweise Eine Arbeit übernommen bat. Der Soldatenstand z. B. übt die Ariegsührung par excellence. Das ist wieder unepisch. Im epischen Weltzustande sehlt zwar eine gewisse Sonderung der Functionen keineswegs, allein sie geht nicht bis zur Festigkeit besonderer Stände mit eigenthämlichen Rechten fort. Der Einzelne kann immer auch die verschiedensten Functionen noch in sich zusammenschließen, der Peros z. B. kann opfern und der Priester kämpsen. Beil die Stände nicht mechanisch auseinander treten (die Indischen Kasten als von Ratur geschieden siud in diesem Sinn keine Stände), so sehlt auch im Betragen die conventionelle Etiquette, welche dem Berstande angehört und durch deren künstliche Formen er eben sowohl die Stände von einander sondern, als auch die gesonderten wieder aus einander beziehen will. Die Gemessen heit des Betragens sehlt den epischen Juständen nicht, aber das Berzahnte, Restectirte des Conventionellen.

Ferner ift bei uns der Antheil des Einzelnen an großen Borgangen ein fehr beschränkter. Er bekommt in dem, was er thut, sich nicht als ganzen Menschen zu fühlen. Es schreibt 3. B. Jemand bei wichtigen Verhandlungen das Protokoll. ift jest nothwendig, allein episch, poetisch ist es nicht. Es kann Semand wiffen, daß er in eine der entscheidendften Sandlungen verflochten ift, allein was er dazu mitwirkt, kann er bei ber Beitläufigkeit und bem funftlichen Mechanismus bes Ganzen oft gar nicht übersehen. Er weiß, es ift auch auf ihn mitgerechnet, jedoch, welchen Beitrag er eigentlich zur Gefammtentwicklung gibt, tann er nicht überblicken. Der Goldat in einer mobernen Schlacht muß vielleicht ftundenlang auf demfelben Fled fteben, vielleicht etwas vor, etwas zurückgehen und erfährt hinterher, er habe einen Sieg gewinnen helfen. Dies Maschinenmäßige der berechnenden Berftandigfeit entspricht bem epischen Buftande nicht, in welchem der Einzelne z. B. im Rriege zwar auch einer oberften Leitung sich unterordnet, allein im Rampf gleichsam auf eigene Rechnung für fich ficht.

Berücksichtigt man diesen modernen prosaischen Justand, so leuchtet ein, daß ein heroisches Epos darin nicht möglich ist. Was wir historisches Epos nennen, steht auch schon nicht mehr auf acht epischem Boden, wie die Pharsalia des Lucanus, wie

des Claudianus panegyrische Epen vom Stilicho, Sonorius, wie der Ligurinus Gunther's im Mittelalter, ber mit Berfen aus dem Birgilius, Lucanus und Ovidius die Feldzüge Friedrichs bes Rothbarts besang. Und so find auch moderne Bersuche für bes geschichtliche Belbengebicht gewiß nicht blos zufällig unterblieben. Schiller wollte ben Guftav Abolph zum Gegenstand eines Epet machen. Es ging nicht. Er hat fatt beffen ben breißigiabriger Arieg geschrieben und den Ballenftein gedichtet. Das ift nicht Mangel an Talent, sondern inneres Biderftreben ber Sade. 3n einer Borussias wollte er Friedrich den Großen episch befingen. Es ging auch nicht. Bezahlte Goldner, wie Friedrich fie noch hatte, find schlechterdings unepisch. Es fehlt uns nicht an erifchen Gedichten aus unferer Geschichte, allein Die Ration weiß nichts von ihnen, nur bie Literaturgeschichte, welche Bielefelb Thuiston, des Paftor Runge's Beinrich den Lowen in brei Bir ben mit Anmerkungen, bes eblen Patriarchen Labislaus Burter Tunifias, die wohl noch am meiften von den Primanern tathelifcher Gymnafien gelefen wird, Egon Eberte Dabchentrieg u. f. w. in ihren Annalen verzeichnet. Das romantifche Epos hat, all es erstarb, im Ariosto einen Dichter gefunden, der noch einen wirklich epischen Ton erreichen konnte, mahrend Cervantes im Don Quirote ichon das eigentlich moderne Epos, ben Roman begann, beffen Innerlichkeit daber auch fofort zur Ironie bes Ritterthums murte. Wieland's Oberon und abnliche Broductionen fint mehr fentimentale Erzählungen mit einer ber ganzen Anlage nach bramatischen Structur, als eigentliche Epen.

Göthe machte es möglich, ein episches 3 by 11 zu schaffen, indem er uns in eine kleine Stadt versest. In einer solchen befinden fich die Menschen durch die Gultur im Allgemeinen auf den Standpunct unseres gegenwärtigen Bewußtseins, unserer bermaligen Bildung und fiehen doch zugleich der Natur noch bei weitem naber, als der Großstädter. Bei diesem ist die Universfalität und rielseitige Zerstreutheit des Bewußtseins größer. Er kann nicht über die Straße gehen, ohne daß sich ihm nicht neue Borstellungen austrängten, auf welche er von sich aus nicht versallen wäre. Er kann nicht auf eine Mauerecke hinschauen, ohne nicht durch einen Anschlagzettel aus sich heraus auf direct ihn

gar nicht berührende Interessen gelenkt zu werden. Aber die Einsachheit des Lebens geht verloren. Die Bollständigkeit des individuellen Daseins wird dürstiger. Der gemüthliche Zusammenshang der Einzelnen mit den Einzelnen schwindet. Sie werden sich fremder, wogegen in der kleinen Stadt, in welcher sast Alle einander dem ganzen Lebenslauf nach kennen, eine trauliche Theilsnahme der Einzelnen für einander möglich bleibt. Was wir sonst wohl bei einer kleinen Stadt als Philisterei belächeln, hat Göthe von seiner positiven, idealen Seite ausgefaßt.

Das Weltbild, welches in seinem Gedicht sich uns aufrollt, gewinnt aber dadurch besonders einen epischen Reiz, daß es sich in zwei Gruppen zerlegt. Die eine ist die seste, wohlbehagliche, in ihrem Glück eingefriedete Bewohnerschaft des Städtchens und die andere, die sich auf der Landstraße vorüberbewegende, notheleidende, aus ihrem Glück in der Heimath verstoßene Masse der Ausgewanderten, welche zu schauen die neugierigen, doch auch Hüsgewanderten, welche zu schauen die neugierigen, doch auch Hüsse spendenden Bürger hinausgeströmt sind, so daß der Wirthsich nicht erinnern kann, Straßen und Markt jemals so leer gessehen zu haben. Durch diesen Contrast werden wir aus der sleischlichen Sicherheit, in welche sonst der Pfahlbürger leicht zu versinken droht, in die Weite und Schwere des allgemeinen Weltzgeschickes hinausgewiesen.

Die Personen, welche die Träger ber Handlung find, haben fammtlich Sinn für die höhere Auffassung des Lebens. Birth, durch sein Geschäft auf den Berkehr mit Fremden gewiefen; der Apotheker, mit allen Classen der Gesellschaft fich berühe rend, besonders auch durch einen wissenschaftlichen Anstrich höher geruckt; der Pfarrer, durch Bildung und Erfahrung zu einer reichen Anschauung und tiefen Bürdigung bes Lebens erhoben, ein schönes Ideal der acht evangelischen Wirksamkeit eines treuen Gemeindehirten; die Mutter in forglicher Geschäftigkeit, in ftillbesonnener Bauslichkeit waltend; der Sohn gutgeartet, des Baters Borwürfen, ja Mäkeleien auch widersprechend, doch immer mit Chrerbietung sie vernehmend, geset, gutmuthig, liebefraftig, das Ebelfte wollend; die Krone der Charaftere aber unstreitig Urm, auf ber Wanderung einer unbestimmten Bu-Dorothea. tunft entgegengehend, erscheint fie überall in ber freiesten Gelbft-Rofentrang, Gothe u. feine Berte. 18

ftandigkeit, ohne doch jemals die zarte Grenzlinie achter Beibe lichkeit zu überschreiten. Gothe hat in fie einen heroischen Jug gelegt, allein er hat keine Amazone aus ihr gemacht. erbliden fie, wie fie, gesund und fraftig, die farten Odsen eines Bagens lenft, auf welchem eine leidende Böchnerin fic befindet, der sie bie verständigste Sorgfalt widmet. Bir erblicen fie, wie fie selber Baffer vom Brunnen zu holen geht, ein malt patriarchalisch madchenhaftes Geschäft. Bir vernehmen aus dem Munde des Richters, wie fie ihren Bräutigam verloren hat. Er ift in Paris den Tod für die Freiheit gestorben. Diese Bergangenheit verleihet ihr einen ruhrenden Bug. Wir vernehmen aber and, wie sie, sich und andere junge Madchen, die fast noch Rinder waren, gegen die brutale Gewalt eindringender Soldaten zu schützen, dem einen den Sabel von der Seite geriffen, ihn niedergehauen, die übrigen vier zur Flucht gezwungen und hierauf, bis Bulfe erschienen, das einsame Gehöft verschloffen und bewacht habe. Ueber diesen Zug ist mehrfach gestritten, ob er nicht das Befen der Weiblichkeit verlete. Wilhelm v. Sumboldt magt es nicht, ihn zu vertheidigen. Man bedenke aber, daß eben durch ihn die jungfrauliche Reinheit des Madchens, das feine Unschuld bis auf die Gefahr des Todes hin zu behaupten ent schlossen ift, in das hellste Licht tritt. Man bedenke, bag durch dieses Ereigniß die wüste Unruhe der Zeit, die Auflösung der bürgerlichen Bande, die Rechtfertigung der Auswanderung und das Wünschenswerthe anschaulich gemacht wird, die herrliche Jung, frau als Gattin eines biedern Mannes vor solchen Unbilden geschützt zu sehen. Endlich erwäge man, daß Dorothea ja auch nicht im Entfernteften uns das Bild einer Dame geben soll, vielmehr die Stärke und Rüstigkeit eines feinsittigen Madchens, das, sich ehrlich durch die Welt zu kampfen, keinen Anftand nimmt, als Dienstmagd in das Haus des Gastwirthes einzutre In so gefahrvollen, tumultuarischen Beitläufen bedarf der Mann einer entschloffenen Gehülfin, die felber Sand anzulegen und im Nothfall nach eigener Entschließung auch ein Aeußerftes zu wagen versteht. Dorothea weiß ihre Selbstständigkeit mit Als sie bei dem tiefstem Gefühl und voller Klarheit zu wahren. Eintritt in das Haus des Gastwirths sich durch den Heirathsantrag

getäuscht, ja verhöhnt glaubt, ist sie sofort entschlossen, zu ihren armen Mitgenossen zurückzukehren. Sie will ihr Bündel nehmen und trop des strömenden Regens und der dunkeln Nacht unbesdenklich dem Mühsal der Wanderung wieder zueilen, statt ihr Ehrgefühl kränken zu lassen.

Obwohl nun aber Dorothea einen heroischen Bug hat, obwohl ihre Energie uns zur vollkommenen Anschauung gebracht wird, so ift boch bas Gedicht selbst kein heroisches Epos. Dazu würde der Kampf eines Bolkes mit einem andern nothwendig fein, wie die Achaer und die Troer mit einander streiten. Golcher Bolterkampf mit der Erhabenheit seines Pathos und mit bem Glang seiner kriegerischen Thaten liegt in der Ferne, im hintergrund unseres Gedichtes. Eben so wenig aber ift es ein romantisches Epos. Dazu würde bie Gluth mächtiger Leidenschaften nothwendig sein, welche ben Menschen über bas beilige Maak der Ratur hinausdrängen und ihn in seltsame Verwicklungen und koloffale Rampfe fortreißen. Davon treffen wir auch nichts an. Es fehlt nicht an Leidenschaft, allein fie bleibt einfach und frebt überall nach fittlicher Bandigung. Bon Abenteuerlichkeit, wie im Ariosto oder in Isolt und Triftan, ist nichts vorhanden. Der Bug der Wanderer, die Lift, des Madchens Sinn zu erproben, find nicht romantisch zu nennen. Daher bleibt 🗻 Dermann und Dorothea nur ein episches Idull. Es kommt 3000keiner eigentlichen That. Das Geschehen ist mehr eine Folge 🕉 von Buftanden. Diese Eigenthümlichkeit Gothe's tennen wir nun bereits. Es ist einmal seine Eigenheit, Situationen zu Die Innerlichkeit überwiegt bei ihm selbst im Epos. Und doch ift Hermann und Dorothea kein bloßes Idpu, Die Buise, wie Eberhard's Hannchen und die Rüchlein u. dgl. **Es** ift ein episches Idull oder idullisches Epos, weil es über .die felbstzufriedene Behaglichkeit einfacher, in sich glücklicher Bufande in das allgemeine Weltschicksal hinübergreift und uns in der Anschauung des Mitrotosmus den des Matrotosmus beständig gegenwärtig erhalt. Um bies epische Moment seiner Eigenthumlichkeit nach zu bezeichnen, hat Humboldt fich des Ausbrucks bes burgerlichen Epos bedient, der nach der Analogie des Unterschiedes zwischen ber hohen, reinen und bürgerlichen Tragodie

geformt ift. Die hohe Tragodie steigert die Kraft der Collisionen dadurch, daß ihre handelnden Personen auf dem Gipfel irdischer Macht fteben, so daß mit ihrem Geschick auch bas ganger Boller erschüttert wird. Die bürgerliche Tragodie zieht fich einen kleineren Areis in den Collisionen einzelner Familien im Staat, deren Schicksal zwar unser höchstes Interesse in Anspruch nimmt, allein in seinem Sturz nicht das Ganze afficirt. So will nun humbolbt zwischen dem heroischen, romantischen und bürgerlichen Cpos unterschieden wissen. Das heroische ift ohne die Rraft gewaltiger Thaten und den Contrast mächtiger Beldengestalten unmöglich. Das bürgerliche Epos erhebt sich nicht zu solcher Sobe. bleibt im Bezirk des gewöhnlichen Lebens; es verweilt bei alltäglichen Borkommnissen; es führt uns Personen vor, die wir alle schon längst zu kennen glauben. Diefer Wirth, wer dachte nicht schon einmal bei ihm logirt zu haben! Dieser Pfarrer, wer hatte feiner flaren, herzgewinnenben, milbverfohnenben, zum höchften Standpunct sich hinaufarbeitenden Rede nicht schon einmal auf der Kanzel gelauscht! Und worin besteht, was wir Handlung in diesem Gedicht nennen könnten? In einer Liebeswerbung und Berlobung. Hermann erblickt Dorotheen und sogleich fagt ihm sein Herz, diese sei es, keine andere, die als Lebensgefährtin ihn beglücken könne. Er spricht dies mit instinctiver Gewisheit paunbefangen aus. Der Apotheker und Pfarrer machen sich auf, das Mädchen zu sehen und Erkundigung über fie einzuziehen, ob fie auch des wackern Jünglings würdig. Sie muffen ihm in sei ner Wahl durchaus beipflichten und das edle Mädchen besteht auch die lette Probe der scheinbaren Demüthigung, worauf die Ber lobung erfolgt. Das ift der ganze Inhalt.

Wenn wir aber näher darauf eingehen, so entdecken wir bald, worin die Bürgerlichkeit dieses epischen Idulls im Besow dern beruhet. Wir sinden nämlich alle Personen von den Iden der Französischen Revolution bewegt. Die verschiedensten Meisnungen sprechen sich darüber aus, alle jedoch mit der Anerkennung des Strebens nach Freiheit. Die Verschiedenheit der Ansichten betrifft nicht sowohl den allgemeinen Begriff der Freiheit, als die Art und Weise ihrer Verwirklichung. Die Revolution machte den Fortschritt vom hourgeois zum eitogen, vom Pfahlbürgerthum

zum Staatsbürgerthum, daß jeder Franzose, auch der geringste, weil er Franzose, dasselbe Recht, dieselbe reale Möglichfeit ber Entwicklung und einen selbstbewußten Antheil an der Gestaltung bes politischen Organismus haben sollte. Die allgemeinen Menschenrechte wurden die Bafis dieses Staatsbürgerthums, welches die frühere ständische Abpferchung aufhob. In Hermann und Dorothea sehen wir eine solche humane Gleichheit, einen so freien Berkehr der Stände. Wirth und Apotheker, Pfarrer und Richter, alle begegnen sich als einander wesentlich gleiche und permann erzählt tadelnd von dem Hochmuth, mit welchem junge Madchen, die fich vornehmer gedünkt, ihn in der früheren Beit behandelt hatten und von den thörigten Eltern in ihrem schnöden Betragen bestärkt seien. Jeder Mensch, das erkennen wir als den Sinn des Gedichts, soll sich besteißen, der Natur zu gehorchen, soll seine Eigenthümlichkeit begreifen, ihr treu bleiben und das Bestehende, was er vorfindet, rastlos zu immer höherer Bolltommenheit fortbilden. Go werde er, indem fich, auch das Ganze fördern.

Genauer noch ist aber nicht nur die Harmonie der Eigenthümlichkeit des Einzelnen mit dem Wohl des Ganzen die Aufgabe, welche als der ethische Kern des Gedichts hervorleuchtet,
sondern eben diese Aufgabe wird noch ganz bestimmt particularisirt. Bas sollen wir thun, wenn wir eigentlich nichts Bestehendes vorsinden, wenn durch die convulsivischen Zudungen der
Geschichte lange bestandene Formen der Gesellschaft, altes Hertommen, rechtliche Gewohnheiten, lang vererbter Besitz vernichtet
werden? Dann sollen wir, ruft diese Idhile uns zu, auf den
Trümmern der Geschichte den Muth haben, aus uns heraus von
Neuem zu beginnen. Der einzelne Mensch trägt das Wesen der
ganzen Menschheit in sich. Wankt und stürzt um ihn herum,
was lange gedauert, in Schutt und Asche, so soll er nicht verzweiseln, sondern, den drohenden Gesahren gegenüber, aus sich
selbst unsterblichen Muth, unbezwingliche Tapserkeit schöpsen.

Doch der Einzelne für sich kann nicht wirklich die Geschichte fortleiten. Er trägt zwar, wie wir eben sagten, das Wesen der Menschheit in sich. Er kann in diesem Bewußtsein dem hereins kurmenden Chaos den Trop der selbstgewissen Freiheit entgegens

fegen. Allein erft das Welb und der Mann gufammen tonnen die Geschichte nach jedem Untergang in der Zeugung einer Familie thatsachlich wieder erneuen. Die Liebe ift die Schöpfermacht, die auf dem Schutt und Graus der Ruinen doch mit frischem Bertrauen ein junges Leben wieder emporgrunen last. Sie vernichtet den floischen Egoismus, mit welchem ber Einzelne für fich von der geschichtlichen Umgestaltung zu abstrabiren vermag. Sie läßt im Bergen die andern Bergen, die geliebten, mitschlagen. Sie verdoppelt, vervielfacht Freud' und Leid. Dies ift der Grund, weshalb in unserm Gedicht in hermann der Mann, in Dorothea das Weib so besonders hervorstechen, fic gegenseitig suchen und finden. Beide zusammen reprafentiren uns wirklich die gange Menschheit und können es wagen, trop der Revolution, welche die Auswanderer am Stadtchen vorbeis schwemmt, und deren Belle die Berle Dorothea an sein Ufer geworfen, fich eine gemeinsame Butunft zu begrunden.

Hermann und Dorothea vereinigen mit dem Idealismus der Liebe den Realismus des Handelns. Der Idealismus für sich erscheint außer ihnen besonders in dem Richter und dem Pfarrer, der Realismus für sich im Wirth und im Apotheker, bei letterem nicht ohne einen Beisatz von Säuerlichkeit, Alles angrämelnder Bedenklichkeit, wodurch er etwas Romisches erhält. Die Nutter aber, ein weiblicher Hermes, bewegt sich als liebende Bermittlerin zwischen den oberen und unteren Göttern dieser Welt hin und her. Sie hat eine ähnliche Stellung, wie der Fürst im Tasso, der auch zwischen einer idealen und realen Gruppe in der Mitte steht.

Die Bürgerlichkeit unseres Epos ist aber zugleich eine acht deutsche. Daß sie dies sei, ist von jeher zugestanden und darin ein besonderer Ruhm des Gedichtes gesetzt worden. Bas soll aber damit gesagt sein? Worin kann wohl die Deutschheit gesetzt werden? Des Deutschen Eigenheit ist die Gemüthlichkeit feit. Gemüthlich nennen wir den Menschen, in welchem der Gehalt des Gesühls sich zur Klarheit des Selbstbewußtseins er hebt. Das bloße Gefühl begründet noch keine Gemüthlichkeit. Es verhält sich, an sich selbst betrachtet, stoffartig. Das bloße Selbstbewußtsein aber, ohne die Intensität des Gesühls in seine

ätherische Existenz aufzulösen, ist für sich das, was wir Ropf Der gemüthtiche Mensch wird vom Gefühl bewegt, allein diese unmittelbare Erregung sucht er auch fich zum Bewußtsein zu bringen, und durch diesen Proces entsteht nun eben die Innigkeit des Deutschen, in welcher alle seine Borzüge vor ben Slavischen und Romanischen Boltern, aber auch alle seine Schwäs Die Gemüthlichkeit in unserm Gedicht ift bezauchen wurzeln. bernd. Wir fühlen es diesen Menschen an, wie fehr es ihnen mit dem, was sie bewegt, Ernst ift, wie tief sie davon im Innersten durchdrungen find. Wir sehen aber auch, wie fie über ihre Empfindungen fich klar zu werden suchen, wie fie mit liebenswürdiger Offenheit sich aussprechen und, was noch mehr ift, wie fie nicht im Fühlen und Reflectiren stehen bleiben, sondern auch zur That fortgeben, ihre Gemüthlichkeit also kein faules hindammern in bequemen Gefühlen oder eitles Raisonniren ift. sie von der Roth der Auswanderer vernehmen, wird, sie stillen zu helfen, sofort Anstalt gemacht. Der Sohn muß einen Wagen nehmen und Wurft, Schinken, Brot, alte Basche u. dal. den Bedürftigen bringen. Dies ift zugleich acht episch. Man schickt nicht blos seinen abstracten Beitrag, eine Summe Geldes, sons dern man kummert sich selbst. So ift auch, wie Hermann sich felbft um Bagen und Pferde tummelt, nicht etwa von einem Rutscher fahren läßt, acht episch und gehört zu der früher besprochenen Bollständigkeit des Lebens. So ift es gemüthlich, daß Dermann, im Innersten bewegt, seinen geliebten Birnbaum im Felde auffucht, wohin die Mutter, des Sohnes Lieblingssit schon tennend, ihm nachgeht. Hermann, an der Erfüllung seines Bunsches zweifelnd, will Soldat werden, will fich in den Krieg fturgen, das Baterland vertheidigen. Dies ift wiederum gemuth-Als er das Liebste sich versagt glaubt, kann er ihm an Berth nur noch das Vaterland gleichstellen. Bon der lieblichen Enge des häuslichen Gluds wirft er fich in die Beltweite, aber nicht in eine abstract kosmopolitische, sondern in eine patriotische und, seiner kräftigen Jünglingsnatur entsprechend, in eine krie-Unübertrefflich find die Scenen, in denen die personliche Annäherung hermann's und Dorotheen's geschildert find, wie 3. B. ihre Gefichter aus dem Wasser sich ihnen wiederspiegeln; wie sie, der Stadt zuschreitend, von sern das Fenster der Kamsmer gewahren, worin Hermann schläft; wie er, als er beim Heruntersteigen der Stusen im Weinberg sie ihres Fußes halber unterstüßen muß, in heiliger Scheu es nicht wagt, die süße Last in seinen Armen auch nur etwas näher an sich zu ziehen, als die Rothwendigkeit es erheischt. In dieser keuschen, zarten Burückaltung offenbart sich Hermann's tüchtige Männlichkeit, die sonst sast nur in der Festigkeit der Gesinnung sich äußern kann, auf das Reinste. Und zugleich halte ich diesen Zug für einen der Deutschesten im Gedichte.

Die Gemüthlichkeit breitet fich aber auch mit wohlthuender Barme über das Ganze aus und bringt eine Menge von Bendungen hervor, die ich genrebildliche nennen möchte. Degel im ersten Theil der Aesthetik hat schon darauf aufmerksam gemacht, wie in diesem Betracht Göthe's Gedicht eine viel stärkere Deutsche Localfarbe habe, als Boffen's Luise. In dieser z. B. werde viel Raffee getrunken. Gut. Der Raffee aber sammt bem Buder go langen zu uns weit ber, aus Arabien, aus Westindien. sind nichts eigenthümlich Deutsches. Wenn auch das Raffees trinken jest durch ganz Deutschland Sitte ift, so kommt doch in ihm kein Deutsches Product zum Borschein und auch die Porzellantaffen, aus denen er getrunken wird, find Chinefischen Ursprungs, nichts Deutsches. Sanz anders in unserm Epos, wo der Wirth seine lieben Freunde in die Rühle des hinteren Zimmers zu kommen bittet, ein Glas Bein zu trinken, Rheinwein, den vorzugsweise Deutschen Wein, der ihm auf seinem eigenen Grund und Boden erwächst, auf dem Berge hinterm Dause. Und woraus trinken fie? Aus ben achten Glafern bes Rhein weins, den grünen Römern. Und worauf steht die Flasche mit den Glasern? Auf einem blanken zinnernen Teller. Das if wieder Deutsch. Wenn wir nun von dieser Innigkeit des Deutschen Bemuthes in unserm Gedicht tief ergriffen werden und Gothe selbst es nie ohne Rührung vorzulesen vermochte, so ift es uns wohl nicht zu verargen, im Gefühl dieser seelenvollen Klarheit zu urtheilen, daß es doch nicht so übel sei, ein Deutscher zu sein.

Um nun aber das Bortreffliche dieses Epos in äfthetischer Beziehung ganz zu würdigen, muffen wir noch erwägen, daß et

des Reizmittels des heroischen Epos ganz entbehrt, durch die sogenannte Maschinerie des Wunderbaren zu wirken und dem Menschlichen eine höhere, direct in der Natur und Geschichte eingreifende Macht gegenüber zu ftellen. Der technisch gewordene Ausdruck Maschinerie des Wunderbaren gehört allerdings zu den halb barbarischen Wendungen der altern Aefthetit, denn im Griedischen Epos wenigstens kann man nicht sagen, daß die Götter ju den Menschen ein mechanisches Berhältniß hatten. Sie find selbst so menschlich, daß die Interessen der Menschen ganz zu den ihrigen werden und daß ihre Thätigkeit daher ebensosehr aus dem eigenen Innern der Menschen hervorzugehen, als von Außen an fie heranzukommen scheint. Immerhin aber machen fie zu den Menschen und ihren Thaten einen erhabenen Gegensatz aus. Bradicate der Unsterblichkeit und Seligkeit lassen uns die hinfälligfeit der eintägigen, muhfeligen Menschen um so ftarter empfin-Anders mit dem driftlichen Epos, in welchem Teufel und Engel keineswegs eine solche Sympathie mit dem Menschen zeigen und daher in Wahrheit oft nur mechanisch auf Befehl des Satans oder bes supranaturalen Gottes in das menschliche Geschick eins greifen. Indem hier das Bunderbare wunderlicher wird und das Menschliche im Pathos der wunderbaren Wesen sich vermindert ober vielmehr dieselben gar tein wirkliches Bathos haben, so findet jener Ausdruck von der Maschinerie hier einigermaaßen seine Rechtfertigung. In hermann und Dorothea ift nichts derartiges. Bon Außen wird nirgends durch eine abstract fatalistische ober damonische Macht in die Handlung eingegriffen. Vollkommen natürlich, in objectivem Zusammenhang, entwickelt fich aus den verschiedenen Charafteren und Gefinnungen das außerliche Geschehen. Die Umftande verketten fich miteinander durch einen immanenten Bragmatismus, so bag wir, Glied vor Glied in der ftetigen Entfaltung überschauend, vollkommen begreifen, daß es nicht aus bers, als es tommt, tommen kann. Die Rothwendigkeit des Geschehens, das Schicksal, ift also da, aber nicht ein verhulltes gatum, sondern ein freies Geschid, auf beffen Grund wir bliden und das wir zum Unterschied von der antiken Bepromene Borfehung nennen. Indem aber der Dichter uns zu zeigen weiß, wie von gang verschiedenen Anfangspuncten ber, von gang

verschiedenen Ursachen aus, die Wirkungen endlich doch in Ginem Bunct gang unerwartet zusammentreffen und nunmehr, was gar nicht von den einzelnen Seiten her beabsichtigt fein konnte, plos lich als das Resultat jener in ihrem peripherischen Ausgang völlig divergenten Thätigkeiten erscheint, so kommt dieser Eindruck dem bes Bunderbaren völlig gleich, ja an nachhaltiger Stärke übertrifft er ihn. Dies Ueberraschende kann das Epos nicht entbehren, denn es ift die Poefie des Gefchehens. Die Prosa deffelben besteht, außer in der früher dargelegten verständigen Sonderung, auch in der Möglichkeit, den unausweichlichen Berlauf von so manchen Begebenheiten im Voraus berechnen zu Könnten wir dies aber mit Allem, so wurde unser Leben unendlich langweilig sein. Bir würden, was wir erleben, immer schon anticipirt haben. Der Reiz der Geschichte, ihre geheimste Magie, besteht gerade in dem Unberechenbaren, daß zulett Alles boch anders geschieht, als der beobachtende, nachterne Berftand fich im Boraus hat begreiflich machen konnen. Der Effect, in welchem sich endlich die verschiedensten Ursachen aufammenfchließen, wird daher von ihm felber angestaunt. große Birtung erreicht Gothe. Bie hatte ber Birth zum gol denen Löwen sammt seiner Frau, als fie den Sohn zur Oulfe der Ausgewanderten hinaussandten, ahnen können, daß dies der Uebergang zu der für fie so wichtigen Begebenheit sei, Abends aus dem Kreise jener Unglücklichen eine Schwiegertochter im Bause zu haben! Wie wunderbar!

Göthe dichtete dies Werk in der vollsten Reise seiner Mannsfrast. An Vollendung läßt von seinen Gedichten nur Iphigenie
sich daneben stellen. Die scheinbar größere Mühelosigkeit der
Production von Hermann und Dorothea ist kein Grund, seine Classicität nicht eben so hoch anzuschlagen. In sechs Monaten,
zum Theil in dem lieblichen Bergstädtchen Ilmenau, dichtete er
dies idhilische Epos, während er an der Iphigenie über ein Jahr
zehend hindrachte. Allein diese Seite der Zeitlänge ist eigentlich
für das Genie etwas ganz Relatives, ja Gleichgültiges. Göthe
war durch die Abrundung seiner Bildung in Italien, durch die
breite Ueberschaulichkeit, die er nach und nach dem Leben abgewonnen hatte, gerade jest auf das Bolltommenste zur epischen Production organisirt.

Die Idealität der Gestalten ift daber in ihr ebenso groß, als die Individualität derselben. Alle erheben uns auf den Gipfel der reinsten Menschlichkeit, mahrend fie doch nur gang gewöhnliche Menschen zu sein scheinen und ihre Sprache fogar oft gang in den geläufigsten Ton alltäglicher Conversation herunterzugehen das Aussehen hat. Göthe genirt fich nicht, Wörter anzubringen, die kaum der allgemeinen Schriftsprache angehören dürften, wie das Diminutivum Fäschen von Faser. Er steht nicht an, uns auch die Mängel, die Schwächen seiner Belden vorzuführen. Das Ideal ift ihm nicht eine abstracte Idealität, eine schattenlose Ueberschwänglichkeit. Er handelt wie homer, welcher auch nicht ansteht, den buckligen, schäbigten, zungendrescherischen, Alles bekrittelnden Thersites in die Gesellschaft der Rönige zu bringen, die dadurch nichts von ihrer Göttlichkeit ein-Beil aber jebe seiner Figuren auf einem ewigen Raturgrunde steht, weil eine jede in sich felbst völlig harmonisch ift, so finden wir auch die Schwächen als nothwendige Momente bes Banzen. 3ch sage Schwächen, denn allerdings find im Grunde alle auftretende Personen vortreffliche Menschen, auch der Apotheter, deffen Trodenheit mitunter in's Banaufische fällt, badurch aber die Poesie der übrigen Personen als Folie um so mehr erhebt.

Diese Einheit des Allgemeinen und Einzelnen, der Idee und ihrer Realität, des Idealen und Individuellen läßt sich, wie überall, nach den verschiedenen Seiten des Gedichts hin auf versschiedene Beise aussprechen. In dem Individuellen liegt der Bauber der Phantasie, das Gegenständliche der Darstellung, das Colorit der Schilderung. Im Idealen liegt das, was man auch Tendenz nennt. Mit diesem Wort verbinden wir gegenwärtig gewöhnlich den Begriff von etwas Nichtseinsollendem. Können wir einem Kunstwert Tendenz nachweisen, so glauben wir es damit oft schon verurtheilt. Das ist nicht richtig. Die Tendenz ist die allgemeine, begreisliche, didaktische Seite einer Dichtung oder eines Kunstwerts überhaupt, ihr besonderer Ideengehalt an sich. Diese Tendenz muß den Interessen der Gegenwart entnommen sein, denn die Runst arbeitet doch zunächst sur die Gegenwart.

Folglich tann bas Bestreben, ein Moment bes Bilbungsprocesses einer Beit in einem Aunstwert zur Darftellung zu bringen, nicht nur kein Tadel, sondern es muß vielmehr ein Lob sein. Allein nun kommt es auf die Behandlung der Tendenz an und hier scheiben fich allerdings zwei Aunstarten. Die eine überwindet die Tendenz, die andere geht darin unter. Jene ift die ideale, diese die empirische. Jene verklart das irdische Moment zu seiner ideellen Bahrheit, diese macht die Kunft nur zur Magd ber Rich. tungen bes Beitgeistes. Sie predigt einen Sat, beforbert eine gewiffe Gefinnung, sucht eine gewiffe Beltanficht zu verbreiten. Beil dieser Dogmatismus ihr vor Allem wichtig und die Kunft nur das Mittel seiner Populariftrung ift, so gewährt fie keinen reinen Aunstgenuß. Die beffern Berte, welche aus biefer Rich. tung hervorgehen, können wir interessant nennen. tige Feuilletonroman ift gang Tendeng, wird im Intereffe einer politischen oder socialen Partei geschrieben und ift daher auch nur zu genießen, indem er feucht aus ber Preffe kommt. Rach einem Jahr ift er abgestanden. Die ideale Kunstart erreicht nun gang daffelbe, was die im engern Sinn tendenziöse. Sie stellt eine wichtige Seite der Gegenwart dar. Allein fie weiß Dieselbe zw gleich von allen Schlacken der Zeitverwirrung zu reinigen, so daß uns die ewige Berechtigung der Tendenz klar wird. Der Künst ler erlös't fie von der Einseitigkeit und Befangenheit, mit welcher sie in den Köpfen und Herzen der Menschen gährt. So nur wird er zu ihrem wahrhaften Aufklärer. Wer wollte aus Ber mann und Dorothea die Tendenz herausleugnen? Soll diese Idulle uns nicht zeigen, wie der Mensch im Bandel der Geschichte auf sich beruhen und dem Rufe der Natur mit Treue folgen musse, damit seine Eigenkraft mit dem, was von Außen ohne sein Buthun an ihn kommt, sich harmonisch ausgleichen könne? Indem aber diese Idee als eine völlig wirkliche erscheint, indem scheinbar ganz gewöhnliche Menschen in ihrem Handeln und Reden fie uns gesucht darstellen, so wird gerade durch dies Individuelle das, was man im abstracten, negativen Sinne Tendenz nennt, wieder aufgehoben und die ächte Idealität hervorgebracht. fterung, mit welcher dies Gedicht die Deutschen durchglübete, lag von der pragmatischen Seite darin, daß dasselbe sie auf fich selbst

zurücksührte, fie auf die eigene Kraft hinwies und ben heiter überwindenden Duth den drohenden Gefahren entgegenstellte.

Göthe verfuhr in seiner Composition mit plastischem Sinn. Alle Gestalten des Gedichts und das ganze Local, worin sie sich bewegen, erscheinen unserm innern Auge mit volltommenfter Gegenständlichkeit. Sehen wir jedoch näher zu, mit welchen Mitteln der Dichter eine fo große sinnliche Deutlichkeit erreicht, so erstaus nen wir über die Einfachheit derselben. Wir fragen uns verwundert, woher wir doch all' den Stoff zur Ausstattung der Figuren entnommen haben mögen, da wir fle gang vor uns haben und im Gedicht am Ende gar nicht so viel von ihnen Aber dies ift eben die große Kunft des gesagt zu sein scheint. Dichters, daß er unsere Einbildungsfraft in einen Buftand zu versepen weiß, in welchem sie thätig wird und nach den von ihm gegebenen Anregungen mit Rothwendigkeit fortzudichten genothigt Beil das Ganze in feiner Einheit dem Dichter felbst vollständig gegenwärtig war, so wirken die wenigen Worte in ihrer anspruchelosen Schlichtheit so nachdrücklich, daß sich unwillfürlich aus ben einzelnen Elementen das totale Bild auferbaut. 28. von Dumboldt macht in diesem Bezug mit Recht darauf aufmertfam, daß Göthe gar nicht in dem Sinne bescriptiv verfahre, wie man es nach der Wirkung, die er ausübt, vermuthen follte und wie epische Künstler, namentlich Romanschriftsteller, in der That oft verfahren, indem sie z. B. mit weitläufiger Genauigkeit die Rleidung oder Bewaffnung schildern. Als Beispiel der Gothe'schen Darftellung führt er das Bild Dorotheens an, welches auf das Lebhaftefte in une burch Dermann's Beschreibung hervorgerufen wird. Dermann foll bem Pfarrer und Apotheker angeben, woran fie wohl das Mädchen aus der Maffe herauszuerkennen im Stande fein wurden. Er sagt ihnen, daß Dorothea vor den übrigen hervorrage, daß ihre Bildung fie auszeichne. Das ift aber nur etwas gang Allgemeines. Das Besondere ber Unterscheidung legt ber Dichter in die Beschreibung des Anzuges, weil derselbe in der That nach Außen bin am Meisten als unterscheidendes Mert-Allein an demselben hebt er auch wieder nur dasjenige hervor, mas die Umriffe der Gestalt zu zeichnen bient. Das haar, mit dem Pfeil durchftochen, das gefaltelte faubere

Oberhemb, welches mit zierlicher Arause den Busen umschließt, die Strümpse, welche die Anöchel bedecken — siehe da, von Kops bis zu Fuß steht das Mädchen in unserer Phantasie da! Das ist Dichten, das ist Aunst! Das Gesicht wird gar nicht weits läusig beschrieben; nichts erfahren wir von der Rase, den Ohren, den Augen u. s. w. Das "liebliche Eirund" des Kopses erscheint uns dennoch in völliger Klarheit.

Hätte Göthe sich der Weise der Alten ganz auschließen wolsen, so würde er auf verkehrte Beise ein Homeride geworden sein. Er mußte den modernen Standpunct der Innerlichkeit seschalten und daher die Vertiesung der Phantasie in sich seibst ihrer exoterischen Manisestation voranstellen. Meisterhaft hat er dies dadurch erreicht, daß er die Gesinnung der Handelnden sich ausführlich entfalten läßt und nun aus dieser heraus die äußere Erscheinung sich durch viele einzelne kleine Jüge ganz unmerklich, aber mit der größten Bestimmtheit, entpuppt. Während wir Mann und Frau, Bater und Sohn, Mutter und Sohn, die Freunde, den Jüngling und das Rädchen ihr Inneres aussprechen hören, schiebt sich uns zugleich das lebendigste Bild ihrer ganzen Berssönlichkeit unter. Sestalt, Blick, Tan und Geberde vergegens wärtigen sich uns mit plastisch-pittorester Entschiedenheit.

Mit außerordentlicher Kunst hat der Dichter die Natur in einzelnen Zügen mitspielen lassen. Ihr Parallelismus begleitet die Handlung mit sympathischer Symbolik. Wie schön ist der Woment, als die Liebenden am Brunnen ihr eigen Bild aus dem Spiegel des Wassers sich zurückgegeben erblicken! Wie erhaben wachsen die Gestalten der Liebenden, als sie der Stadt zuschreiten und die Sonne mit ihrem Scheidestrahl die Schatten über die Kornselder und Weinäcker hin verlängert! Wie wird durch den draußen strömenden Regen die Selbstständigkeit Dorotheens gehoben, welche durch ihn sich nicht abhalten läßt, die Gastlichseit des Pauses mit der sinstern Nacht, mit der unwirthlichen Landsstraße zu vertauschen, um sich in ihrer Freiheit und Ehrenhaftigskeit zu erhalten!

Aber auch das sonstige Nebenwerk versteht der Genius des Künstlers so in das Ganze einzuarbeiten, daß es von Innen her alles Uebrige mitträgt und hebt. Nichts -vereinzelt sich, nichts

entfremdet fich dem Mittelpunct. Die Theorie des Epos foxbert bekanntlich Episoden; sie muffen aber weder dem besondern Inhalt nach zu heterogen, noch dem Umfange nach zu groß sein. Bu eigentlichen Episoden war in diesem kleinen Epos gar keine Belegenheit, nur zu episodischen Momenten. Dahin rechne ich 3. B. die Erinnerung der Eltern an ihre eigene Berlobung, wie dieselbe auf den Trümmern des Pauses, das eine Feuersbrunft verzehrt hatte, ganz plöplich geschlossen ward, denn sie waren Rachbarskinder, hatten längst eine Reigung zu einander gefaßt und begegneten sich am Morgen nach dem Brande auf den rauchenden Ruinen, wo fie zur eigenen Ueberraschung plöplich den Bund ihrer Herzen schlossen. Ift dieser Borgang nicht als eine symbolische Vorwegnahme des Geschicks von Hermann und Dorothea anzusehen, die auch plöglich fich aneinanderketten und zwar auf den Trümmern, welche der Weltbrand der Revolution umbergeschleudert hat?

Durch solche Gleichmäßigkeit der Ausarbeitung, burch die Allgegenwart gleichsam der Einen Idee in allen Theilen des Bedichts wird in uns die Wirkung hervorgebracht, daß alle übrige Objectivität uns momentan verschwindet, daß sie durch diese im Gedicht sich ausbreitende wie vernichtet erscheint. Und doch wirkt es nicht nur so gewaltig auf unsere Phantafie, sondern auch auf unser Berg. Bir fühlen uns durch seinen Genuß zu allem Schonen und Guten aufgelegter. Wir empfinden reiner für das Bohl der Mitmenschen. Wir find von heilfamer Rührung durchdrungen und zur freudigen Thathingebung an die ewige Wahrheit hinaufgestimmt. Wie kommt dies? Offenbar durch die Seele der Humanität, die ihren keuschen Athem in jedes Glied des Ganzen aushaucht. Der Dichter scheint uns freilich in eine Gesellschaft nur völlig unscheinbarer, geringfügiger Menschen zu bringen, allein alle wesentlichen Mächte des Lebens versammeln fich in ihnen. Die Theilung der Arbeit in den verschiedenen Ständen von der für das endlichste Bedürfniß an bis zur gottlichen Erhebung des Geistes, der acht volksmännisch in der Gemeinde wirkende Richter, der innige Busammenhalt des Familienlebens, die unendliche Rraft des freien, reinen Gemuthes, die Barme des Patriotismus, dies Alles vereinigt fich zu einem

vollständigen Bilde der Welt. Das Kleine wird so zu Ehren gebracht. Die Kleinstädterei, sonst von der Ironie preisgegeben, ist durch die Magie des Poeten zum universellen Rester des Lebens selber geworden.

## Die natürliche Tochter.

In hermann und Dorothea schloß Göthe gewiffermaagen seinen Frieden mit der Revolution. Er erkannte fie an als eine unvermeidlich gewordene Katastrophe und waffnete sich gegen sie durch die Zuversicht, die er aus der unverwüftlichen Substanz des Menschengeistes herausnahm, der aus allen Berirrungen jum Sehorsam gegen die Gesetze ber Ratur und zur Ausgleichung ber Eigenkraft mit den von Außen auf ihn eindringenden Berände rungen fich zurückgewiesen fieht. Doch sollte ihm die Revolution noch nachgeben. Die siegreiche Thätigkeit Schillers im Drama trug auch wohl das Ihrige dazu bei, ihn zu bewegen, noch ein mal zur bramatischen Form zurückzukehren. Auch überzeugte er sich, daß seine früheren auf die Revolution sich beziehenden Dramen dem Ernst der Sache nicht genugsam angemessen waren Die Erzählungen der Ausgewanderten aber so wie Hermann und Dorothea waren mehr ein realer Antagonismus gegen die Folgen der Revolution. So entschloß er sich denn, Alles, was er über das ungeheure Ereigniß seit einer Reihe von Jahren gefühlt und gedacht hatte, in ein einziges Werk zusammenzufaffen. Dies Werk sollte eine dramatische Trilogie werden.

Bevor ich näher darauf eingehe, muß ich über die äußene Entstehung desselben etwas erinnern. Es ist sonst ziemlich gleichgültig, woher ein Dichter den sogenannten Stoff nimmt, dem wenn er ihn nicht selbstständig wiederschafft oder umschafft, so if er doch kein Dichter. Bei den Göthe'schen Dichtungen hat man die reale Grundlage fast überall bis zu den ersten Anfängen hin verfolgt. Das Resultat solcher Forschungen ist gewöhnlich das Anerkenntniß des Dichters, daß er doch aus dem Gegebenen etwas ganz Anderes gemacht habe. So hat man den Stoff sür

Geschichten der Salzburger Lutheraner sinden wollen, die nach Preußen einwanderten! Man sehe das Morgenblatt vom Jahre 1809. Bei der natürlichen Tochter hat aber der Stoff in der That ein Interesse, weil der Dichter, wie bei dem Großkophta, ein gleichzeitiges Ereigniß zum Gegenstand zu machen wagte, dessen Personen ihre Geschichte mit seiner Dichtung vergleichen konnten.

1799 vom April bis zum Rai erschienen die von ihr selbst geschriebenen Memoiren der Prinzessin Stephanie Louise de Boursbon. Conti, welche Göthe das Material zur natürlichen Tochter lieserten. Bergleicht man dieselben mit diesem Drama, so sieht man, wie Göthe Alles ins Ideale hinausgearbeitet hat. Bei ihm ist die Mutter der Eugenie schon todt, als sie dem Moment der Anertennung sich nähert; nach den Memoiren lebte sie noch. Bei ihm ist die Erzieherin und Pflegerin Eugenien's eine mütterlich liebevolle Frau; nach den Memoiren gehörte sie unter dem Namen Delorme ganz zur Partei des Bruders, der die Fiction vom angeblichen Tode des jungen Mädchens durch salssche Documente von Geistlichen zu bewahrheiten suchte und die Heirath mit einem gewissen Antoine Louis B. war eine durch Berfälschungen erzwungene, während Göthe sie gerade in würdigster Weise zum tragischen Nittelpunct gemacht hat.

Run ergählt aber Barnhagen im dritten Band seiner Bermischten Schriften, S. 24 ff. von einer Madame Guachet, die in Berlin zur Zeit der Französischen Emigration durch ihre vielseitige Bildung und ihre Liebenswürdigkeit des Betragens großes Auffehen erregt habe. Sie konnte die feinsten weiblichen Sandarbeiten machen, zeichnen, malen, in Thon und Teig bilben, verftand Mufit, kannte die Literatur und las Dichterwerke mit Allein auch in allen mannlichen Runften vielem Ausdruck vor. war fie geubt. Sie ritt, focht und war sogar im Bistolenschießen Birtuofin. Auf naberes Befragen, woher fie eine fo reiche Doppelbildung empfangen, eröffnete fie Rahel, daß fie die natürliche, spater anerkannte Tochter des Herzogs Bourbon = Conti sei, der den Grundsatz gehabt habe, fie gleich fehr als Madchen wie als Anabe erziehen zu laffen und unter ben vorzüglichen Lehrern, die er ihr gehalten, auch den Zean Jacques Rouffeau felber gehabt Rofentrang, Bothe u. feine Berte. 19

habe. Auch soll ihr Gesicht mit dem Thous. der Bourbonen Nehnlichkeit gehabt haben. Sie ging später nach Rußland, unter dem Raiserreich auf turze Beit, ihre Ansprüche geltend zu machen, wieder nach Frankreich, dann abermals nach Rugland, wo fie ein Erziehungsinstitut begründet haben und nunmehr verschollen fein Rugland, noch immer bildungsbedürftig, ift für gebildete Abenteurer noch gegenwärtig ein Afpl, wo fie mit ihren Talenten, Renntniffen, Fertigkeiten willtommen find, wenn fie fich su fügen verstehen. Diese Guachet nun, von der Barnhagen nicht zu entscheiden magt, ob sie mit der Stephanie Louise identisch gewesen, war auf ihren früheren Irrfahrten, bevor fie in Berlin fich eine Beitlang ansiedelte und Rabel's Bekanntichaft machte, auch nach Beimar gefommen und hatte hier dem Bergog das Anerbieten gemacht, eine vortheilhafte Anstalt für die technische Chemie angulegen. Dies könnte jest auffallend erscheinen. Altein unter der Regentschaft war die dilettantische Beschäftigung mit ber Chemie fehr weit gediehen. Das Erfinden von Schonbeitswaffern und Parfums war, wie Lemonten ausführlich erzählt, an der Tagesordnung. Später kam noch die Sucht der Gabeimgesells schaften hinzu, Lebenseligire zu prapariren. Erwägt man bies, so fällt die Unwahrscheinlichkeit fort, daß die Guachet in der technischen Chemie wirklich bewandert gewesen. Der Berjog nahm das Project in Ueberlegung, Göthe aber war dagegen. keine Ahnung, damit in das Schicksal derjenigen einzugreifen, die er unter dem Ramen Eugenie so sehr verherrlicht hatte. ihm nach langer Zeit dieser Umstand zufällig eröffnet wurde, ward er sichtbar ergriffen, ging einigemal im Zimmer auf und ob, sagte aber nichts, sondern leukte mit einem gewaltsamen Entschuf zu einem andern Gegenstande über.

Es ist nun nicht leicht, über die natürliche Tochter ein reines Urtheil zu fällen, weil gerade über sie die Kritik von Ansang an sich getheilt hat. Fichte, der ihrer ersten Aufsührung in Berlin beiwohnte, schrieb darüber am Schiller einen enthusiss stischen Brief, den man im Anhang vom zweiten Theil seines Lebens sindet. Gleich entzückt war zuerst die Herdersche Fas milie, allein später ging gerade von ihr die moralische Berurt theilung des Stückes aus. Sie stellte die doppelte Möglichkeit

bes Ausgangs, einmal bag die reine Menschheit ben Sieg über ben Egoismus ber Sonderintereffen ber Stände forttragen tonne, oder daß die Menschheit und Menschlichkeit dem ständischen Sonderinteresse zum Opfer gebracht würde. Und nun augurirte Raroline von herber, es werde bie Bolfsnatur des Bolfgang mahr-Dies war 1803, wo scheinlich den letten Weg geben. Stud in Weimar zuerst gespielt wurde. Im Jahr 1804 ward es gebruckt. Die Fortsetzung ward nicht ausgeführt und ohne Rudficht auf dieselbe, die boch gur vollkommenen Wardigung des erften Theils nothwendig gewesen ware, wurden feitdem einige Urtheile gang ftereotyp wiederholt. Ich gestehe, es kann mit Schreden erfüllen, in vielen Literaturgeschichten, im Conversations. lexiton, all überall dem Huber'schen Urtheil zu begegnen, die natürliche Tochter sei marmorglatt, aber auch matmorkalt. Die bewunderungewürdige Dobheit und durchsichtige Schönheit konnte man nicht leugnen, allein dafür follte nun auch tein Beben, tein Gefühl barin sein. Solchem Urtheil gegenüber will ich nur auf den dritten Act hinweisen, worin der Herzog burch ben Weltgeiftlichen die sictive Geschichte des Todes Eugeniens erfährt. Beld ein Pathos, welche Barme, welche Rraft des Schmerzes! Gervinus findet in dem Drama nur Diplomatie. Allein ift benn bas ein Grund seiner Berwerfung, gebe es qu. feiner Beruttheilung? Rann ber erfte Theil anders, als diplomatifch sein? Mußte nicht das Tumultnarische in dem Kraftbrang ungebändigter Naturen ben fpäteren Acten aufbehalten Bleiben? Muffen nicht bie Könige, die Hoflente, eine feingebildete diplomatisch gewandte Sprache reden, wo ein Staat mit dem Maak der individuellen Bildung das Maak der Freiheit, welches feine bestehende Berfaffung gewährt, schon überfcritten hat? Bie kann man dem Gebildeten die Bildung, dem Hofmann das Bofifche zum Borwurf machen? Gervinus sett die roben Striche bet Jugendwerke Göthe's diesen Silberstiftzügen seines Alters ent-Allein er war ja doch, als er die Eugenie dichtete, noch tein Greis und follte er denn immer dieselbe Rote innehalten?

Soiche Allgemeinheiten des Urtheils lassen sich zu wenig auf de Anathse der Sache selber ein. Der ästhetische Mangel der natürlichen Tochter liegt unstreitig darin, daß die handelnden

Bersonen zu ibe al gehalten find. Bei aller Bestimmtheit wermiffen wir an ihnen eine gewiffe irdische Greiflichkeit, individuelle Charafteriftif. Der Schauspieler fann zwar, wie man fich gang richtig ausdrückt, aus einer Rolle etwas machen. Er kann aus seiner Phantafie die Intention des Dichters noch erganzen; er tann durch Aleidung, Ton und Mimit die individuelle Bestimmt-Allein um die atherischen Gestalten der natürlichen heit steigern. Tochter darzustellen, werden Schauspieler von den bochften Gaben, von den erprobtesten Rraften gefordert. Gothe hatte im Epos seinem Triebe nach plastischer Idealität genügt. Eine höhere Stufe der dramatischen Kunft, als er in der Iphigenie erreicht hatte, konnte er seiner ganzen Möglichkeit nach einmal nicht mehr Taffo, in der Behandlung der Sprache der Iphigenie gleich, steht ihr doch an dramatischer Kraft bereits nach. In Hermann aber und Dorothea leiftete er das Bochfte, wozu er fich aufschwingen konnte, insofern nämlich die epische Darftellung für unsere Zeiten schwieriger ift, als die bramatische, benn die Prosa, die in unserm Leben herrscht, kann doch nicht den Conflict und die Collision der verschiedenen Rreise des Lebens verhindern, ja der Berluft der Unschuld der Gesinnung, deren die Raivetat des Epos bedarf, wirkt für das Drama eher vortheilhaft, als nachtheilig. Und da wir mehr auf die Innerlichkeit gerichtet sind, so kommt dem Dramatiker die Voraussetzung des scenischen Apparates und der Garderobe, die sinnliche Gegenwart der Mimit und der Sprache zu Hülfe, mahrend der Epiker auch dies Alles, die ganze Breite der Erscheinung, miterschaffen muß und in die Rede seiner Belden, wiewohl er fie meistens in der ersten Berson sprechen läßt, doch nichts von der Lebhaftigkeit des Pathos darf einfließen laffen, welche der Buhne mit Recht zusteht. Schwierigkeiten überwand Göthe, nahm aber mit dem Eintreten in diese neue Stufe auch den Fortschritt über das Drama mit. Er konnte nunmehr zu höheren Leiftungen nur als Epiker weiter gehen, wie er dies in den Romanen wirklich that. Für das Drama konnte er nur die schon erreichte Bollendung fortseten. In dem Großtophta und den Aufgeregten hatte er noch gezeigt, was er in der eigentlich theatralischen Gestaltung eines Stoffs vermöchte. Er hatte bewiesen, daß sein Talent auch nach Außen

hin sich zu wenden vermöchte; es war hier freilich nur sein Talent, das fich bemerklich machte, nicht seine Genialität, welche darin hinter fich zurud blieb. Indem er also die natürliche Tochter als Drama dichtete, mußte er auf die Manier zurückgehen, die er in der Iphigenie sich geschaffen hatte. Er mußte aber auch, episch erfättigt, in eine epische Breite verfallen; er dehnte baber die Pandlung in eine Trilogie aus, zu welchem Entschluß auch wohl Schiller's Wallenstein beitrug. Die dramatischen Gestalten aber wurden bei ihm durch ihre die Individualität überragende Idealität fymbolisch, wie Schiller es nannte. Ihre übergroße Ibealität drudt fich sogar darin aus, daß Göthe im Personenverzeichniß nur gang abstracte Ramen, König, Herzog, Secretair, Monch u. s. f. angegeben hat. Freilich ift in den Handelnden selbst Alles concrete Wahrheit, allein die Composition neigt doch schon sehr zu ber Mythit der Pandora, zur Allegorit des Epis menides, zur Symbolik des zweiten Theils des Fauft, welche drei die einzigen dramatischen Producte waren, die er nach der natürs lichen Tochter noch bichtete.

Wir haben nun zwei Schemata für die Fortsetzung der natürlichen Tochter, eines, worin die Hauptmomente des ideellen Gehaltes angegeben sind, der in dem Trauerspiel verarbeitet wersden sollte; ein anderes, worin der Wechsel der Acte, der Scenen und der darin auftretenden Personen, zum Theil auch der Inhalt dessen, was sie sagen sollten, summarisch und mit vielen Lücken verzeichnet ist. Aus diesen Entwürfen und aus sonstigen Aeuserungen Söthe's und Riemer's können wir so viel entnehmen, das Göthe zwei Richtungen der Revolution schildern wollte, um sie zulest im sürchterlichen Zusammenstoß sich begegnen und aus der Erschütterung des Ganzen eine neue, bessere Ordnung der Dinge hervorgehen zu lassen. Die eine dieser Richtungen ist die von Oben nach Unten, die andere die von Unten nach Oben.

Die erstere sollte in dem Hof ihren Mittelpunct haben. Es sollte der Despotismus als eine Gewohnheit des Besehlens zwar Furcht vor Richts haben, allein bereits einer entschiedenen Concentration in Einer Person entbehren. Der König ist im Grunde des Regierens müde. Er wünscht allen seinen Unterthanen von dem Palast bis zur Hütte das beste Wohlsein und würde, wäre

ties erreicht, dem Thron mit Freuden entsagen. Das ift nicht mehr die Gefinnung eines unbedingten Autofraten. Die Arikos tratie ift deshalb auch nicht recht mit ihm zufrieden. Des Ronigs Milde, meint zwar Eugenie, follte Milde zeugen, boch ihr Bater, der Herzog, denkt andere und meint, des Königs Milde zeuge Berwegenheit. Die Aristokratie ift also gegen den Konig verstimmt und bilbet im Stillen eine Partei aus, bas nach ihrem Sinn mahre, nämlich bespotische Königthum zu erhals Für dies Streben tommt ihnen die Rinderlosigkeit ten. des Königs entgegen, wird aber Beranlaffung zu neuer Spaltung. Des Königs Dheim, der Berzog, hat nicht nur einen Sohn, auch eine natürliche Tochter, welche der König als legitim am erkennen will und dadurch die Bukunft des Thrones noch ungewiffern Wechselfällen preis zu geben scheint. Daher arbeitet nun die Bartei baran, dies Rind aus dem Bege zu schaffen, bevor es wirklich legitimirt ift. Man beschließt den Scheintod Engeniens und ihre Verbannung in die Rolonien des Reichs, deren gluthqualmendes Klima jedem Fremdling tödtlich ift. Eugeniens Berbannung dahin ift also vom Morde wenig verschieden. Hofmeisterin foll fie aus Borficht begleiten. Das junge Madden, so eben noch dem höchsten irdischen Glanz so nahe gerückt, versucht in der Hafenstadt Alles, sich dem Baterlande zu erhalten. Sie ruft das Bolt auf. Es hört fie an, staunt als über eine Wahnfinnige, schweigt und geht vorüber. Sie wendet fich nach einander an den Gouverneur, an eine Aebtissin. Doch sobald sie einen Blick in das Legitimationspapier der Hofmeisterin geworfen, erklaren fie ihre Ohnmacht und ziehen fich zurud. Ge bleibt nur Ein Weg übrig, die Che. Sie nimmt der Braten dentin ihren ftolzen Namen, ftellt fie aber gegen den Angriff 30 dermanne unter den Schut des Gatten.

Run sollte auf dem Landgute des Gerichtsraths, auf welchem Eugenie ihre musterhafte Wirthlichkeit entfaltet, der Schauplatz der zweiten Richtung, der Revolution von Unten nach Oben sich eröffnen. Hier sollte nach Göthe noch Jurcht da sein, nämslich Furcht vor dem Verlust des Besitzes. Er betont hier als wieder die Eigenthumsfrage als den eigentlichen Streitpunct. Die Ganglien der Statthalterschaften, wie er sich eigenthums

lich aber treffend ausbrudt, follten einen untergeordneten Despotismus ausüben. Allein aus bem Bolt beraus follte ein Gegen-Areben fich entwickeln. Göthe hebt hier den Soldaten, den Industriellen und den Sachwalter hervor. Sie stehen, obwohl felbe realistisch, doch dem Realismus des Grundbesitzes als Idealismus gegenüber. Als egoistisch abgesonderter Stand können der Soldat, der Handwerker und Advocat der grundbesiglichen Aristokratie nicht das Gleichgewicht halten. Die Unbändigkeit und der Trop schwächt den vom Bürger getrennten Soldaten; die Erwerbsucht und die in ihrem Dienst angewendete kleinliche List erniedern den Sinn des Industriellen; der Advocat sucht in den Processen der Bürger eine Nahrungsquelle und verfällt, wie Göthe es nennt, auf den Pfiff. Wollen diese drei Stände aus dem drückenden Bustande heraus, in welchem se durch ihre Isolirung sich befinden und durch dieselbe es der Aristokratie bequem machen, sie zu beherrschen, so muffen fie fich verbinden. Diese Berbindung aber verschiedener Stände, wenn sie gleich an sich dasselbe Interesse haben, ift als eine zu vermittelnde viel schwieriger, als die unmittelbare durch die Thats sache des Grundbesitzes gegebene der Aristokratie. Daher viel Streit und der Gerichtsrath hat viel Mühe aufzuwenden, eine leidliche Ginstimmigkeit zu erhalten.

Im zweiten Drama sollte sich also, wie wir in der Rürze es ausdrücken könnten, eine demokratische Bartei der aristoskratischen entgegen organisiren. Im dritten endlich sollte die Revolution in der Hauptskadt ausbrechen. Die Interessen der Barteien sollten nämlich allmälig zu Interessen der Massen seine geworden sein. Erst wenn dies der Fall, erst wenn das Bewußtssein der Massen in irgend einer Bestimmtheit sest geworden ist, so daß es für die Birklichkeit gar keine andere Möglichkeit mehr, als nur diese Eine kennt, erst dann kommt es zur Revolution, zum Chaos des Nivellements, welches das Hohe erniedrigt, das Riedrige erhöhet, um es sosort wieder zu erniedrigen. In diesem Sewühl sollte nun Eugenie wieder auftauchen, durch das Sonett, das sie früher an den König gerichtet, sich persönlich rechtsertigen und zur Bersöhnung der Parteien wesentlich beitrasgen. Obwohl uns jede bestimmtere Anschauung dieses Ausganges

fehlt, so dürsen wir doch annehmen, daß Göthe eine Wiederges burt der von dem Unrecht ihrer Borrechte und Feindschaften ges reinigten Stände und des von seiner Isolirung erlösten Fürstens thums, die lebendige Einheit der volksthümlichen und dynastischen Souverainetät bezweckte und daß seine politische Aussassung in den Bersen enthalten ist, die im Schema des zweiten Stückes der Trilogie vorkommen:

> Rach eignem Sinne leben ift gemein, Der Eble strebt nach Ordnung und Gesetz.

Hatte Göthe, wie wir doch seinen eigenen Angaben zusolge annehmen müssen, die Absicht, in dem Drama: die natürliche Tochter, ein Gemälde der ganzen Revolution aufzurollen, so mußte er schon im ersten Theil alle die Elemente auftreten lassen, um welche der Kampf gesochten wurde: in politischer Beziehung das Königthum und die Aristotratie gegenüber den unveräußerslichen Rechten des Menschen; in socialer Beziehung das Eigensthum und die Ehe. Um diese Puncte als um ihre Achse drehen sich die Interessen des Trauerspiels.

Das erfte, das ständische Intereffe, concentrirt' fich in der natürlichen Tochter. Sie ift die Tochter des Herzogs, bet Oheims des Königs, und einer beiden nah verwandten eben gestorbenen Fürstin. Aber sie ift die Frucht heimlicher Liebe und daber nicht legitim. Durch diesen Umstand ift sie von der Theils nabme an den Rechten eines ebenbürtigen Rindes ausgeschlossen. Gie ift fcon, gebildet, liebenswürdig, geiftvoll, von edlen Eltem erzeugt und doch von der Gesellschaft ausgestoßen, denn fie if ein Baftard. Ift fie Schuld an ihrem Dasein? Rein. ihr Bater fie etwa nicht? Rein. Berdient fie nicht, seine Tochter zu sein? Rein. Ihre Schuld ift ihre Geburt und diese Schuld ift also für sie schuldlos. Dieser Widerspruch ift ibr Berhängniß. Kann es aber nicht aufgehoben werden? Thatsache niemals. Sie bleibt immer, was sie von Anfang an ift, ein außer der rechtmäßigen Gbe erzeugtes Rind. Aber for mell kann der König den Makel ibrer Geburt vertilgen. Er kann fie anerkennen und ihr fo den Benuß der ariftokratischen Berre lichkeit zugänglich machen. Der Berzog, der ihm sein lang gebütctes Geheimniß eröffnet, fieht ihn auch geneigt, Diesen Bunsch

erfüllen, der dem Bater die Tochter erst ganz zur Tochter ach en wird.

Allein der geliebten Tochter steht ein rechtmäßig erzeugter 50 bn gegenüber, deffen Wildheit, Trop, Starrfinn dem Bater hom manchen Kummer bereitet haben. Ihn aber stellt die Aris dokratie an die Spipe ihrer Plane. Der Herzog selbst gehört zwar zu der Partei, die des Königs Milde tadelt und Seil für das Ganze nur von der Strenge hofft. Allein die Aussicht, daß der König ihm seinen liebsten Wunsch erfüllen werde, macht ihn vielleicht demfelben geneigter, als die Partei es gern fieht und ste wendet um so mehr sich dem Sohne zu. Dieser Sohn also, der dem Baterherzen sich entfremdet hat, behauptet dennoch alle Rechte des wirklichen Kindes, weil er das formelle Recht auf seiner Seite hat. Er kann die Schwester fich nicht gleich stellen laffen, denn er würde damit nicht nur an Besit verlieren, sondern als achter Aristofrat eben an der Anerkennnng eines Bastardes einen unaustilglichen Anftoß nehmen. Ja, da der König kinderlos, unvermählt, war' es nicht fogar benkbar, daß er Eugenien als Fürkin zu fich heraufhöbe?

Aber Eugenie muß doch auch persönlich ihrer Geburt schmerzlichen Boll leisten. So schön, vielgebildet und liebenswerth sie sei, so hat sie doch etwas Jähes, Vorgreisendes an sich. Sie muß das Streben haben, das Unrecht ihrer Geburt ausgehoben zu sehen, welches sie in drückende Fesseln schlägt. Dies Streben, dem die Aussicht auf Erfolg nicht mangelt, macht sie überkeck. Sie hat etwas vom Trot der Emporkömmlingschaft, eine Zuversicht auf ihr Glück. Sie sagt selbst:

Dem Ungemess'nen beugt fich die Gefahr, Beschlichen wird das Mäßige von ihr.

So erblicken wir sie als Amazone den Hirsch verfolgend und steile Alippenstusen niederreitend, bis sie in den Abgrund kurzt. Bon Todesohnmacht erwachend, blickt sie, dem theuren Bater in das Auge und erfährt bald darauf, wie nahe für sie das höchste Glück sei. Der Herzog sendet ihr nun einen Schmuckkasten. Sie hat ihm schwören mussen, denselben nicht zu öffnen. Allein wir ahnen schon, daß die verwegene Reiterin auch hier die Schranke überspringen werde. Und so geschieht es. Bergeblich warnt, ja beschwört die hosmeisterin ihren Entschinf, den Kasen zu desen. Engenie nimmt für die Befriedigung ihrer brennenden Rengier zur Sophistit ihre Zustucht. Weil die hosmeisterin die Bestimmung der Aleiderpracht erräth, glaubt sie sich des Schimmung der Aleiderpracht erräth, glaubt sie sich des Schwurd gegen den Bater entbunden. Sie bedeuft nicht, weich ein Unterschied zwischen der erst realen Abglichteit und ihrer Realisirung. War der Kasten einmal gedsnet, so verrieth Aledung, Edelgeschweide, Ordensband die Fürstin. Die Oberhosmeisterin muste ihrer Partei die wirkliche Räse der Legitimation zugestehen und nun tras die Reaction mit rascher Entschlossenheit. Was der Apsel der Eva, was die Pandora dem Epimethens, das wird der Chrzeiz und Freudeberauschten der Schmucktusten. Sie rust später, ihrer Schuld nachsinnend, aus:

Berbot'ne Schäpe wagt ich aufzuschließen, Und aufgeschloffen hab' ich mir bas Grab.

So verkehrt sich im Jusammenhang von Allem mit Allem das scheinbar Unbedeutende zum Wichtigen. Risachten wir es, vergeben wir uns dagegen, so kann es zur Racht ausgereist werden, die über unser Glück, unser Leben entscheidet. Wie anders empstuden wir dann! Eugenie hatte so gern das Reer schanen, den Blick in die unbegrenzte Ferne senden wollen. Als sie aber vor ihm steht, in die todhauchenden Kolonien abgeführt zu werden, erscheint es ihr ganz anders und sie seufzt:

D Gott, wie schränkt fich Belt und himmel ein, Benn unser berg in seinen Schranken bangt.

Sie wandert nicht freiwillig aus, sie wird verbannt. Sie ist keine Dorothea, welche in ihrer Armuth den freien Just, wohin sie will, sepen kann, sie ist eine Gefangene.

Der dritte Act gehört zum Größten und Schönsten, was je von Göthe, ja überhaupt gedichtet, die Kälte der politischen Berrechnung gegenüber dem reinen Batergefühl, das unter dem Schmerz des entsetzlichsten Berlustes niedergebeugt ist. Die Schilderung des Leichnams Eugeniens konnte so nur Göthe's zartplasstischem Sinn gelingen. Dieser Act ist in seiner ersten Sässte wesentlich politisch, denn er läßt uns am Tiefsten in das dunkte Getreibe der aristofratischen Partei blicken. Das Gespräch des Weltgeistlichen mit dem Secretair enthüllt uns den furchtbaren

Busammenhang, ber die Einzelnen zu seinen Sclaven macht. Bir vernehmen, wie der Einzelne fich mit seinem Gewissen abfindet und die Schuld dem Ganzen zuschiebt. Der Beltgeiftliche war ein stiller gottesfürchtiger Landpfarrer, das Gute fördernd, das Bofe bekampfend, das Uebel vermindernd, die Wahrheit des Evangeliums lauter predigend. Da war, auf einer Jagd fich verirrend, der Secretair einst zu ihm gekommen, hatte seine Zalente, seine Kenntnisse, seine Beredsamkeit erkannt und ihn zum' Dienst seiner Bartei herangezogen. Man hatte dem Unverdorbes nen allmälig Bedürfnisse gemacht. So war er habgierig gewors den. Allein mit der Ausdehnung bes Kreises der Bedürfniffe und mit der Gewöhnung an ihre Befriedigung war der Reig geschwunden und er verlangt nunmehr für das Bubenftud, das er begeht, im Rathe mitzusigen. Er geht von der Sabsucht zur herrschsucht über. Er findet Entschädigung für das Bewußts sein der Unthat, die er auf sich ladet, indem er dem Herzog den Tod Eugeniens als durch einen neuen Sturz vom Pferde verursacht schildert, nur noch in der Befriedigung des Ehrgeizes, nicht mehr bloges Mittel, sondern felbstbestimmender Lenker gu Bon der Jesuitisch meisterhaften Rede des Weltgeiftlichen ins Berg getroffen, fühlt der Bergog fich dem Leben entriffen, aber, wie mahrscheinlich, da ihn keine zarte Rücksicht mehr bindet, fortan, was man wollte, zu kühnen politischen Thaten um so entschlossener.

Das zweite revolutionaire Interesse ist das Eigenthum. Es ist dies nicht erst seit der Französischen Revolution geworden, sondern seit jeher gewesen. Die Französische Revolution hat nur die schärfere Formulirung des Problems hervorgerusen. Wir haben ihr die paradore Definition Proudhon's zu danken, daß das Privateigenthum Diebstahl sei. Der Privatbesit ist dem Menschen nothwendig, nicht blos um sich zu nähren, um sich Kleidung, Wohnung und behaglichen Genuß zu schaffen. Dies. Alles kann der Mensch auch in einem Kloster, in einer Caserne oder einem Phalanstere und sogar auch besser haben. Der Grund liegt tieser und alle Sophistis des Communismus wird ihn nicht aus dem Wesen des Menschen herausschwemmen können. Durch den Privatbesit verdoppett der Mensch seine Persönlichkeit.

Er exterfert feiner Bellen an Dinge, welche burch feine Besiebung auf de eine recle Dardellung feines Gelbftes werben, aber eine Darfiellung. Die er felfit wieder aufheben, ja vernichben tann. Aur die rerie Miglichteit, meinen Billen auch aus den Dingen wieder jurudgugieben, macht mich ihnen gegenüber frei. Daber tradtet ber Renft gang inflinctmäßig nach Befit, weil er in ibm feine Berfenlisteit objectiv erweitert, weil er in ibm fie Andern in ter Form eines blogen Dinges zu zeigen rermag und weil er in ibm feine Berrichaft über bie Enbe lichteit, fei es auch in noch fo befdranttem Grabe, verwirfie Der Bettler, ber am Stabe als bem feinigen einberidleicht, fühlt fich bierin noch herr ber Dinge, fühlt feine Freiheit gegen bas Objective, bat noch eiwas außer fich, worin er fich und Andern als Bille erfcheint, befitt etwas, bas unt durch feinen Billen eine Bedeutung bat. Diefer an fich nichts werthe Stab - er tann ibn gerbrechen, fortwerfen, veranbern, verschenken, Andern freitig machen, denn er ift fein! Sein Bille, diese in fich unendliche ideale Dacht, erscheint in den Studden Holz als eine Racht, die von Andern ihre Anerfennung heischt. Der Communift, wohlgekleibet, wohlgenährt, wohls gebettet, was Alles an sich gar nicht zu verachten ist und was allen Menschen gewünscht werden muß, lebt dagegen in ber größten Abhangigfeit von den Dingen, unter dem Druck der Herrschaft, die sie auf ibn ausüben. Ich rede hier vom wirklie chen Communismus, der mit der Aufhebung alles Privateigen, thums in einem Alles controlirenden Polizeistaat Ernst macht. Etwas Anderes ift es mit demjenigen unschuldigen Socialismus, der eigentlich nur ein moderner Titel für Bunsche und Borschläge zur Verbefferung der Gesellschaft ift, wie fie von jeher existint Nur die Erfindung von Flugmaschinen würde, wie es scheint, einen unvermeidlichen Communismus herbeiführen, weil man dann sagen müßte, umgekehrt wie Proudhon: le vol c'est la propriété.

Wir haben nun schon öfter bemerkt, mit welcher Achtsamkeit unser Dichter die Besitzfrage in seinen Revolutionsstücken behandelt hat: im Großkophta erschien der Diamantendiebstahl; im Bürgergeneral der Milchtopf, den Schnaps aus dem erbrochenen Schrank nimmt; in ben Aufgeregten ber Proces wegen Ablösung der Frohnden gegen Darangabe von Wiesen und Aeckern; in der Reise der Sohne des Megaprazon ihre Entblößung vom Belde, die Burudweisung auf ihr Talent und ihre Thätigkeit, die Erzählung von den Bauern, welche von den Früchten, die fle bauen, fich boch nicht satt effen durfen; in den Unterhaltungen der Ausgewanderten die Geschichte von dem Sohn, der fich sophistisch überredet, den eignen Bater bestehlen zu dürfen; im Reinede Fuchs die Vorspiegelung des großen Schapes, mit welchem Reinede den König ködert, überhaupt die Gier nach Erwerb, den zu erreichen bald die Lift, bald die Gewalt aufgewendet wird; im Mahrchen die golddurstige Schlange, die fich endlich bem freien Bertehr opfert, ein Gegenstud zu Reinede, der in seiner Beste Malapart habsüchtig Schatz auf Schatz zusammenschleppt; in Hermann und Dorothea die Besiegelung des Privatbefiges durch den Bund der Che, wie Bermann fagt:

Du bift mein und nun ift bas Meine meiner als jemals.

In der natürlichen Tochter mußte Göthe die Ungleichheit des Besitzes und die aus ihr sich ergebenden Folgen zur Anschauung kringen, denn diese Folgen sind es eigentlich, gegen welche das, was man die Wahrheit des Communismus nennen könnte, gerichtet ist. Wir hören daher, wie der Bruder der Schwester den Antheil am Erbe neidet; wir hören, wie der Secretair der Hofmeisterin die Zukunft genußvoll ausmalt; wir hören, wie der Weltgeistliche durch vermehrten Besitz erst bedürftig geworden; wir sehen, wie Eugenie den Bedienten, die den Schmucklasten bringen, einen Beutel mit Geld gibt, ihnen für künftig mehr verheißend; wir vernehmen am Hasenplatz ihre Klage, als zur Einschiffung ihre Essecten vorbeigetragen werden:

Sie kommen, tragen meine Habe fort, Das Lette, was von köstlichem Besit Mir übrig blieb. Wird es mir auch geraubt?

Ich habe Karl Grün gelobt, daß er die Revolutionsdichtuns gen Göthe's richtiger, als Andere, von seinem communistischen Standpunct her aufgefaßt hat. Die natürliche Tochter muß er aber wohl nicht gelesen, nur angeblättert haben, sonst könnte er S. 167 nicht sagen, daß sie zur Ehe mit einem Weltgeistlis chen sich bequeme! Und gewiß hätte er für seine Blumenlese bidaktischer Sentenzen, für sein Thema, Göthe zum Socialisen zu stempeln, sich die Schilderung des Sinnes des Reichen, welche der Dichter dem Secretair in den Rund segt, nicht entze hen lassen:

Billfürlich handeln ift des Reichen Glüd! Er widerspricht der Forderung der Ratur, Der Stimme des Gesehes, der Bernunft, Und spendet an den Zufall seine Gaben. Senug besitzen hieße batben. Alles Bedürfte man! Unendlicher Berschwendung Sind ungemess'ne Güter wünschenswerth.

Doch über das Intereffe des Standes, über bas bes Be-Ates geht brittens das allgemein menschliche hinaus. Engenie, von den Stufen des Thrones, dem sie noch eben so nabe find, ptoblich binweggeftofen, barf unter Einer Bebingung im Bater lande weilen. Diefe Bedingung ift die Che, benn die Ge nimmt bem Beibe feinen Ramen. Die Atiftofratie fucht freilich davon eine Ausnahme zu machen, insofern ablige Franen auf Bifitenkarten und bei sonftigen Ramensunterzeichnungen zu ihren durch den Mann empfangenen Ramen noch den ihrer Jamilie hinzugufügen lieben, um durch bas Burudichielen auf ihre Geburt fich noch eine Bichtigkeit für fich zu geben. Allein in ber Ratur der Sache liegt für das Weib das Berschwinden des eige nen Ramens mit dem Gingehen ber Che. Die Beirath Gugeniens entfernt die Gefahr, daß fie in das Erbe eintritt ober baf ber König ihr fich vermählen könne. Es ift wahrscheinlich, daß in Eugenie eine Reigung zum Könige angelegt mar. Das Sonett, welches sie heimlich schreibt und selbst vor der mutterlichen hof meisterin in dem geheimnisvollen Wandschrant verbirgt, dentit eine solche Richtung ihrer Machttrunkenen Seele an. dies Gedicht späterhin durch feine zufällige Bieberauffindung in dritten Stud ber Trilogie die Unschuld Eugeniens gegen den König darthun und viel zur Versöhnung beitragen.

Eugenie kämpft einen entsetzlichen Kampf mit sich, ob sie dem fast gewiffen Tod in den Kolonien entgegen gehen oder, alle Glanzbilder der Zukunft aufgebend, der bürgerlichen Ehe und ihrem sicheren, aber beschränkten Loose sich anvertrauen sost. Sie ruft das Bolf an. Aber noch ist bessen Zeit nicht gekommen. Roch horcht es verwundert auf, schweigt und geht vorüber. Eugenie wendet sich an den Gouverneur, an die Aebtissen d. h. an die civile Macht und an die Macht der Kirche. Allein sobald diese am sich wohlwollenden Menschen einen Blick in das Legitismationspapier der Hosmeisterin geworsen haben, erklären sie ihre Ohnmacht. Der Despotismus erreicht in dieser grundlosen Gewalt seine Spize. Eugenie sucht in sich nach einer Schuld und sindet nichts, als zene weibliche Neugier, mit welcher sie das Schmucklästigen öffnete. Sollte so das Kleine mit dem Ungeheuren zusammenhängen, sollte, ruft sie aus, durch eines Apsels Bis das Elend wirklich in die Welt gesommen sein? Sie sordert Recht. Sie slehet den Gerichtsrath an, dessen Amt des Rechts Berwaltung ist. Er aber sieht sich auch beschränkt und gegen die oberen Rächte rathlos.

In abgeschlossnen Kreisen lenken wir, Gesetzlich streng, das in der Mittelhöhe Des Lebens wiederkehrend Schwebende. Was droben sich in ungemessnen Räumen, Gewaltig seltsam, hin und her bewegt, Belebt und tödtet, ohne Rath und Urtheil, Das wird nach anderm Maaß, nach andrer Jahl Vielleicht berechnet, bleibt uns räthselhaft.

Die Che allein gibt ihm das Recht, Eugenie gegen Jedermann zu schützen. Sie ist das Urverhältnis der Menschheit, wie wir schon in Hermann und Dorothea kennen gekernt haben. Sie ist das Princip aller gesellschaftlichen Ordnung. Sie umzirkt das Weib mit heiligem Zauberkreise und bereitet das Haus zum Aspl der Sitte. Der Mann ist Fürst in seinem Hause und auf Eugenieus Besorgnis, daß der Gerichtsrath durch die Verbindung wit ihr sich vielleicht Gesahren aussehe, erwidert er:

218 Gatte kann ich mit dem Ron'ge rechten.

Doch dann erst entschließt Eugenie sich zur Che, als ke nach langem Zögern in dem verhängnisvollen Talisman, mit weichem die Oberhofmeisterin Alles schreckt, des Königs Ramen seibst getesen hat und der Mönch, den sie als Oraket befragt, ihr den nahen Umsturz des Reichs prophetisch verkündigt und sie zur Waht der Lage aufgefordert hat, worin sie am meisten nützen ju tonnen hoffen durfe. Sie fühlt wohl, daß fie, die Dißempfohlene, von dem Gerichtsrath, der allerdings Liebe für fie empfindet, ein Opfer annimmt, während fie selbst fich noch nicht von den lockenden Aussichten auf die höchsten Chren des Lebens losreißen kann und die Che gunachft gur Scheinehe macht. muffen nach der Ratur der Sache und nach den Andeutungen des Schemas annehmen, daß der Kampf ihres Ehrgeizes, ihres fast mannlich vordringenden Strebens, mit der Liebe des Gerichtsrathes und der Pflicht, welche das am Altar beschwerene Bundniß ihr auferlegt, den Sauptinhalt der weiteren tragischen Entwicklung ausgemacht haben würde; annehmen, daß mit diesem Rampf zugleich das bürgerliche Element, die glanzlose aber nachhaltige, die ftille aber sittlich reine Thatigkeit des so genannten Mittelftandes, verherrlicht fein wurde. Das gedeihliche Wirken Eugeniens auf dem idplischen Landfit wurde mit der Bildniß des frechen Städtelebens und mit seinem Buft verfeiner ter Verbrechen contrastirt sein, bis es die schmerzliche Erfahrung gemacht hatte, daß auch folche friedliche Thatigkeit nur insofern möglich ift, als das Ganze in Ordnung, in Ruhe erhalten wird. Als die Revolution im Bolke losbricht, hat es mit der Sicher heit des Landgutes und seiner glücklichen Verborgenheit auch ein Ende.

Beiter können wir aber dies Trauerspiel nicht verfolgen, denn mehr liegt uns zum eigentlichen Urtheil nicht vor. muffen wir noch an ihm als eigenthümliche Auszeichnung die Art und Beise bemerklich machen, wie darin das Geschick als Geschichte dargestellt ist. Es ist nicht das ein fache Schickal, wie es sonst die Tragödie als zermalmende Macht durchwaltet, es ist die vielverschlungene Allgewalt der Berhält, nisse, welche die Einzelnen, ihre Kraft und ihr Selbstbewußt: sein überragt, ja, welche sie, obwohl sie es bedauern, obwohl fle fich dagegen ftrauben, gewiffenlos macht. Sie erkennen ihre Grenze. Sie ftogen auf den Punct, wo für fie bei aller Ber ständigkeit der Einsicht, bei aller Entschiedenheit des Willens, das höhere Geheimniß beginnt, das fie mit Ergebung ans zuerkennen und dem fie fich zu beugen haben. Dies für ben Einzelnen Incommensurable, das fie als untergeordnete

Berkzeuge in seinen Strom mitleidslos sortreißt, dem sie, wollen sie nicht auf Birksamkeit, ja auf das Leben selbst Verzicht leisten, sich nicht entziehen können, ist allein das Schrankenlose und dies zur Darstellung gebracht zu haben, der eigenthümliche Reiz dieses Trauerspiels. Sein letzter Ausgang sollte wohl die Verssöhnung des socialen Elementes mit dem politischen oder, wie wir es auch bezeichnen könnten, die Fortbildung des politischen Elements zum socialen, das Durchbrechen des politischen Formaslismus und seine Erfüllung mit tieserem sittlichen Gehalt sein und wir sind geneigt, die goldenen Worte des Gerichtsraths zu Eugenien, als diese bezweiselt, ob ein Gleicher ihr, der Erniesdrigten, die Hand reichen werde, zum Kanon des Ganzen zu machen:

Ungleich erscheint im Leben viel, doch bald Und unerwartet ist es ausgeglichen. In ew'gem Wechsel wiegt ein Wohl das Weh Und schnelle Leiden uns're Freuden auf. Nichts ist beständig! Manches Misverhältniß Lös't, unbemerkt, indem die Tage rollen, Durch Stusenschritte sich in Harmonie, Und ach! den größten Abstand weiß die Liebe, Die Erde mit dem Himmel, auszugleichen.

## Rameau's Neffe.

Wir hätten nunmehr den ganzen Cyflus der Arbeiten, in denen Göthe die Revolution zu verdauen suchte, vom Großtophta bis zur natürlichen Tochter hin gemustert, von der Copie des Französischen Hossebens an die zur idealen Verklärung solcher Zustände, welche in der innern Fäulniß und Parteiung eines Staatslebens seinem Umsturz voranzugehen pslegen. Von der Anschauung einer egoistischen, auf gemeinen Trug und Diebstahl ausgehenden Intrigue sind wir die zur Anschauung des Schickssals gekommen, welches dem Einzelnen dadurch bereitet wird, daß er einer Partei angehört. Die natürliche Tochter ward 1803 zuerst gespielt und 1804 gedruckt. In diesem Jahr übersetzte Rosentranz, Göthe u. seine Werte.

Siche einen Dialog von Diderot: le neveu de Rameau, ber ihm burd Schaler in die Sande fam. Bir haben Dibe rol's iden ermal ermabnen muffen. Schiller fo gut als Bothe und Loving waren erfrige Bereitrer beffelben. Auch Wilhelm von Gumbelbt erwähnt feiner in der Ginleitung zu seinen äftbetischen Berinde über hermann und Dorothea auf das Lobendft und betradiset ibn als ein Rufter für die Zerglieberung von Aunftwerfen. Die Schifterung von Rameaus Reffen fcheint bie Judiritualität beffelben ibren Grundzügen nach ber Birflichfeit entuommen zu baben. Barnbagen von Enfe, biefer roftisk Bergmann im Schachte ber moternen Biographit, hat im britten Bant feiner Bermiichten Schriften, gleich ju Anfang, aus Co gotte und Mercier, Zeitgenoffen Ramean's, die Beschreiben gen überfest, welche fie von tiefem feltsamen Ranne geben. Ans ibrer Bergleichung erbellt eine gewiffe Portraitabulichkeit ber Diderot'ichen Zeichnung. Diefe war als Manuscript nach Deutsch land gefommen, denn Diderot's Arbeiten gehörten zu den feinfen Genüffen ber literarischen Gourmandise unserer Deutschen Großen. In Frankreich war tiefer Dialog unbefannt. Gothe's Uebersegung ward in's Frangöfische überset und das Original, erft später gedruckt, rielleicht ber einzige Fall, daß die Franzosen ein ihrer Literatur ursprünglich angehöriges Buch erft durch Uebersetzung sich haben aneignen muffen. Gothe hat einige cynische Wendungen gemildert, aber sonft finden fich gerade in seiner Uebersehung einige fehr farke cynische Stellen, z. B. über die kleinen bus, über Diogenes, die in dem von Briere gedruckten Dialoge schlen, der unter Diderot's Aufficht 1760 nach seiner Handschrift copirt war.

Göthe fügte in alphabetischer Folge Anmerkungen hinzu, welche über die im Dialog vorkommenden berühmtesten Ramen, über Piron, Freron, Boltaire, Palissot und Andere einige Ausstunft geben, auch die Entstehung des Dialogs inmitten der sechsziger Jahre des vorigen Säculums wahrscheinlich machen, allein auch wohl die Absicht hatten, das Deutsche Publicum über den Unterschied von Mittelmäßigkeit, Talent und Genie auszusklären. Es lag, wie Gervinus recht gut sagt, eine versiedte Intoleranz in ihnen.

Die tiefere Bedeutung des Dialogs berührt Göthe nicht. In den meiften Schriften, die von Göthe handeln, wird bieses Bertes entweder gar nicht ober nur obenhin erwähnt. Gervinus Rimmt Bent bei, der in diefer Ueberfetung die Arbeit eines gefunkenen Autors erblickte. Was etwa noch an Menschenkennts nis daraus zu schöpfen sei, das konne man beffer aus Tollhausund Tribunalsacten lernen. Go verächtlich kann ein Werk von Diderot, das Göthe zu übersegen und zu erläutern unternommen, unmöglich sein. Gervinus läßt fich auf keinen Beweis ein. ftellt nur eine Behauptung auf. Er nimmt den Dialog nur pspchologisch und moralisch und sollte ihn doch auch historisch betrachten. Begel hat nach meiner Ueberzeugung die Stellung, welche diesem feltsam geiftreichen Product zu geben ift, zuerft und zwar gleich nach dem Erscheinen der Deutschen Uebersetzung aufgefunden. In der Phänomenologie des Geistes, die 1807 erschien, S. 469 kommen ein paar Stellen aus dem Dialoge vor, die mit Gansefüßen, jedoch ohne Angabe ihrer Quelle, ein-Sieht man näher zu, so bezieht fich die ganze bort gewebt find. gegebene Entwickelung auf die Borgeschichte der Frangofischen Revolution und speciell auf bas Beugniß, welches der Geift von fich in jenem Buche abgelegt hat.

Begel schildert dort die Entfremdung des Geistes von fich durch die Entwickelung der Macht als politischer und als materieller. Die Staatsmacht wie der Reichthum erzeugen eine Ungleichheit des Lebens; der Amtlose und der Arme erscheint ihnen gegenüber als der Abhängige. Sie selbst haben nur das allgemeine Gelbst des Staates fich gegenüber, welches eben fos wohl Aemter verleihen, als Güter spenden kann und dem fie daher ihrerseits schmeichelnd begegnen, dem fie sagen, daß es unvergleichlich fei, beffen Familienname gleichgültig wird, welches fte nur ben Herrn schlechthin nennen. Sich selbst betrachten jene Mächte als die edelmüthigen, welche für das Gemeinwesen sich aufzuopfern bereit seien. Allein diese Sprache des loyalen Diens ftes und der Schmeichelei hindert fie nicht an dem Rudhalt, da, wo fie ihren Bortheil nicht finden, dem Gangen fich zu entziehen und unter der Rlage, daß der Fürft das Gemeinwesen gefährde, gelegentlich gegen ihn felbft mit Empörung und Abfall zu droben. Gothe einen Dialog von Diberot: 10 n jest ber ihm burch Schiller in bie Banbe ? antid rot's icon einmal ermabnen muffen. 2 26. n Suli und Leffing waren eifrige Berehr # von Sumboldt erwähnt seiner afthetischen Bersuch über Derman und betrachtet ihn als ein Aunstwerfen. Die Schilder Individualität desselben entnommen zu haben. Bergmann im Schacht. र्जा संस 100 कुत है 3 : 10 e di Bergmann im Schacht, Band feiner Bermife .. pre ihn fanlicht gotte und Merc gen überfest, me. Diese Abhängigfeit ibrer Bergleide Diberot'ichen .ven forbern bie Bonner Dantbattell .c, ber Belehrte, ber Runftfer bantes land gefom' .gen ihre Gonner. Allein in ben Dant mifcht Genüffen al der Emporung, banten ju muffen. Gie, bie In Fra "ogen, mas bem machtigen Dacen, bem reichen Sout gebr perfagt ift, fie follen bafur banten, baß fur bie Manifefte 21' thres Beiftes ihnen ein Rleib, eine Pfründe, ein Dittags ich, eine goldene Uhr ober Dofe gefchentt wird? Die Ungleichheit per Guter, welche man taufcht, ift gu groß, ift ohne Berhaltnis. Die Clienten fangen an, gu ihren Batronen fich eben fo gu ver batten, wie biefe felbft gu bem Monarchen. Gie reben gu ibnen Die Sprache ber Schmeichelei, worin fie ihnen Die einseitigen Bradicate geben, welche fie ale Subjecte haben tonnten, wenige ftens haben follten.

Indem aber die Bildung als das Wert der Freiheit allmblig das materielle Haben an Interesse überwiegt, wirst sie sich von der einseitigen Entäußerung an die Sprache der Schmeichen und an eine besondere Fertigkeit auf die Erkenntnis der Eigenthümlichkeit eines Jeden, der Bildung, die er sich gegeben, der Handlungen und Werke, worin er sie dargo siellt hat. Es kommt darauf an, Alles zu beurtheilen. Nan spricht mit Geist vom Geist. Es wird gesprochen, um zu sprechen.

ragt endlich das Hervorbringen. Die Bils
'h darin, wie er zu urtheilen versteht.
'e Gesellschaft ihre sonstigen Ungleichs
des gebildeten Geistes gegen seine
'ängigkeit in materieller Hinsicht,
'hem sie die Schwächen, Uns
'wissenheiten Anderer kritis

Tenheit, den Kampf
d das Gegentheil
andern verkehrt. In
ehrliche Bewußtsein, das
"it als an einer bleibenden fest, wornach es greift, wird ihm unter
. Kritik zu nichte gemacht. Dies Zerreißen
. gen des Geistes wird zum Spiel seiner
. g, durch welche der Geist aus der Entfremdung zu

Bas mit der Frivolität in demselben versöhnt, ist einzig die Offenheit, mit welcher die Bildung ihre Widersprüche ausfricht. Sie erwirbt fich dadurch eine Art Unschuld. Sie macht Alles lächerlich, aber fie verschont auch fich selbst nicht mit ihrem Bohn. Sie befriedigt fich eben im Urtheilen. Das Große, Bahre, Schone und Gute zu fassen, ift nicht ihre Sache, wohl aber es zu beurtheilen. So resultirt endlich ein neuer Begriff ber Bildung, nämlich fie nicht mehr in etwas Besonberes, in eine Runft ober Wiffenschaft zu setzen, sondern in bas Selbft. bewußtsein, welches den Geift als sein Wesen erkannt hat und feine Erscheinung fo gut, als die Erscheinung der Andern an bem Beifte felber ironisch mißt. Gebildet heißt nunmehr derjenige, der die Freiheit als das Wefen des Geiftes erkannt hat. Die Frivolität nimmt aber die Freiheit vorerst nur von der Seite ihrer fubjectiven Unendlichkeit; diesen Irrthum wird fie spater mit dem Tode der frivolen Subjecte bugen muffen, wenn die Guillotine unerbittlich alle Ungleichheiten, welcher Art fie sein mögen, mit dem brutalen Gisen nivellirt.

.ummt.

Das ungefähr ift ber Gang, den Begel am angeführten

Allein mitten unter diesen Mächten gestaltet sich unvermerkt eine andere, die der Bildung. Die Bildung fängt damit an, daß sie den Geist auch noch an etwas Anderes entäußert, wodurch er sich objectiv sich und Andern zur Erscheinung bringt, sei es eine Kunst, sei es eine Wissenschaft, sei es das Talent anmuthiger Unterhaltung. Der Mensch gilt hier nicht, weil er eine poslitisch mächtige Stellung, ein Staatsamt, oder weil er großen Besitz hat, sondern er gilt, weil er etwas vermag, weil er durch sich selbst etwas ist.

In der Ungleichheit der äußeren Macht erscheint nun aber der Gebildete von der Staatsgewalt und dem Reichthum abhängig. Sie sind seine Patrone, er ihr Client. Sie nehmen ihren Antheil an seinem Geist durch den Titel, mit dem sie ihn schmüden, durch die Mahlzeit, zu der sie ihn laden. Diese Abhängigkeit hat viele Grade.

Für ihre äußerlichen Gaben fordern die Gönner Dankbarkeit. Der wißige Gesellschafter, der Gelehrte, der Künstler danken auch. Sie verherrlichen ihre Gönner. Allein in den Dank mischt sich das Gefühl der Empörung, danken zu müssen. Sie, die etwas vermögen, was dem mächtigen Mäcen, dem reichen Schupberrn versagt ist, sie sollen dafür danken, daß für die Manisestionen ihres Geistes ihnen ein Rleid, eine Pfründe, ein Mittagstisch, eine goldene Uhr oder Dose geschenkt wird? Die Ungleichkeit der Güter, welche man tauscht, ist zu groß, ist ohne Berhältnis. Die Clienten fangen an, zu ihren Patronen sich eben so zu verhalten, wie diese selbst zu dem Monarchen. Sie reden zu ihnen die Sprache der Schmeichelei, worin sie ihnen die einseitigen Prädicate geben, welche sie als Subjecte haben könnten, wenigsstens haben sollten.

Indem aber die Bildung als das Werk der Freiheit allmastig das materielle Haben an Interesse überwiegt, wirst sie sich von der einseitigen Entäußerung an die Sprache der Schmeichelei und an eine besondere Fertigkeit auf die Erkenntnis der Eigenthümlichkeit eines Jeden, der Bildung, die er sich gegeben, der Handlungen und Werke, worin er sie dargestellt hat. Es kommt darauf an, Alles zu beurtheilen. Nan spricht mit Geist vom Geist. Es wird gesprochen, um zu sprechen.

Das Beurtheilen überragt endlich das Hervorbringen. Die Bil's dung Jemandes zeigt sich darin, wie er zu urtheilen versteht. Im Urtheilen gleicht nun die Gesellschaft ihre sonstigen Ungleichs heiten aus. Die Empörung des gebildeten Geistes gegen seine äußere Stellung, gegen seine Abhängigkeit in materieller Hinsicht, rächt sich durch den Witz, mit welchem sie die Schwächen, Unsgeschicktheiten, Fehler, Untugenden, Unwissenheiten Anderer kritissirt. Aber dies Kritistren wird allgemein.

Die Sprache drückt die allgemeine Zerrissenheit, den Kampf der Widersprüche aus. Von Allem wird das Gegentheil aufgewiesen; jeder Gegensatz wird in den andern verkehrt. In diesem Wirbel erschrickt das einfache, ehrliche Bewußtsein, das gern an irgend einer Bestimmtheit als an einer bleibenden seste halten möchte, denn Alles, wornach es greift, wird ihm unter den Händen durch die Kritik zu nichte gemacht. Dies Zerreißen aller Erscheinungen des Geistes wird zum Spiel seiner Auflösung, durch welche der Geist aus der Entfremdung zu sich kommt.

Bas mit der Frivolität in demselben versöhnt, ift einzig die Offenheit, mit welcher die Bildung ihre Bidersprüche ausfpricht. Sie erwirbt fich dadurch eine Art Unschuld. Sie macht Alles lächerlich, aber sie verschont auch sich selbst nicht mit ihrem Sie befriedigt sich eben im Urtheilen. Das Große, Bahre, Schöne und Gute zu fassen, ist nicht ihre Sache, wohl aber es zu beurtheilen. So resultirt endlich ein neuer Begriff der Bildung, nämlich fie nicht mehr in etwas Besonderes, in eine Runft oder Wiffenschaft zu setzen, sondern in das Selbfts bewußtsein, welches den Geift als sein Wesen erkannt hat und seine Erscheinung so gut, als die Erscheinung der Andern an dem Geifte selber ironisch mißt. Gebildet heißt nunmehr derjenige, der die Freiheit als das Befen des Geistes erkannt hat. Die Frivolität nimmt aber die Freiheit vorerst nur von der Seite ihrer subjectiven Unendlichkeit; diesen Irrthum wird fie später mit dem Tode der frivolen Subjecte bugen muffen, wenn die Guillotine unerbittlich alle Ungleichheiten, welcher Art fie fein mögen, mit dem brutalen Gisen nivellirt.

Das ungefähr ift ber Gang, ben Begel am angeführten

Orte nimmt, nur daß ich mir erlaubt habe, was er in der dunkleren Form einer ausführlichen und rein speculativen Erörterung
darstellt, in der Kürze und mit weniger abstracten Ausdrücken
zu sagen. Man wird, wenn man selbst eine nähere Bergleichung
anstellen will, sich überzeugen, wie sehr Hegel auf jenen Dialog Rücksicht genommen hat, denn es kommen sogar nähere Bestimmungen von dort angeregten Begriffen vor, z. B. des Begriffs
Espèce.

Rameau's Resse ist nun zuvörderst ein Proletarier. Er ermangelt öfters sogar des Obdachs und geht dann in eine der Borstädte, wo der Autscher des Herzogs von Soubise oder ein anderer so mitleidig ist, ihm neben seinen Pferden ein Lager auf dem Stroh zu gönnen.

Aber dieser Proletarier ift auch ein fehr gebildeter Mensch. Bor allen Dingen versteht er Dusit. Er ift der Reffe bes großen Rameau, deffen Oper die Lulli'sche verdrängte. Er gibt Unterricht und weiß so gut als ein Anderer die Idiotismen seines Bandwerts. Darunter versteht er die Scheinfunft, dem, was man treibt, bei den Andern ein Ansehn zu schaffen. Beil ein solcher Idiotismus in seiner Manier fich abnutt, fo muß dieselbe wechseln. Rameau schildert z. B. den Unterschied wie er sonst und jest im Clavier Stunde gegeben. Sonst sei er leicht, klatschfüchtig gewesen, habe aus allen Häusern, in denen er verkehrt, der Mutter die Neuigkeiten zugetragen, dann etwas gespielt, dann Mademoiselle etwas spielen laffen, dann ihr die Finger zurecht gesetzt, sogar getadelt, dann aber der Mutter, die in seinen Tadel einstimmte, doch zu verstehen gegeben, wie es nur auf Mademoiselle ankomme, vortrefflich zu spielen u. s. w. Das habe man eine Stunde mit Begleitung genannt und beim Fortgeben habe es geheißen, er sei doch allerliebst. aber erscheine er mit finstern Mienen, werfe den Muff bin, sei einsplbig, sehe nach der Uhr, thue eilig, weil bereits die Herzogin so und so und die Gräfin so und so auf ihn warteten, die er auch unterrichte. Das sei natürlich nicht wahr, allein es gehöre zu den Idiotismen seines Handwerks und jedes Metier habe solche Idiotismen.

Mit bewundernswürdiger Kunst schildert Rameau's Reffe

vas System der Schmeichelei, mit welchem er die Großen und Reichen dupirt. Sie füttern ihn und er unterhält sie und am Besten unterhält er sie, wenn er ihnen schmeichelt. Was der Herr und besonders, was die Frau vom Hause sagt, und wär' es die größte Albernheit, es wird als geistreich applaudirt. Sich selbst müsse man nur als einen Bewunderer und Lustigmacher ansehen. Freilich sei er einmal so unglücklich gewesen, auch etwas Menschenverstand zu haben und der gnädigen Herrschaft zu widerssprechen. Was, habe es da geheißen, das untersteht sich, auch Berstand haben zu wollen? Fort mit dem Unverschämten aus dem Hause! Und solch ein Thier hat man gefüttert? Rameau's Resse verschwört es, gegen solche Narren je wieder Verstand zeisgen zu wollen, denn wie gut hatte er es nicht in jenem Hause, was die Mittagstasel betrifft.

Sein Troft sind die Positionen. Darunter versteht er die Demüthigungen, welche Jedem burch seine Stellung in der Gesellschaft aufgenöthigt seien, wolle er anders gewisse Triebe, Reigungen, Begierden befriedigen, wolle er feinen Chrgeit fillen, feine Macht erweitern, seine Wolluft kigeln. Die Positionen find die Rache der Verhaltnisse für die Erniedrigungen, welchen der Einzelne sich unterwerfen muß. Er kann sicher sein, daß der, gegen den er fich zu beugen hat, seinerseits ebenfalls zu Demuthshandlungen gegen Andere sich wird entschließen muffen. Minister habe seine Position vor dem Könige und der König felbst könne in Lagen kommen, wo er ber Position nicht aus-Bei diesem Capitel ergeht fich Diderot in Anweichen könne. sehung der Positionen, zu denen das Maitreffenwesen auch die . Mächtigsten im Staat zwinge, in Cynismen, in welche Göthe ihm nicht gefolgt ift.

Die Einwürfe, welche Diderot dem Neffen Rameau's macht, daß er ein Semälde der Verworfenheit male, beantwortet derselbe mit der Frage, ob er denn nicht wisse, daß so der ganze Hof und die ganze Stadt sei? Ob denn nicht diese Sucht, reich zu werden, um prächtige Zimmer, reiche Kleider, köstliche Speisen, reizende Weine, Vergnügungen, schöne Weiber und einen Hausen von speichelleckerischen Schurken um sich zu haben, das Ziel aller Anstrengung sei? Ob nicht die ganze Erziehung darauf abzwecke,

bem Menschen den Werth des Geldes begreislich zu machen, denn, wenn man nur reich sei, so könne man Alles genießen, so dürse man sich Alles erlauben und es komme auf nichts weiter an? Ob nicht der allgemeine Betrug in der Gesellschaft organisitt sei? Ob die Menschheit im Grunde durch etwas Anderes, als den Geschlechtstrieb, zusammenhänge? Ob dieser nicht die Urfaser des Ganzen sei?

Diderot's Einwand von Seiten der Tugend und Philosophie gilt ihm nichts, denn Philosophie sei nur für die Philosophen, Tugend nur für die, welche Geschmack daran fänden. Er mache diesen Anspruch nicht. Die Appellation aber an das Vaterland ist ihm lächerlich, denn vom Nordpol bis zum Südpol erblick er nur Tyrannen und Sclaven.

Die vortrefflichen musikalischen Eruptionen, in welchen Rameau's Neffe bei seinen Auseinandersetzungen sich ergeht, die mimische Verfinnlichung, mit welcher er Alles malt, mas er von den Lächerlichkeiten der Gesellschaft, von den Ranken und Pfiffen der Einzelnen, von den Kunften der Berführung, von den Anmaaßungen der Espècen erzählt, find eine der glanzendsten Seiten dieses Dialogs, in die wir ihm jedoch hier nicht folgen können. Ich wollte nur zeigen, wie tief Diderot darin den Abgrund der Verworfenheit durchblickt hat, den die Gesellschaft in sich aus gehöhlt hatte; nur zeigen, daß das Hohngelächter, mit welchem Rameau's Neffe sich selbst als unwissend, faul, untauglich, gefräßig, schlemmig und niederträchtig schildert, seine Schamlofigkeit mildert; daß die Klarheit, mit welcher er die Zerriffenheit des Geistes in allen ihren Widersprüchen anschauet, der Verrath wird, daß ein so seiner subjectiven Freiheit selbst gewiffer Beift, wenn er in der Bewegung der Kaumuskeln den Zweck seines Lebens zu erfüllen vorgibt, den größten Betrug gegen fich selbft ausübt und daß ein solcher Proletarier mit seiner Gleichs gültigkeit gegen den Tod einer Revolution lächelnd entgegengeben Diese Andeutungen werden, hoffe ich, hinreichen, um darzuthun, daß Göthe mit der Uebersetzung dieses Dialogs nichts feiner Unwürdiges vollbracht, sondern darin einen wichtigen Beis trag zur inneren Geschichte Frankreichs vor der Revolution, den Coder seiner socialen Berriffenheit gegeben habe, wie fie noch

mit den Rosen heiterer Geselligkeit, übermüthigen Scherzes überfreuet war.

[Söthe hat die literärische Berhandlung, zu welcher Rameau's Resse Anlaß gegeben, Bd. 46 selbst mitgetheilt. Das Original des Dialogs wurde erst 1821 im 22. Bande der Oeuvres de Diderot, die Brière zu Paris veranstaltete, gedruckt. Brière empsing es als eine Copie von Diderot's Tochter, Frau von Bandeuil. Göthe vermuthet, daß auch sein Text nur eine Copie des eigentlichen Originals gewesen, welches für die Kaiserin Katharina wahrscheinlich nach Petersburg gewandert sei. In dem Streit zwischen Brière und Herrn de Saur, der Göthe's Uebersetzung in's Französische übersetzt und für das Original ausgegeben hatte, entschied er sich zu Gunsten des Erstern. Aus einer Zeitschrift, le Miroir, 5. Februar 1822, übersetze ich solgende Stelle, die mir zur Charakteristik des merkwürdigen Products und seines Helden Rameau, dieses Heroen unter den Schmarozern, wie Schiller ihn nannte, recht interessant scheint:

"Ift das Werk, dessen Titel man so eben gelesen hat, wirklich von Diderot? Das ist die Frage, die sich jeder im Augenblick seines Erscheinens vorgelegt hat und die unstreitig besiahend von Allen beantwortet werden wird, die seinen Styl und Beist ausmerksam studiren. Bon allen denkenden Schriftstellern des achtzehnten Jahrhunderts ist Diderot vielleicht selbst für einen geschickten Rachahmer der schwierigste, sein Genie, oder, wenn man will, sein Talent nachzubilden. Originell zuweilen bis zur Erhabenheit, ost bis zur Bizarrerie, unabhängig von jeder Art Borurtheil, hat er mehr als jeder Andere eine ihm eigene Physiognomie, möge man ihn nun als Philosophen oder nur als Schriftsteller überhaupt betrachten.

Der Reffe Rameau's vereinigt im Styl und in der Cotalität der sittlichen Ideen, die bei der Composition dieses Werks maaßgebend gewesen sind, alle Fehler und alle Eigensthümlichkeiten, die man in den übrigen Werken Diderots besmerkt; vor Allem bietet er Züge, welche an die zugleich cynische und geistvolle Philosophie erinnern, von der Jacques le sataliste durchdrungen ist.

Diderots nachgelassene Schrift ift, was ihre Form betrifft,

ungeordnet, was ihren Inhalt betrifft, vollkommen moralisch. Der 3weck bes Autors scheint gewesen zu sein, in einem Dialog, dem scheinbar einige musikalische und literarische Fragen zum Text und zur Grundlage dienen, alle Ungeheuerlichkeiten des civilifits ten Lasters herauszustellen. Der angebliche Reffe Rameau's und Diderot felbft, der fich mit ihm unterhalt, umfaffen mit einem fühnen philosophischen Blick die ganze Mannigfaltigkeit der socialen Zustände, in denen der eine und der andere gelebt hat. Es ift eine lebhafte und pikante Musterung der verschiedenen philosophischen Ideen, welche Diderot in allen feinen Werken niedergelegt hat. Das vorliegende läßt ihn beffer, als irgend ein anderes, erkennen; ein Bortheil, der vielleicht der Absicht des Berfaffers verdankt wird, es erft nach seinem Tode erscheinen zu laffen. Weder im Gedanken noch in der Form macht die Originalität irgend welches Zugeständniß. Es ift Diderot sich selbst gegenüber, es ift der gange Diderot.

Reine Auseinandersetzung, in welcher Weise man fie auch machte, wurde eine ausreichende Vorstellung von diesem Berte geben. Sie wurde sogar fast unmöglich sein, benn es ist eine Art freier und geistreicher Unterhaltung, die sich ohne Plan und engere Verknüpfnng gehen läßt. Alle Gedanken entspringen einer gemeinschaftlichen Quelle, alle streben zu einem einzigen Biel, aber der Zusammenhang ift entweder nicht vorhanden oder macht sich wenigstens nicht fühlbar. Der Unterredner, den sich der Philosoph unter dem Namen von Rameau's Neffen gegeben hat, ist eine Art hanswurstiger Raisonneur, ein bedürfnißvolles und degradirtes Wesen, der die ganze Erniedrigung seiner Seele mit einer zugleich widrigen und komischen Aufrichtigkeit bloßlegt. Voltaire hatte den armen Teufel der Literatur gemalt; Diderot setzte den der Gesellschaft in Scene. Man fieht leicht, wie viel originelle Blicke, neue Vorstellungen und tiefe Gedanken ein sols cher Gegenstand einem Schriftsteller wie Diderot, liefern mußte. Es ift dies eines der eigenthümlichsten Werke, das man irgend lesen kann. Fast in jeder Zeile ergreifen und fesseln uns unerwartete Büge, die mit jener energischen Nachlässigfeit ausgedrückt find, welche den Styl des Verfassers charafterisirt. Es ift ein Buch, das zum Lachen und Denken reigt."]

## Göthe, Schiller und die Xenien.

Bir könnten, nachdem wir in der Uebersetzung von Rameau's Neffen noch den Nachzügler der auf die Revolution bezüglichen Arbeiten Göthe's kennen gelernt haben, nunmehr zur dritten Epoche dieser zweiten Periode übergeben, mußten wir nicht für die vollständige Schilderung der zweiten Epoche derselben noch einmal zurückgreifen. Wir sahen nämlich, daß Göthe durch feinen Aufenthalt in Italien als Künstler und als Mensch zu derjenigen Höhe der Bildung und des Genusses gelangt war, wozu seine Individualität überhaupt ihn befähigte. Er war, indem er die Iphigenie dichtete, relativ fertig und, indem er die Unschauung des südlichen Lebens in sich aufgenommen und in der Beiterkeit deffelben der Nordischen Trübheit vergeffen hatte, auch als Mensch gesättigt, so daß er bei der Rückfehr das größte Bedürfniß empfand, fich nach allen Seiten bin behaglich fortzus So ware nach menschlichem Ermeffen nicht viel mehr aus ihm geworden. Da kam die Französische Revolution und zwang ihn zu ganz neuen Vorstellungen. Widerwillig mußte er an dem ungeheuren Phänomen zu neuen Auffassungen von Welt und Menschen fich emporarbeiten. Aber es ward ihm auch die Bohlthat zu Theil, für diese Epoche in Schiller einen würdigen Freund zu finden, deffen Theilnahme ihn über die Beit wie über fich felbst aufklärte und zu höheren Stufen emporhob. Die Wechselwirfung mit diesem mächtigen Genius bereitete ihm eine neue Jugend.

Wir sind es jest schon gewohnt, auf Göthe und Schiller als auf ein Dioskurenpaar an unserem literarischen Himmel hins zublicken. Die Thatsache, daß sie so lange in gemeinsamer Thästigkeit wirkten, läßt uns, welche Schwierigkeiten dabei zu überswinden gewesen, leicht vergessen. Und doch war eben die Hauptsschwierigkeit sogleich, daß sie so gewaltige Geister, denn das Genie in seiner Eigenthümlichkeit ist selten geneigt, auf ein ans deres, welches derselben Kunst oder Wissenschaft angehört, sich mit Hingebung einzulassen. Weil es erfinderisch, weil es productiv ist, steht es unmittelbar in einer gewissen Einsamkeit da. Weimar selbst war der Schauplas von Sympathieen und Antis

pathieen solcher Art durch Herder. Wieland wurde durch eine glückliche Bonhommie und leichte Ironie Herr solcher Verstimmungen und trug zur Bewahrung eines harmonischen Verhältsnisses am dortigen Rusenhof mit Ausopserung bei. Sind große Genien, die gleichzeitig auf demselben Felde arbeiten, räumlich von einander in weiterer Ferne getrennt, so ertragen sie einander viel eher, als wenn sie persönlich in nächster Enge sich berühren.

Es hatte lange gedauert, bis Göthe und Schiller fich perfönlich einander näherten und es war ein physikalisches Gespräch, bei welchem sie zuerst gegenseitig mehr erwarmten. Als sie sich fanden, war jeder schon seines Ruhmes sicher. Bon einer Rive lität deswegen konnte kaum noch die Rede fein. Was sie aber tiefer vereinigte, war ihre große Berschiedenheit, wodurch fie fic in vielen Studen erganzten. Gothe war, wie er fich felbft nannte, eine realistische Ratur. Er ging von der Anschauung, von der Erfahrung aus und läuterte sie zum Begriff. Schiller war umgekehrt eine idealistische Ratur. Er ging von der Bor Rellung, vom Gedanken aus und verdichtete die ideelle Conception mit der seltenften Kraft der Bhantafie gur Anschaulichkeit. Göthe bewegte fich in großen Berhältniffen als Staatsmann, als hofmann, Schiller gelangte nur zu einem Brofeffors und hofrathe Göthe berührte sich auf seinen vielen Reisen unaufhörlich mit allen Erscheinungen der Welt nach ihrer ganzen Breite; Schiller brachte den größten Theil seiner Existenz im Zimmer zu und mußte vorzüglich aus Büchern schöpfen. Er klagt in den Briefen an Göthe felbst über die Mühe, die es ihm kofte, fich Organe zu schaffen, um der Welt sich zu bemächtigen, um die Abstraction ihrer Vorstellung aufzuheben. Dazu kam, daß Göthe eine kraftvollere, gesundere Organisation einzuseten hatte, wahrend Schiller einen großen Theil seines Lebens frankte und durch die Krankheit mehr auf fich, auf die Innerlichkeit gewiesen war. In Ansehung der Forschung war daher Göthe unmittelbar auf die Natur, Schiller auf die Geschichte hingewiesen. Schiller's Wirksamkeit für die lettere pflegt in der gewöhnlichen literarischen Schilderung, die man von ihm macht, auf die fleinen Abhands lungen, auf die Geschichte des Abfalls der Riederlanden und die des dreißigjährigen Krieges beschränkt zu werden. Bir durfen

aber nicht vergeffen, daß er auch außerdem durch Uebersetzungen aus dem Englischen und Französischen sehr thätig gewesen ift. Bei der großen Verschwendung, welche wir Deutsche mit Druck und Papier in Blumenlesen aller Art treiben und folche Fragmente, hat fie nur einer erst aufgenommen, in's Endlose, gleiche fam mit einer Afterpietät, wiederdrucken zu laffen nicht mude werden, so daß bei uns aus solchem Bruchstückunwesen endlich gang einseitige und unwahre Auffassungen der Literatur entstehen, ift es merkwürdig, wie sparsam wir mit Druckpapier umgehen, wo es ein Ganzes gilt. Göthe hat die Gesammtausgabe seiner Berke noch selbst redigiren können und daher ift sie sowohl geord. neter als auch vollständiger, als sonst bei uns dergleichen Unternehmen auszufallen pflegen. Es find daher auch seine Uebersetzungen aufgenommen. Bei Lessing aber fehlt z. B. seine class fische Uebersetzung von Diderots Theater, die zu so vielen seiner Arbeiten in innigstem Berhältniß steht. Bei Schiller find nur feine Bearbeitungen einiger fremden Dramen aufgenommen, nicht aber seine Uebersetzungen von historischen Schriften wenigstens in einer Auswahl und daher find dieselben dem größern Bublicum ganzlich unbekannt. Endlich in Ansehung der Form mußte Göthe durch seinen Realismus fich mehr zu einer epischen, Schiller mehr zu einer dramatischen Behandlung der Poesie geschickt fühlen; jener mehr zu einer Darstellung bes Gemüthes, zu einer Situationsplastik, dieser mehr zur Darstellung der That, wie sie aus ber Macht bes Gedankens fich erzeugt.

In dieser Beziehung ist das Berhältnis beider Dichter zur Philosophie sehr charakteristisch. Das Göthe mehr von derselben verstand, als die schulmeisterliche Befangenheit ihm zuweilen zusgesteht, haben wir früher gesehen; allein sie war ihm für seine Production nicht Bedürfnis, denn die Wirkung, die er in Spinoza für sich suchte, war nur eine sittliche. Für Schiller hingegen war die Philosophie ein Bedürfnis, aus ihr seiner Dichtung den tieseren Gehalt zu geben. Kant's Transcendental Idealismus, der für die Bescheidenheit der theoretischen Vernunft, insnerhalb der Grenzen des Verstandes bleiben zu müssen, der praktischen Vernunft um so mehr die unbedingte Causalität zuertheilte, erhöhete seine poetische Production und gab ihm für

seine Poeste der That den willkommensten Stoff. Die Unendslichkeit des freien Willens war sein Lieblingsthema.

Wenn nun aber die Dichter sich in der angedeuteten Beise ergänzten, so folgt daraus doch nicht, daß sie zu einer gemeinssamen Thätigkeit hätten gelangen mussen, weil eben die Krast des Genies dasselbe eher isolirt, als verbindet. Wir mussen die Harmonie ihres Verhältnisses auch auf die sittliche Lauterkeit in ihnen zurücksühren, mit der sie einander begegneten und die gründlichste Achtung vor einander hegten, so daß alle Versuche, sie zu verseinden, woran es gar nicht sehlte, scheiterten und Göthe auch nach Schiller's ihm überaus schmerzlichen Tode ihm stets die zärtlichste Freundschaft widmete.

Da fie nun in ihren Studien und in der Richtung ihrer poetischen Hervorbringungen auseinandergingen, so blieb als das Bebiet gemeinschaftlicher Thatigkeit die Kritik gurud, benn das Theater, welches fie in Weimar enger mit einander verknupfte, können wir doch auch wohl zur Kritik rechnen. In dem Brief wechsel, den sie mit einander führten, und in welchem auch der Widerschein ihrer Gespräche enthalten ift, sehen wir fie hauptfächlich bemühet, über die Begriffe der Epik, Lyrik und Dramatik, über Prosodie und Metrik, über den Unterschied der antiken und modernen Dichtkunst ins Reine zu kommen. Sie haben darin die Grundlagen einer neuen Poetik gegeben. Dieser Inhalt macht jenen Briefwechsel so intereffant. Es haben später auch Andere ihre Briefe drucken lassen, sogar Briefe über den Göthe=Schiller'schen Briefwechsel — allein sie sind nicht gelesen worden, obwohl sie, für sich betrachtet, von einer ähnlichen Tendenz ausgingen. Ich erinnere z. B. an den Briefwechsel zwischen Immermann und Michael Beer. Was fich dieselben einander auch Schönes und Lehrreiches sagen, wir werden das Gefühl nicht los, daß ihre Correspondenz doch nur die von Epigonen ift. Der schöpferische Hauch, der aus den Briefen und selbst den kleineren Billetten von Göthe und Schiller uns entgegenwittert, feelerregend, prophetisch, die Geheimnisse der poetischen Werkstatt offenbarend, aus der Wirrniß der Welt zum Ideal uns zurud. leitend, schwebt nicht darüber.

Sothe und Schiller wußten, was sie gethan hatten und fan-

den fich daher nicht felten durch die Gleichgültigkeit des Publicums, besonders aber durch die Gunst beleidigt, welche dasselbe für die Mittelmäßigkeit verschwendete. Die Protection derselben war in Deutschland durch die politische Zerspaltenheit der Nation außerordentlich unterflütt. Gegenwärtig ift es in diefer Beziehung schon um Vieles beffer geworden. Wir haben in ber Erstarkung unseres Nationalbewußtseins in der That große Fortschritte ge-Die Täuschung über eine anspruchsvolle Mittelmäßigkeit, die mit blendendem Nimbus nach Außen hin auftritt, kann jest nicht mehr so lange bauern, als früherhin, wo jedes Staatchen und jede Proving, jedes Städtchen und jede Coterie mit Selbstgefälligkeit in ihrem Gelehrten, ihrem Poeten, ihrem Philosophen fich bespiegelte. Wir haben nun schon öfter die Erfahrung gemacht, daß Berühmtheiten, welche fich kunftlich emporgeschroben hatten, fich schon nach Jahresfrift wieder vergeffen sehen mußten, weil fie eben nur Mittelmäßigkeiten waren und die Nation nicht nachhaltig zu fesseln vermochten. Gine besondere Stupe der Dittelmäßigkeit find bei uns in Deutschland von jeher die Journale, besonders die eigentlichen Literaturzeitungen gewesen. Die Ruckfichtnahme auf die Celebritäten, von denen man einen Beitrag erhalten hat oder zu erhalten nur hofft, oder deren Billigung und Empfehlung man schon als ein großes Gluck ansieht; und die Raserei, jedes Buch des Mefkatalogs, da es denn doch eins mal herausgekommen, zu besprechen, verderben das freie und nur auf die höchsten Forderungen und die höchsten Muster gerichtete Eine Erbärmlichkeit steht der andern bei. Jeder hat Urtheil denn am Ende doch auch etwas gethan, jeder hat, nach Araften, seinen Beitrag gegeben, jeder hat es mit der Literatur auch durch das Unbedeutende, mas er gibt, gut gemeint; jeder erwartet von seinen Recensenten billige Rachsicht und jeder ordnungsmäßige Recensent scheidet von einem Autor, mit dem er nicht zufrieden sein kann, doch entweder mit der ans genehmen Erinnerung, früher ichon Befferes von ihm gelesen gu haben, oder mit der Hoffnung, zumal er ihn nun belehrt hat, bald wieder Befferes von ihm zu sehen. Go tolerant aber die Mittelmäßigkeit gegen die Mittelmäßigkeit ift, so intolerant ift fie gegen das Genie. Sie haßt daffelbe eigentlich als ihren Erbseind

und macht ihm das Leben mit ihren stereotypen Künsten des Ignorirens und moralischen Berdächtigens, namentlich aber des Bergleichens mit schon anerkannten, verstorbenen Größen sauer, bis dasselbe sich zum "marmornen Ruhm" durchgekämpft hat. So weit waren damals Göthe und Schiller noch nicht und so entschlossen sie sich denn, einmal "eine Pasenjagd" anzustellen.

Dies literarische Treibjagen veranstalteten sie in den Renien. Botivtaseln sind Weihgeschenke der Menschen an die Götter; sie werden in den Tempeln aufgehängt. Lenien sind Sastgeschenke des Menschen an den Menschen.

Der Rame deutete daher schon an, daß die Kritik scharf auf den Leib dringe. Es ift seit Lessing und zwar mit Recht, als Grundsatz angenommen worden, daß die literarische Kritik fich auf die Personlichkeit eines Autors nur insoweit einlaffen durfe, als er dazu in seinen Schriften selber das Material liefert. 28as der Herr Autor für ein Privatleben führt, geht die literarische Aritik gar nichts an. Sie hat sich nicht darum zu kummern, wie es ihm in seinen vier Pfählen mit Frau und Kind, mit Gefinde und Nachbarn ergeht, ob er Schulden hat oder nicht, ob er Wein trinkt, Karte spielt, fromm ift u. s. w. Dieser ganze Buft, mit welchem die Klatscherei sich unterhält, muß von der Kritik fern bleiben. Sie hat die Persönlichkeit nur insoweit vor ihren Gerichtshof zu ziehen, als sie selbst durch den Druck die Acten dazu liefert. So weit aber kann sie auch gehen. Schiller und Göthe hatten genug von der elenden Fraubaserei der senti: mentalen Epoche zu leiden gehabt, die fich aus dem Gequängel mit ihrer lieben Person ein Hauptgeschäft machte. Als sie nun das Halbe, Seichte, Perfide, Hochmüthige, Abgeschmackte, Platte, Verrückte und im höhern Sinn Unsittliche in so vielen Autoren, auf Grund ihrer Schriften, ohne Schonung in den Zenien dar legten, schrieen die Getroffenen über solche barbarische Antastung laut auf. Die Literaturzeitungen, die Kantianer, Reichardt, Nicolai, die Stollberge, Ropebue und Iffland, die Puristen, die Teleologen, die Frommen, Alles schrie über die Graufamkeit auf, während von allen diesen Seiten her Göthe und Schiller Jahre lang mißhandelt und ihnen die gewöhnlichsten Schriftsteller vorgezogen waren.

Die Kenien brannten wie Congrevesche Raketen der Eitelkeit bis auf den Anochen. Ihre Birtung war unbeschreiblich, denn, mit Ausnahme seiner eigenen lieben Person, fand man schadenfroh in Betreff der Andern, die auch mit einem Monodistichon bedacht waren, den Pfeil des Wiges scharf und gerecht zutreffend. Gothe hatte schon mit seinem Untheil an den Frankfurter Unzeigen einmal eine ahnliche Opposition des Genies gegen die Anmaaßungen und Berkehrtheiten der Mittelmäßigkeit erlebt. Bahrdt's Kirchen - und Regeralmanach auf das Jahr 1781 hatte einen analogen Effect gehabt. Aber die Renien überboten diese Die Kraft, mit welcher sie die Widersprüche der Autoren zeichneten, richtete eine literarische Revolution an. Es find später viele von den Wendungen der Tenien in die literarische Polemik der romantischen Schule übergegangen. Auch hat es nicht an Nachahmungen gefehlt. Die Reaction selber bediente fich sogleich der von Göthe und Schiller erschaffenen Manier und verehrte ihnen ein Körbchen voll Stachelrosen, die Zeniphoren, ein kleines Megprasent u. s. w. Die Gothaer Zeitung fing zuerft die Polemik an, war jedoch so ungeschickt, zu großem Ergößen der Dichter in ihrem Monodistichon erft den Pentameter und dann den Bezameter zu bringen. Göthe, der den Ginfall zu den Renien zuerft gehabt hatte, sah diesem Sturm mit fühler Rube Es war ihm gang recht, daß die Lumpe fich ärgerten. Sein Au. objectiver Unwille hatte ihnen das Gefühl ihres Nichts geben wollen. Schiller dagegen, dem man im Publicum die Rolle des Berführten zuschrieb und deffen Zenien an epigrammatischer Burge die Göthe'schen übertrafen, soll unmuthig und verstimmt geworben fein.

Wie sehr die Zeiten sich allmälig geändert haben, können wir daran ermessen, daß von den Tenien bis auf die Halleschen Jahrbücher hin keine ähnliche Bewegung dagewesen ist und daß diese letzteren viel größere Mittel in Bewegung setzen mußten. Sie erinnerten besonders auch wieder an die Uebereinstimmung der Person des Autors mit seinen Werken und wirkten, bevor sie fanatisch wurden, vorzüglich durch ihre Charakteristik der Deutschen Universitäten. Viele Prosessoren erstaunten, daß nicht blos von ihren todten Büchern, sondern auch von ihrer Persönskosentranz, Göthe u. seine Werke.

billeit. von chrem unwirtelbaren Cimiluf auf die Jugend, wir ideem Berbältung zu den Anfgaben des Stants und der Kirhe öffentlich sollte der Arbe sem dürsen!

Twie Egolosium tunn und ungesicht die Bewegung vergeger wärtigen, welche damals die Fücksie der Tenien, die Göthe und Schiller unt Brundsückeln un den Schwänzen zusammenbanden, under den Bewinkermieldern der Philisier hervorbrachten.

# Die Fauffage.

Die erfte Grache ber zweiten Berinde Gothe's war den nie nen Bezi gewidnet geweien, fo febr, daß er im Laffo bet Idealistuns bes fünftlerifch productiven Geiftes felbft bargufellet unternabm. Die poeite Evoche poung ibn durch die Ueberrufdung mit der Revolution, den Sinn der Geschichte in ihren Bandelus gen fich flater ju machen und das Ungeheure doch auf ein Rats gurudguführen. Die britte Croche endlich lief ihn jum Reinmenichlichen felbit verbringen. Richt fowohl die faufte Bellen linie der idealischen Schonbeit, bas verflärte Mufterbild ber class niden Kunntroduction; nicht die Entrathselung der historischen Srbing der Teudalmonarchie, bie nich vor dem Ausspruch bet unveräußerlichen Rechte der Menschbeit in den blutigen Abgrund des Terrorismus batte fürzen muffen; sondern die alsolut hus mane Bildung murbe immer mebr bas Problem, beffen ausfübrlicher Darftellung er fich zuwandte. Da der Geift nur if, mas er thut, so wollte er die That darftellen, durch welche ber Geift, alle Entfremdung von fich werfend, wirklich Geift ift, die That der Befreiung. Diese That Rellte er in einer Doppelform dar, wie wir schon früber angegeben haben, nämlich als die Entzweiung und Berföhnung der Biffenschaft und ber Aunft mit dem Leben. Die eine dieser Gestalten geht von der Ungenüge des Biffens zur Erfahrung des Lebens über, um von jeder Stufe, die fie beschreitet, doch wieder in sich selbst, in den Begriff ibres Bewußtseins zurudzukehren; die andere diefer Geftalten geht von der Ungenüge des Lebens zur Umgeftaltung deffelben vom ästhetischen Standpunct über, um zur Erkenntniß zu gelangen, daß die erstrebte Schönheit des Lebens nicht als ein holder Schein, nur als der Ernst der Freiheit zu verwirklichen sei, weschalb der Künstler mit Andern sich gesellen und das Handwerk zur Kunst erheben muß, wenn er anders alle Gemeinheit des Lebens vertilgen will.

Jene Gestalt ist Heinrich Faust, der Philosoph, diese ist Wilhelm Meister, der Schauspieldilettant. Es sind Zwillinge, die, von verschiedenen Standpuncten ausgehend, endlich zu den nämlichen Resultaten gelangen.

Bon denselben ist die Gestalt des Faust auf das Allseitigste durchforscht. Die Erläuterung ist in ihrer Breite auf manchen Buncten bereits bis zum Ueberdruß der Erschöpfung gekommen. Der Meister ist dagegen noch sehr zurück und erst die sociale Literatur der letzteren Jahre hat sich unwillkürlich mehrsach seiner erinnern müssen. Der Scenerie nach gehört der Faust dem Uebersgang aus dem Mittelalter in die moderne Zeit, der Meister diesser selbst im Uebergang von der Orthodoxie zur Aufklärung, von der ständischen Corporation zur freien Association an.

Wenn von Göthe's Poesie die Rede ift, so pflegt herkomm. Uch das Besprechen seiner Faustdichtung als eine ganz besonders wichtige Angelegenheit hervorgehoben und ein eigener Anlauf dazu genommen, auch eine ganze Anzahl kanonisch gewordener Sentenzen daraus citirt zu werden. So können wir aber nicht verfahren. Bir muffen die Faufttragödie symmetrisch mit den übrigen -Berken behandeln. Sie darf für uns keinen Umfang einnehmen; ber nicht mit dem Maaß, das wir den übrigen Dichtungen eins geräumt haben, in Berhaltniß frunde. Bunachft merden wir auch nur den ersten Theil der Tragodie behandeln, denn den zweiten muffen wir bis an das Ende aufsparen. Ift fein Plan freilich auch icon viel früher entstanden und muffen wir ihn in diefer Sinficht für die Organisation des Ganzen, auch jest schon, beracfichtigen, so ift er boch in seiner Ausgestaltung mit Göthe's Leben selber fortgewachsen und in der That als sein lettes Bermachtniß anzusehen.

Bei der Unermeßlichkeit der Faustliteratur, die durch Mars miet und henri Blaze nun auch ins Französische übergreift;

11

muß man, fich vor Verwirrung zu schützen, die Sage selbst, ihre poetische Composition und ihre Deutung unterscheiden. Berschiedenheit der letteren hat die Literatur besonders caotisch gemacht. In dem Streit der Ausleger ift nämlich um eine doppelte Richtung gekampft worden. Die einen, wie Gofchel und Sinrichs, haben Alles aus der Idee, die andern, wie Beisse und Gervinus, haben Alles aus der Geschichte des Dichters und des achtzehnten Jahrhunderts erklären wollen. find beide berechtigt, durfen fich aber nicht ausschließen. speculative Interpretation darf nicht so weit gehen, die Gestalten des Gedichts zu blos allegorischen Trägern von Begriffen zu verblasen, und die historische nicht so weit, die Elemente des Ge dichts nur zur poetischen Beschreibung Gothe'scher Lebensftusen Daß z. B. die classische Phantasmagorie der Belena zu machen. im Dichter selbst ein Berhältniß zu seiner Italienischen Reise hat: wer wollte das nicht zugeben? Aber nun herauszuspintisten, was aus der Reise in diesen, was aus ihr in jenen Bers übergegangen, das gehört schon zu den Diflichkeiten und kommt boch zulett nur darauf hinaus, daß der Dichter sein Dichten allerdings auch einmal erlebt hat.

Wollte man die Faustias nach ihrem ganzen Umfang illustrien, so würde man wohl nicht umhin können, auch die Darstellungen, welche die bildende Kunst von ihr gemacht hat, zu berücksichtigen. Sind diese Darstellungen nicht auch Auslegungen? Sind die Zeichnungen eines Repsch, Cornelius, Scheffer nicht zu Typen geworden? Haben die wundervollen Töne, mit denen Fürst Radzivil den ersten Theil ausgestattet hat, uns nicht ganz neue Schönheiten, namentlich in den Geisterchören, erschlossen? Ist nicht die theatralische Aussührung für die klare Aussacht der Eragödie vom größten Ersolg gewesen? Hat Seydelmann's Spiel des Mephisto nicht die Anschauung dieses Dämons von Seiten der Verschmelzung der höchsten Verstandesbildung mit einem wüsten Naturelement um ganz neue Blicke in das infernale Unwesen bereichert?

Jest wollen wir uns zunächst zur Betrachtung der Sage wenden, jedoch nur soweit, als es für die Erkenntniß der Idee und ihrer Behandlung bei Göthe erforderlich ist. Auf das Detail, für dessen Enträthselung ich in früheren Jahren auch Manches gethan habe, kann ich mich hier gar nicht einlassen. Dies ist aber auch in den letteren Zeiten so emsig durchgearbeitet, daß für die literarischen Anspielungen wohl noch kaum etwas zurück ist, für die astrologisch-magischen und die mythologischen wenig.

Gine vollständige Genealogie der Sage führt durch den Hauptgedanken derselben in eine unendliche Verzweigung hinein. Wir müssen uns aber auf die Angabe derjenigen Elemente besichränken, welche uns die Umbildung deutlich machen helsen, die von unserem Dichter mit der Sage für seine Idee vorgenoms men worden.

Die Elemente der Sage sind einerseits die Magie, anders seits der Bund mit dem Bösen. Jenes steht auf dem heidsnischen Raturgrunde, dieses auf dem kirchlichen Boden des Mittelsalters. Im Faust vereinigen sich beide.

Das magische Element erschien im Mittelalter nach den verschiedenen Sagentreisen verschieden. Im Italienischen treffen wir noch auf ben Virgilius, den die Bolkssage zu einem ähnlichen Taufendkunftler machte, wie die Englische den Pater Baco. Deutschen finden wir den Zauberer Elberich; im Kärlingischen ben Zauberer Malegis, beides mehr heitere, gauklerische Wesen. Im Bretonischen tritt Merlin schon mit einem mysteriösen hinters grunde der Druidenweisheit auf. Der Teufel hatte dem Reich der Erlösung ein anderes der sündhaften Vernichtung des Menschengeschlechts entgegensetzen wollen. Er hatte, indem er eine fromme Ronne im Schlaf überfallen, sich selbst einen Sohn zeus gen wollen, der, als Antithese zum Sohn Gottes, mit der höchs ften Intelligenz den teuflichsten Willen vereinigen follte, eine Intention, die ihm durch die ausgezeichnete Frömmigkeit der Mutter Merlins vereitelt ward. Merlin ward der rettende Zauberer bes Arturischen Kreises und Immermann hat ihm eine gedankenreiche, wenn auch etwas schwerfällige bramatische Dichtung gewidmet. Mit dem Magier des Gralfreises, mit Klinschor, tritt die eigents lich gelehrte Magie hervor und durch seinen Conflict mit dem driftlichen Wolfram von Eschenbach auf dem Krieg zu Wartburg der Gegensatz gegen das Christenthum. Als weiße war die Magie erlaubt, erft als schwarze führte fie jum Bunde mit dem Böfen.

THE PERSON NAMED IN

So wurde sie im Zeitalter der Reformation dem Trithemius, Georgius Sabellius, Paracelsus, dem Agrippa von Rettesheim u. A. Schuld gegeben.

Dies magische Element ift der eine Factor der Fauftsage; der andere ift das Pact mit dem Teufel. Die Richtung darauf, so daß der Bund die Höllenfahrt involvirt, tritt zuerst im Frangöfischen hervor. Im Spanischen kommt es wohl zur Bersuchung durch den Damon, allein der Mensch wird gerettet und fiegt aber das Bofe im Martyrertode. Das Spanische Fauß element enthält den Uebergang vom Seidenthum Christenthum. Calderon hat denselben in zwei geiftlichen Schauspielen dargestellt; in El Joseph de los Mugeres hat er eine Alexandrinische Philosophie Eugenia, im Magico prodigioso einen gelehrten Beiden Cpprianus auftreten laffen. beider Dramen ift fehr ahnlich. Eugenie wird im Studiren durch das Rachdenken über die Borte: Nihil est idolum in mundo, quia nullus est Deus, nisi unus, zum Abfall vom Seidenthum bewogen; Cpprianus durch Rachdenken über eine Stelle im Plinius. Er schließt auch schon mit bem Teufel einen Bund, weiß jedoch. nicht, daß er der Teufel ift, sondern hält ihn nur für einen gro-Ben Zauberer. Eugenie wie Cyprianus sterben zulest ben seligen Märtyrertod durch die Beiden. Den Untergang durch den Teufel hat die Spanische Sage in den Tenorio von Sevilla verlegt, der den Ursprung der Don Juansage enthält, die auch von Molière im Festin de pierre behandelt ift. Diese Sage ift in der neueren Zeit öfter mit der Fauftsage verflochten. die ihrer selbst gewisse Sinnlichkeit und Geistigkeit, den Materias lismus und Spiritualismus contrastiren wollen. Auch Grabbe hat dies versucht. Es ist jedoch auch ihm, bei allem Aufwande von Phantafie und Wit, nicht gelungen, durch folche Amalgamirung die Energie der Fauft = oder Don Juansage zu potens ziren; vielmehr ist das Gegentheil erfolgt. Der Grund liegt darin, daß Fauft, da er fich in die Welt, in den Strudel der Sinnlichkeit stürzt, das Wesen der Don Juansage als Moment in sich aufnimmt, mithin Don Juan selbst als eine überflussige Berdoppelung erscheint. Und eben so ift Leporello mit seiner Prosa und Komik und Ruppelwirthschaft bereits im Mephifto

秀.

vorhanden, also ebenfalls überflüssig. Es ist ein Beweis der gewaltigen Kraft des Deutschen Geistes, daß er beide Sagen hat vollenden können, die vom Faust durch Göthe, die vom Don Juan durch Mozart. Um die Tiefen der Sinnlichkeit zu erschließen, ist die Rusik mächtiger, als die Poesse, weil diese die Empsindung nicht, wie der Ton, direct, sondern nur indirect durch die Vermittelung der Phantaste ergreist. Die Schwelgerei des Gefühls in der Lust, wie im Schmerz, ist nur der Nusik völlig auszumalen möglich. Im Don Juan ist das Böse mehr Frechheit und leichtsinniger Unglaube. Der liebenswürdige Verführer empört uns zwar durch seine Leichtsertigkeit, behält aber durch seine Tapferkeit, Männlichkeit und Kühnheit, mit welchem er sogar dem Geiste Widerstand leistet, unser Interesse. Mozart's Oper ist ein eben solches Reisterwerk, als der erste Theil des Göthe'schen Faust.

Doch zurud zu biesem selbst. Die Sage vom Bunde mit bem Bosen wurde zuerft von der Griechischen Legende dem Theophilus, Dekonomos der Kirche zu Adana, in der Mitte des fechsten Jahrhunderts zugeschrieben. Sein Schüler Gutychianus schrieb seine Geschichte zuerft nieder. Er hatte fich dem Teufel übergeben, weil sein Bischof ihm sein Amt genommen und der Satan ihm dazu wieder verhelfen sollte. Die Ronne Roswitha von Gandersheim brachte im zehnten Jahrhundert diese Legende in Lateinische Verse; ihr folgte im eilften der Bischof Marbob Aus diesen Herametern übertrug fie der Monch bon Rennes. Gautier von Coinfi, der 1236 ftarb, in Französische Reime und in demselben Jahrhundert dramatifirte fie Rutebeuf als ein Mirakelstud, welches sehr beliebt gewesen und, mit einer Uebersettung ins Reufranzösische, im Theatre Français au Moyen age par Monmerqué et Michel, Paris 1839, p. 139 - 156 atgedruckt ift, nachdem es bei uns früher nur durch den Profas ausjug von Le Grand d'Aussy in seinen Contes et Fabliaux und durch die in Plattdeutschen Reimen im Mittelalter verfaßte Bearbeitung, welche Bruns mittheilte, befannt mar. Bei diefer Legende ift die Hauptsache weniger ber Bund mit dem Satan, als die Aufhebung deffelben durch die Macht der Maria. philus empfindet nämlich bittere Reue, mit dem Teufel fich eine gelaffen zu haben, und flehet die Maria um Erlösung an, die

: {

So wurde sie im Zeitalter der Reformation I Georgius Sabellius, Paracelsus, dem Agriptu. A. Schuld gegeben.

Dies magische Element ift der eine der andere ift das Pact mit dem Teufel so daß der Bund die Bollenfahrt involg göfischen hervor. Im Spanischen tom: durch den Damon, allein der De 3 über das Bose im Märtyrer den Ueberge element enthält Christenthum. Caweron.
spielen dargestellt; in Kl Jo einen gelehrten Beiben beider Dramen ift febr & 4 & das Rachdenfen aber 1. M , Kohi... quia nullus est Der .. uper in Witter ift eine vielleicht un bewogen; Cpprianus , es auch Slavische Baubenn Er schließt auch if beife gibt, wie ben Böhmen 376 nicht, daß er ber/ Die Geschichte des Fauft ift zuenk Ben Zauberer. . Frankfurt a. M. gedruckt; an fie schlieft Martyrertod > in hamburg 1599 erschienenes weitläufiget hat die Gr .vaftigen hiftorien von den greulichen und abichew der den U ven und Lastern, auch den vielen wunderbarlichen und Molière der ner a Menteuren, so Dr. Johannes Fauftus, ein weitbern bie if gamargfunftler und Erzzauberer, durch feine Schwarzfunk fein erschreckliches Ende getrieben hat. — Das Bolts. und das Puppenspiel von Fauft haben sich bis auf þa Augenblick lebendig erhalten.

Man fieht leicht, daß bei diesem auf protestantischem Boden stenden Faust der abstracte Spiritualismus des Mittelalters ner ist ist. Die genußvolle Wirklichkeit soll nicht mehr eine stunft, ein Jenseits bleiben; sie soll zur Gegenwart, zum Dieseits werden. Und so sollen auch die theologischen Wahrheisen nicht mehr Gebeim nisse bleiben; Faust verlangt zu wissen, was es mit dem Dasein der Welt, mit ihrer Schöpfung und

Hich hat. Er, der Zauberer, der Phis "bfällige, verschreibt sich dem Teufel Willkürgenuß gegen eine ewige 'en göttlichen und menschlichen auf sich selbst allein stehen.

poetischem Instinct " und den außerrechne ich die hte seines **ಚ.** ஐ e ф ≠ Göthe .mmen. vegnügt, in Auers . Wein fließen zu laffen. .118 Ideale umgebildet. buch nicht vor, nur die Magd .. Fauft aber nur unter ber Bedingung, "ven will. Mit ber Belena zeugt er nach son, Juftus Faustus, der, wie Helena, mit .cschwindet. Bei Göthe ift daraus der Euphorion So hat Göthe auch das Moment der Berföhnung wie die Legende vom Theophilus, an den Mariacultus upft, ohne doch in die mechanische Rettungsmethode des Mit-Aber — das Ewigweibliche zieht uns ters zu verfallen. in: die göttliche Sehnsucht nach dem Göttlichen. [Die Liter der Faustsage bis Ende des Jahrs 1850 hat Franz Peter matisch zusammengestellt. 2te Aufl. Leipzig 1851.]

## Sothe's poetische Beränderung der Faustsage.

Die Faustsage erhielt durch das Bolksbuch eine gewisse Absplossenheit. Die bewegliche Fortbildung der Sage ging in Puppenspiel über, welches namentlich das ironische Elest entwickelte, von welchem im Faust des Buchdruckers Spieß des gelahrten Widmann noch wenig zu merken ist. Bei

sich dann auch seiner erbarmt und den Satan, der sich aufs Neußerste sträubt, zur Herausgabe des Bertrags zwingt. In Französischen Mittelalter hieß daher auch die Legende schlechtweg lo repentir de Theophilo.

Aus biefen beiben Factoren, ber Magie und bes Bunbes mit dem Teufel, ift die eigentliche Fauftsage erwachfen, in welcher ber Durft nach geheimer Biffenfcaft und bas Banbuif mit bem Teufel, um vier und zwanzig Jahr in westlichen Genuß zu verpraffen, die Sauptzüge ausmachen. Fauft ift ber Doctor ber Philosophie und flubirt gu Bittenberg d. h. auf derjenigen Universität, welche die Biege ber protesten tiften Theologie gewesen. Das ein Fauft gelebt hat, der mit dem Erfinder der Buchdruckertunft zwar nur ben Ramen gemein hat, aber ein burch seinen Geift und feine Ranfte imponirender Abenteurer gewesen sein muß, scheint keinem Bweifel mehr m unterliegen. Er foll aus Rundlingen, jest Anitilingen, in Som a ben geburtig gewesen sein. Daß er, außer in Bitter berg, and in Arakau ftubirt haben foll, ift eine vielleicht unt baburch entftandene Borftellung, bas es auch Glavifche Banberer in einer dem Fauft analogen Beise gibt, wie den Bohmen 3960 und den Polen Twardowsty. Die Geschichte des Fauft ift zuerf 1587 von Spieß in Frankfurt a. M. gedruckt; an fie schließt fich Bidmanns in hamburg 1599 erschienenes weitläufiges Buch der wahrhaftigen Siftorien von den greulichen und abscherlichen Sunden und Lastern, auch den vielen wunderbarlichen und seltsamen Abenteuren, so Dr. Johannes Faustus, ein weitberw fener Schwarzfünstler und Erzzauberer, durch seine Schwarzfunk bis an sein erschreckliches Ende getrieben hat. - Das Bolts. buch und das Puppenspiel von Fauft haben fich bis auf diesen Augenblick lebendig erhalten.

Man sieht leicht, daß bei diesem auf protestantischem Boden stehenden Faust der abstracte Spiritualismus des Mittelalters negirt ist. Die genußvolle Wirklichkeit soll nicht mehr eine Zukunft, ein Jenseits bleiben; sie soll zur Gegenwart, zum Diesseits werden. Und so sollen auch die theologischen Wahrheisten nicht mehr Geheim nisse bleiben; Faust verlangt zu wissen, was es mit dem Dasein der Welt, mit ihrer Schöpfung und

Erhaltung eigentlich auf sich hat. Er, der Zauberer, der Phislosoph, der vom Glauben Abfällige, verschreibt sich dem Teusel und setzt einige Decennien von Willfürgenuß gegen eine ewige Seligkeit. Aller Auctorität, allen göttlichen und menschlichen Gesetzen kehrt er den Rücken und will auf sich selbst allein stehen. Consequent bolt ihn darum auch der Teusel.

Sothe hat mit bewunderungswürdigem poetischem Inftinct alle wichtigen Momente des Mythus aufgenommen und den außers lichen Ballast deffelben abgeschüttelt. Bu diesem rechne ich die vielen Zaubergeschichten, die vollends in der Geschichte seines Famulus Bagner fast allein ben Inhalt ausmachen. 2. Bech. ftein hat in sein Faustepos die meisten aufgenommen. Göthe hat fich instar omnium mit dem Einen Zug begnügt, in Auerbachs Reller aus glattem Holz beliebigen Wein fließen zu laffen. Rach seiner Beise hat er Alles ins Ideale umgebildet. Ein Gretchen z. B. kommt im Volksbuch nicht vor, nur die Magd eines Rramers, die fich dem Fauft aber nur unter der Bedingung, fie zu heirathen, hingeben will. Mit der Belena zeugt er nach demselben einen Sohn, Justus Faustus, der, wie Belena, mit feinem Tode verschwindet. Bei Göthe ift daraus der Euphorion entstanden. So hat Göthe auch das Moment der Versöhnung wieder, wie die Legende vom Theophilus, an den Mariacultus geknupft, ohne boch in die mechanische Rettungsmethode bes Mittelalters zu verfallen. Aber — bas Ewigweibliche zieht uns hinan: die göttliche Sehnsucht nach dem Göttlichen. [Die Literatur der Fauftsage bis Ende des Jahrs 1850 hat Franz Peter spstematisch zusammengestellt. 2te Aufl. Leipzig 1851.]

## Gothe's poetische Beränderung der Faustsage.

Die Faustsage erhielt durch das Bolksbuch eine gewisse Absgeschlossenheit. Die bewegliche Fortbildung der Sage ging in das Puppenspiel über, welches namentlich das ironische Element entwickelte, von welchem im Faust des Buchdruckers Spieß und des gelahrten Widmann noch wenig zu merken ist. Bei

biefen tritt das aftrologische und magische Unwesen, die Aunk des Höllenzwangs, als die Sauptsache hervor. Die Tendenz, das Gottesläfterliche der Zauberei und des Umgangs mit bofen Beiftern recht einleuchtend hervorzuheben, gibt dem Fauft des Bolfsbuchs einen buftern, schwermuthigen Bug. Im Buppenspiel dagegen entfaltete fich eine gewisse tomodische Frechheit durch die lustige Person des Kaspar. Sie variirte jedoch febr nach den Orten, in denen das Spiel aufgeführt ward. Die tetholische oder protestantische Umgebung wirkte darauf mehr oder weniger ein, wie die verschiedenen Recensionen bes Spiels von Augsburg, Erlangen, Berlin und andern Orten zeigen. Dies Puppenspiel gehört noch immer gu ben beliebteften Studen bet Deutschen Buppentheaters. In der Literatur existirten von ihm lange Beit nur einige Fragmente in einem Auszug, ben Franz porn in seiner Deutschen Literaturgeschichte gegeben batte. Rusmehr befigen wir durch Rarl Simrock bas Ganze, wenngleich nicht ohne einige Zuthat und Ueberfeinerung. [Simrods Andgabe erschien zu Frankfurt 1846. Bon einem Ungenannten erschien Leipzig 1850: das Puppenspiel vom Doctor Fauft. Jun erstenmal in seiner ursprunglichen Gestalt wortgetreu berausgegeben mit einer historischen Einleitung und fritischen Roten, mit Holzschnitten. Die Figur Rasper's ift darin von unübertrefflichen Humor.]

In der Sturms und Drangperiode warfen sich fast alle aufstrebenden Genies auf das Zausthema. Auch Leffing ples gen die Literaturhistoriter neben Lenz, Klinger und Rüller in diesem Betracht zu nennen. Lessing hat jedoch eigentlich nur einige Scenen des Puppenspiels aufgeschrieben. Es mochte ihn daran wohl besonders die Steigerung fesseln, welche in der Beschwörungsscene der Geister von der Aeußerlichteit zur Innerlichsteit hin stattsindet. Faust prüft die Geschwindigkeit der Geister. Sie befriedigt ihn anfänglich nicht. Bei der Schnelligkeit, welche der des Denkens gleichkommt, meint er, das sei doch schon etwas, allein erst bei der, welche so groß ist, als der Uebergang vom Guten zum Bösen, sindet er sich befriedigt. — Lenzschrieb nur einige Fragmente. — Rüller's Faust blieb ebenssalls Fragment. Rüller hielt sich mehr an das Geniewesen.

Sein Fauft hat Schulden gemacht und befitt außer dem Bang zu einem finneberauschenden Prachtleben eine Reigung zum Ruhm in Biffenschaft und Kunft. Mephistopheles rettet ihn aus der Alemme, worin die Schulden ihn gestürzt haben, befreiet ihn aus dem Schuldthurm und läßt ihn später ber Liebe mit ber Königin von Aragonien pflegen. Die Schilderung der luftigen Studentenwirthschaft und der Jüdischen Manichaer ift Muller am Beften gelungen, der Halbgott Fauft am wenigsten. Mephistophes les ift fehr gewiffenhaft gegen benselben. Rachdem zwölf Jahre üppiger Beltlichkeit verpraßt find, erinnert er ihn, daß er nur noch zwölf vor sich habe. Fauft soll nicht sagen, daß er ungewarnt gur Bolle fahre. Der Teufel bietet ihm fogar an, gurude autreten, malt ihm aber das ärmliche Wesen aus, worin er ihn dann wieder zurücksofen wolle und Fauft schlägt die Bande über dem Ropf zusammen, kann sich nicht zur Refignation ermannen und schleicht weinend ab. Ein Fauft, welcher weint, weil er ein schlampiges Bohlleben, finnlichen Liebesgenuß aufgeben soll! ift tein Fauft! - Rlinger schrieb einen Abend. und einen Morgenlandischen Fauft in Profa. In letterem ift die Faustidee sehr verwaschen, in ersterem tritt die praktische Kritik hervor. Der mit dem Weltlauf unzufriedene Fauft will, wie Rarl Moor, Die Welt verbeffern. Er will den Tugendhaften belohnen, den Bofen bestrafen. Der Teufel mit dem Ramen Leviathan muß ihm in diesem Streben beistehen. Allein nun muß Faust die Erfahrung machen, wie gerade das, wodurch er den Berkehrtheis ten der Geschichte abhelfen, wodurch er die nach seiner Einficht mangelhafte Weltordnung corrigiren wollte, in das Gegentheil ausschlägt, wie es die Berwirrung vermehrt, neue Unthaten vorruft und das Unheil steigert. Den eigenen Sohn muß er in Folge seiner weltrichterlichen Launen am Galgen finden. Beschämung muß er gestehen, daß die Weltgeschichte die Theo-— mit Hohngelächter führt Leviathan ihn in die Bolle ab.

Diese Erinnerungen dürften nicht überflüssig sein, die Stelslung, die Göthe zum Faustthema einnahm, deutlicher zu machen. Bir sinden nämlich bei Müller und bei Klinger allerdings schon den Bersuch, den Standpunct der alten Sage zu idealistren,

allein wir sehen beide Dichter noch darin befangen. Der eine gibt dem Fauft ein mehr theoretisches, der andere ein mehr praktisches Gepräge, beide aber lassen ihn zu Grunde gehen. Die Sage hat in diesem Untergang ihre Stärke. Sie ist vollkommen orthodox, wenn sie auch durch die subjective Freiheit, mit welcher sie den Faust von aller Auctorität losreist, schon den Boden des Protestantismus betreten hat. Müller und Klinger streisen nun zwar den Wust der Geheimkunste schon ab, worin zum Theil das Puppenspiel ihnen vorangegangen war, allein sie veränderten doch noch weder den traditionellen Charafter des Faust noch des Teusels.

Göthe's Eigenthümlichkeit liegt dagegen ganz barin, das er Fauft als Totalität weder einseitig theoretisch, noch einseitig praktisch nahm, sondern ihn zum Repräsentanten der menschlichen Gattung machte. Er verkündigte in seinem Drama das Evangelium des neuen Christenthums, d. h. desjenigen, welches den in Christi Leben angeschaueten Proces der Weltüberwindung in die Seele eines Jeden versenkt, daß er ein Gleiches thue und durch solchen Ernst der Berföhnung, durch solche Macht der Innerlichkeit Herr des Schicksals werde. Söthe verabsolutirte das Böse nicht mehr. Er ließ den Teusel unterliegen. Die Totalität im Charakter des Fauft hatte nun auch die Folge, daß das Bild der ganzen Welt sich um denselben als symbolischer Reflex gruppiren mußte, eine Fülle von Gestalten, wozu nur Dante's Komödie ein Analogon darbietet. Die Ueberwindung der alten Orthodoxie aber machte nothwendig, daß Fauft gerettet, der Teufel also um seine Seele geprellt mard. Wir find jest schon daran gewöhnt, von einem zweiten Theil bes Fauft zu sprechen. Die vielen Fortsetzungen bes erften, die noch immer fich nicht zu erschöpfen scheinen, find nun schon ein Alltägliches. Aber fragen wir uns doch auch hier, wer benn zuerst die Idee eines zweiten Theils gehabt hat? In der Ants wort muffen wir unserem Dichter die Ehre geben.

Faust stellt uns die Tragödie des Geistes selber dar. Nicht mehr sind es einzelne Seiten seiner Existenz, wie das Postitische im Egmont, die Liebe in der Stella, die Familienpietät in der Iphigenie, die Kunst im Tasso u. s. w., sondern die

Substanz des reinen Geistes selber ist es, die hier in den Kampf geführt wird.

An und für sich nämlich ist der Geist in seiner Absolutheit sich selbst ewig gleich. Gott an sich hat keine Geschichte. So feiern ihn die Engel am Eingang der Tragödie und preisen seine hohen Werke, die herrlich sind, wie am ersten Tag.

Aber der einzelne, endliche Geist muß Geschichte erzeugen. Er lebt sich aus der Gegenwart in die Zukunst hinüber und ersschafft sich so eine Vergangenheit. Die Unendlichkeit seines Wissens und Wollens muß sich unaushörlich verendlichen. Von Moment geht er zu Moment, von That zu That, von Wert zu Werk. Indem er producirt, indem er seine Unendlichkeit besschränkt, vergist er sich. Hat er aber irgendwie eine solche Schranke gesetz, so geht er auch über sie hinaus, denn seine Unendlichkeit wird dadurch nicht ausgefüllt. Von jedem besondern Inhalt des Lebens, von jedem Handeln, von jeder Bestimmtheit, die er sich gibt, tritt er wieder in sich zurück. Seine Freiheit überragt alle ihre Maniseskationen. Gegen sie selbst ist Alles, was er Besonderes hervorbringt, nur ein Fragment.

Das ift die Tragik des geschichtlichen Geistes, durch seine Weschichte nicht befriedigt zu werden. Wie viel Berdruß und Qual toftet es den Menschen, die Rothwendigkeit begreifen zu lernen, daß er sein göttliches Wefen in der Entaußerung seines individuellen Lebenslaufes zu einer besondern Endlichkeit, zu einer Geschichte zu beschränken habe. Die Tragodie ftellt Fauft in Diefem Biderspruch mit fich bin. Er bricht mit seiner Bergangenheit nicht nur, auch mit seiner Bukunft. Das Drüben soll ihn wenig kummern! Er reißt fich los von allen göttlichen und menschlichen Machten. Er flucht dem Glauben, der Liebe, der Hoffnung, vornämlich aber ber Geduld. Er will, ein Bott, nur Gegenwart. Da er aber vom Geifte und der Bernunft fich weggewendet hat, so tann er zunächst Befriedigung nur im Sinnlichen finden wollen. Er setzt dem Teufel zur Bedingung, ihm die Bette gewonnen zu geben, wenn er jemals in einem Augenblick Benuge fande und zu ihm fagte: Bermeile boch, bu bift so schön! Dann solle der Zeiger an der Uhr seines Lebens fallen und die Beit für ihn vorbei sein. Fauft ist der moderne Titan, der um die Gottgleichheit seines Wesens kampft.

Als die nothwendige Form unseres Geistes, die Wirklichkeit seiner Freiheit in geschichtlicher Beschränkung erzeugen zu mussen, ist der Schwerz über unsere Berendlichung, über das Unvollskommene und Zerstückte unseres Wirkens rein. Er ist, wenn wir rückwärts auf unsere nicht mehr umzugestaltende Vergangens heit blicken, Wehm uth, wenn wir vorwärts schauen, Sehnsstückte. Faust hat von vorn herein die Gewisheit, daß das Endsliche — und nur ein solches vermag doch Mephistopheles zu bieten — ihn nicht befriedigen könne, während der Teusel diese Möglichkeit voraussest.

Aber dann erft wird unser Thun ein uns mit uns selbst entzweiendes, wenn wir uns gegen das Wesen unserer Freis heit, gegen ihre Nothwendigkeit, negativ verhalten. Man kann fagen, daß gegen die Nothwendigkeit der Natur die Freiheit die Bahrheit derselben ift, aber man darf nicht vergeffen, daß die Bahrheit der Freiheit wiederum ihre eigene Nothwendigkeit ausmacht. Fauft ift im reinen Schmerz über die Resultatlosige keit seines Studirens noch unschuldig; indem er aber sein Wissen verabsolutiren will, indem er die Geisterwelt beschwört und sich ihr ungleich erkennt, indem er, die Manneshöhe der Götterwürde nicht weichen zu lassen, sich zu vergiften im Begriff steht, wird er schon bose. Die Erinnerung an sein früheres kindlich gläubiges Leben, der Klang der Oftergloden, der Schall der Lieder, die den Auferstandenen feiern, ruhren noch einmal seine Seele, können sie aber nicht mehr dauernd zuruckstimmen. Der Glaube ift für ihn verloren. Er will den absoluten Genuß; er will Alles genießen, mas ber gangen Menschheit zuertheilt ift, verliebten Baß, erquickenden Berdruß. Pat er so sein Selbst zum Selbst der Menschheit erweitert, hat er die Erfahrung Aller zur seinigen gemacht, so ist er gleich, gültig dagegen, am Ende auch, wie sie, zu zerscheitern. Im Pochgefühl seiner Selbstfraft getrauet er sich zu, in des Schiff. bruchs Knirschen nicht zu zagen. Dieser Absolutismus der leeren Subjectivität ist nun schon das Bose.

wird nur zur äußern Erscheinung bieses inneren Vorganges und Fauft ift mit ihm gleich Du auf Du.

Durch das Bose wird seine Entzweiung mit den göttlichen Mächten des Lebens zum wirklichen Widerspruch, der ihn zerreißt. Er wird schuldig. Er verführt Gretchen, verursacht den Tod ihrer Mutter, tödtet ihren Bruder, läßt die Geliebte in einsamer Berzweislung zur Kindesmörderin werden. Die Rückschau auf diese so einsache als schaudervolle Geschichte muß sein Selbstbes wußtsein mit höllischer Pein erfüllen.

Bir wurden nun, wie die alte Sage, Fauft zum Untergang reif finden, hatte Gothe durch die Bermittelung des Mephistopheles ihn nicht so zu halten gewußt, daß er unmittels bar fich nicht mit Gemeinheit befleckt. Diese Gemeinheit ift auf den Teufel abgewälzt. Fauft bewahrt eine gewiffe esoterische Entfernung dagegen. Der Teufel thut immer mehr, als er foll; der Schlaftrunt wird durch ihn gum Gift, der verwunbende Stoß zum Mord, der Tausch der Butte von Philemon und Baucis zum Raube. Das Bosesein Fauft's ift durch den edlen Bug, der fich darin verschmilzt, noch der Erlösung fähig. Er geht nie darin auf, er hat nie seine Lust daran, was ihn selbft erft zum Teufel stempeln wurde. Er läßt fich darauf immer nur ein, wie um eine Studie des Wesens des Geiftes gu machen, und mitten in der Umgebung des Diabolischen, in der tannibalischen Bestialität von Auerbachs Reller, in der herentuche, auf dem Blodsberg, fühlt er fich unbefriedigt, ja abgestoßen und nimmt die Miene eines Beobachters an, der im Innersten Diefem wuften Treiben fremd ift.

Das Edle im Faust ist sein Streben nach Vollsommensteit. Dies Streben stürzt ihn zuerst dem Teusel in die Arme, allein es entwindet ihn auch wieder denselben. Faust verirrt sich in seinem dunklen Drang, wie der Herr im Prolog es nennt. Er geht vom himmel durch die Welt zur Hölle. Das ist der erste Theil. Allein angelangt auf dem Punct der tiefsten Versselbstung, arbeitet er sich auch aus der Hölle durch die Welt wieder zum him mel empor. Das ist der zweite Theil. Den, welscher strebend sich bemühet, können die himmlischen Rächte erlösen:

Und hat an ihm die Liebe gar Von Oben Theil genommen, Begegnet ihm die sel'ge Schaar Mit herzlichem Willkommen.

Wenn man das Berhältniß der Sage zur Umgestaltung, die Göthe damit vorgenommen, recht begreifen will, so muß man die Umbildung zugleich als Fortbildung verstehen. Durch das Bolksbuch, noch mehr durch das Puppenspiel, geht eine gewiffe Schwermuth Fauft's hindurch, die ihn fogar so weit treibt, daß er momentan von Reue ergriffen wird und mit Gebet sich zu Gott wenden will, in welchen Augenblicken Dephiko ihn aber zu ironifiren und seine Ruckfälle zum Guten gleichsam zu escamotiren versteht. Göthe hat diesen Zug mit seinem großen poetischen Instinct festgehalten und zu einigen ber Mark und Bein erschütternoften Scenen gemacht, in denen die Rraft des Gemüths in Fauft auch als ethischer Idealismus, gerade in dem vulcanischen Ausströmen der Berzweiflung, den Froft des teuflischen Hohnes in das Nichts hinschmelzen läßt. Aber Göthe hat diesen Bug noch intensiver gesteigert: Er hat ihn zur Grund. lage des zweiten Theils, der Rettungsgeschichte Fauft's, gemacht. Dies Moment wagten wir oben als das einer neuen Erfaffung der christlichen Religion zu bezeichnen. Die alte Orthodoxie hatte noch die Lehre von der Ewigkeit der Höllenstrafen und von einer äußerlich historischen, mechanischen Bersöhnung, weil fie das Bose feinem Ursprung nach auch noch außerhalb des Menschen in ein apartes diabolisches Subject verlegte.

Diesen Mechanismus der Entstehung des Bösen, wie seiner Bernichtung, haben wir in unserer dermaligen Beltansschauung aufgehoben. Wir glauben nicht mehr an einen Teusel außer uns, aber auch nicht mehr an eine Erlösung, die, so zu sagen, hinter unserem Rücken uns von Außen zu beseligen versmöchte. Hölle, Fegeseuer und Himmel sind in unser eigenstes Selbst eingekehrt. Jeder von uns kann zum Teusel werden. Reine Frage. Aber jeder von uns, wie sehr er sich habe fallen lassen, wie tief er vielleicht gesunken sei, welch' frivoles Spiel er getrieben, in welchen Abgrund er sich verloren haben möge, jeder von uns kann sich wieder aufraffen, kann aus der qualvollsten

Berrüttung sich wieder zur Bersöhnung mit dem Geist emsporarbeiten. Dieser Glaube an die widerstandslose Macht der wahrhaften Freiheit hat bei uns eine viel regsamere, sittlichere Berwerfung des Bösen an sich, aber zugleich, indem wir die organische Genesis der Abnormität des Bösen richtiger erkannt haben, eine größere Milde gegen die Bösen selbst hervorgebracht.

Diese neue Religion ift bas ewige Christenthum selber, nur in einem neuen Stadium seiner welthistorischen Entwickelung. Mule befferen Bestrebungen unserer Beit wurzeln darin, und selbst die schlechte Sentimentalität, auf die wir jest so oft in der Auffaffung und Behandlung der Bosen ftogen, ift doch am Ende nur eine Caricatur der erhabenen Tendeng des Christenthums, die Sunde zu haffen und die Sünder zu lieben. Diese höhere Selbsterkenntniß ber burch das Christenthum begründeten Beltanschauung; diese Manifestation unserer geheimsten und schwerften Rampfe zwischen Wiffen und Glauben, Wollen und Sandeln, Streben und Gelingen, Gutem und Bofem; Diese Confession unseres wirklichen Selbstbewußtseins, wie es von aller mechanis schen Auctorität fich losgemacht hat, um aus der Gelbstgewißheit feiner ewigen Wahrheit zu schöpfen; diese Schilderung der Weltbezwingung durch die unnachlässig wirkende Bemühung um Befferung und Berbefferung: alle biese Gewalten find in dem Gothe's fchen Faustgedicht zu einer Macht vereinigt, welche die Belt noch auf lange bin befruchten und mit still nahrenbem Bildungsmark burchquiden wirb.

Fauft, Wagner und Mephistopheles. Das symmetrische Berhältniß bes ersten und zweiten Theils bes Faust.

Fauft kann in seiner Tragik als der Repräsentant der Menschheit selber angesehen werden. Die dämonischen Gestalten im Orama, wie Mephistopheles nebst seinem Anhang und Helena, können als mythische Incarnation der Mächte seines Gemüthes gelten. Der Dichter muß in äußerlichen Gestalten für die Phanskosentranz, Göthe u. seine Werte.

tafie gur Anschauung bringen, mas im Innerften bes Geiftes vor fich geht. Das Bewundernswürdige seiner Runft ift hierbei, das er diese symbolische Projection als Fleisch und Blut zu kleiben, ihr das Schattenhafte, Prosaische der bloßen Allegorie zu nehmen gewußt hat. Mephistopheles sagt und thut nichts, was wir nicht als von einem wirklichen Individuum hören und feben konnten, was nicht, auch da, wo es ins Zaubertolle abirrt, noch die Form der Realität eines natürlichen Geschehens an fich batte. Da, um die gange Menschheit ihrem Befen nach zu schildern, das Gedicht zur Universalität gedrängt wurde, so drobet es überall die Schranke der organischen Gliederung zu zersprengen Die Gesetze der Poefie, wie eine Theorie ihrer Gattungen und Arten fie aufzustellen pflegt, fangen hier an, beziehungslos ju werden. Und trop dieser Unendlichkeit, welche die Bulse der Bandlung schwellt, und uns allen gewöhnlichen Daafftaben ents rudt, bleibt die Anschauung, felbst im Bebeimnigvollen, im De ftischen, im Fragenhaften, ja, ich möchte sagen, im Chaotischen, immer flar und faßlich.

Faust als der ganze Mensch ist sowohl Realist als Idealist. Er hat das Bewußtsein darüber. Zwei Seelen wohnen in seiner Brust, deren keine von der andern sich trennen will. Die eine saugt sich in derber Liebeslust mit klammernden Organen an der Erde sest, während die andere sich vom Oust zu den Gesilden hoher Uhnen erhebt. Wagner dagegen und Mephisto sind nur Realisten, jener, indem ihm die Schranke sein positives, dieser, indem sie ihm sein negatives Element ist.

Wagner, dieser "selige Rester von Leinwand und Papier", ist der trockene Empiriker, der um die Vermehrung der Kenntsnisse besorgte Gelehrte, der nüchterne Verstand, der aber doch für die Aermlichkeiten seiner Forschung schwärmen kann, dem es in seiner Veschränktheit wohl ist. Die Wagnere lernen und lernen immerdar und kommen doch nicht zur Weisheit. Sie graben begierig nach Schäßen und sind froh, wenn sie Regenwürmer sinden. Da sie nichts aus sich heraus zu ersinnen, zu ersinden vermögen, so müssen sie von Außen her sich etwas herbeiholen. Ein "würdig Pergamen", das sich ihnen aufrollt, scheint den ganzen Himmel für sie herniedersteigen zu lassen. Der

Famulus unferes Philosophen ift herbeigeschlichen, weil er glaubte, Fauft declamire ein Griechisch Trauerspiel und er auch in diefer: Runft etwas profitiren möchte. Go ein Wagner bleibt das ganze Leben über ein Primaner. Er ift in feinem Fleiß und in feiner Beschränktheit eine komische Figur, bie uns dann erft verdrießlich wird, wenn fie fich überhebt und die Biffenschaft und Runft in ihrer genialen Production meistern, wenn fie ihre empirischen Kleinkrämereien für das eigentliche Besen ber Forschung ausgeben will. Erleben wir nicht noch alle Tage, daß so ein Bagner nach Rom ober Paris reis't, dort Manuscripte, heuer nicht mehr blos Griechische und Lateinische, sondern auch Altdeutsche und Orientalische, abschreibt, die Abschrift mit einem nunc primum e codicibus manuscriptis edidit drucken läßt und nun glaubt, er habe eine epochemachende wiffenschaftliche That vollbracht? Gewiß, das muß auch sein, daß so etwas gedruckt Aber Abschreiben, auch genaues Abschreiben, bleibt doch immer nur Abschreiben und wenn auch die Bagnere aller Literas turzeitungen fich zusammenthäten, so einen ersten Berausgeber als einen großen Mann zu feiern.

Mephistopheles dagegen ist die Schranke von Seiten ihrer Regativität. Er set der Schranke die Schranke bald als Gewalt, bald als Lift entgegen. Er facht den Streit durch die Opposition der Schranken an. Bon allen Geistern, welche verneinen, ift er, als ber Schalt, bem Berrn, wie diefer selbst einraumt, am wenigsten zur Last, benn der Mensch liebe sich zu leicht die unbedingte Ruh; da habe er ihm denn diesen Gesellen beigegeben, der da reize und wirke und als Teufel schaffen muffe. Gegen die extreme Transcendenz im Streben Faust's, so wie gegen das Extrem der mit sich zufriedenen Bornirtheit hat Mephistopheles Recht. Er ift gegen jede Maaßlofigkeit die berechtigte Ironie. Wie oft muffen wir ihm nicht unsern vollsten Beifall zollen! Er benimmt fich in sols chen Fallen nicht anders, als Fauft selber es thut, wenn er der falfchen Tenbenz gegenüber steht. Das Unrecht des Mephistopheles beginnt in dieser Sinsicht erft, wo auch er selber wieder ins Raaflose geht, wo er absolut revolutionair wird und die götts liche Ordnung der Welt mit wuftem Dohn, mit leidenschaftlicher

Berneinung durchbricht. Gegen Fauft hat er g. B. Recht, als berfelbe, ftatt um Gretchen fich zu tammerm, ins Gebirge binaufgestiegen ift, dort zu metaphysiciren und dem erhabenen Beif an danken, daß er ihm Alles gegeben und daß er ihm in Berg und Wald, in Busch und Feld, die Reihe der Lebendigen als seine Brüder vorführe. Mephistopheles wirft ihm vor, bier aus feuchtem Moos und nässigem Gestein, wie eine Kröte, melancholische Rahrung einzusaugen, während das arme verlaffene Ding da unten nach ihm jammere und Tage lang, Rächte lang ihr Gesang nach ihm seufze. Dagegen hat er Unrecht, wenn er jum Sophisten wirb, ber ben sinnlichen Begierben schmeichelt, ber des Idealismus überhaupt als einer Grille und Luge spottet, ober wenn er gar jum frechen Angreifer der ewigen Belte ordnung wird, der seine kalte Teufelsfauft dem Leben mit Gift und Dolch tödtend entgegenstreckt, ber seine Freude am Bosen hat und der, als des Chaos wunderlicher Sohn, mit principieller Blasirtheit, urtheilt, daß Alles, was entsteht, zu Grunde zu gehen werth sei und baß es aus diesem Grunde beffer mare, wenn überhaupt nichts entstünde. Ihn ärgert das immer neu fich gebarende Leben, bas immer frisch circulirende Blut. All fein Bernichten kann boch bas absolute Nichts nicht erreichen.

Mephistopheles ist mit Faust wesentlich nur Eine Person. Der Mensch, der aus den Bahnen der ewigen Gesetlichkeit erft theoretisch, dann praktisch herausirrt, kann bis zum biabolischen Unwesen sich verlieren. So lange der Mensch nicht sich in der Bunderkraft seiner Freiheit begreift, kraft welcher er auch bas Monstrum des Bosen zu erschaffen vermag, wird er immer geneigt sein, das Bose sich als eine Macht außer sich, als einen Teufel, der ihn verführe und versuche, vorzustellen. Auf dieser orthodozen Phantasie beruhet die Darstellung des Mephistopheles. Allein wenn die alte Orthodoxie den Teufel als das Monstrum des Beis stes auch monströs bildete, so fällt bei Göthe dieser groteske Ausput mit Hörnern, Schweif und Pferdefuß fort. Der Teufel erscheint in menschlicher Gestalt; nur ein hinken am linken Fuß und eine widrig sarkastische Miene, ber Gretchen es ansieht, daß ihr Inhaber keinen Menschen lieben könne, find als symbolische Andeutung zurückgeblieben. Die alle Belt beledende Cultur

hat sich auch bis auf den Teufel ausgedehnt. Im Scharlachmantel, die Hahnenfeder auf dem Hut, den Petitdegen an der Seite, sind. Seine höllische Majestät salonfähig geworden.

Mit großer Kraft und Weisheit seiner poetischen Productis vität hat der Dichter uns eine Steigerung in der Erscheinung des Mephistopheles vorgeführt. Nachdem er aus des Budels: Bulle fich als fahrenden Scholasten entfernt hat, sehen wir ihn in der Unterredung mit dem lernbegierigen Schüler als San tiriter, der die Gebrechen unserer vier Universitätsfacultäten gang unbarmherzig durchhechelt, hierauf in Auerbachs Reller als Taschenspieler, in der Begentuche als Begenmeifter, dann, einen Schmud für Greichen herbeizuschaffen, als Schaggraber, in Martha's Garten als Ruppler, im Duell mit Balentin als: Raufer, endlich auf bem Blocksberg als den Berrn vom Daufe, als den in der wüsten Orgie der Bestialität und Berstörung heimischen Satan selber. So wächs't die Vorstellung des Bosen allgemach von Stufe zu Stufe bis zu der eines Reichs, worin es allgewaltig herrscht. Dieser Blocksberg ift die Gemeinde der Bosen, die Sammlung alles Gefindels der Berkehrtheit des Bisfens, Wollens und Könnens. Ich mag es anfangen, wie ich will, so muß ich bei ber Betrachtung bieser Leiftungen ber Runft wieder und wieder meine Bewunderung aussprechen. Wir find: eben schon daran gewöhnt, daß die Fauftdichtung da ift; ihre Typen, ihre Bilder, Scenen und Spruche find bei uns schon allverbreitet. Bergeffen wir aber nicht, daß wir dies Alles erst Gothe verdanken. Wie ift es ihm nicht gelungen, den Teufel, fo fehr er ihn vermenschlichen mußte, doch mit dem infernalen Rimbus einer unheimlichen Macht zu umgeben, die uns, unserm: Alter Ego gegenüber, mindeftens unruhig macht. Diese Birfung hat er vorzüglich durch das Mittel des Absurden erreicht; wie dies gleich darin erscheint, daß der Drudenfuß auf ber Schwelle den so mächtigen Teufel am Ausgang hindert und daß: nun erft eine Ratte hervorrascheln muß, mit ihrem Bahn bas Bentagramma aufzulofen. Allein aus bem Absurden flingt bann toch auch wieder ein Laut der Bernunft an, wenn wir hören, daß es ein Gefet ber Beifter fei, ihren Eingang auch wieder zu ihrem Ausgang zu machen. So sehen wir dies Absurde im

Pocuspocus der Hererei, in dem Singsang der Meerkapen, bis es auf dem Herensabath des Blocksbergs seinen Gipsel erreicht. Das Absurde wirkt deshalb hier so poetisch, weil es das absolut Begrifflose ift, das, als das Gegentheil von Berstand und Bernunft, in die phantastische Abentenerlichkeit des Traumes himsberschwankt und uns das Bose, von dem es herkommt, als das Irrationale gur Anschauung bringt. Das Irrationale aber erinnert uns wieder an die Bernunft.

Um aber den Mephistopheles ganz zu verstehen, mussen wir auf das Berhältnis des ersten und zweiten Theils noch einen Blick wersen. Beide sind in ihrer Structur symmetrisch. Der eine wandelt mit bedächtiger Schnelle vom Dimmel durch die Welt zur Sölle. Der andere geht von dieser durch die Welt zum Simmel. Zwischen beiden in der Mitte liegt die Emancispation Faust's von der Qual des Schuldbewußtseins, die Lethe, das Berdauen der Vergangenheit. Als er den Schlaf des Bergessens schläft, umgauteln ihn die luftigen Elsen mit reinem Mitteid:

Ob er heilig, ob er bofe, Jammert uns der Ungludsmann.

Dem Inhalt nach beginnt der erste Theil religiös, geht ins Metaphysische über und endet ethisch. Der zweite beginnt ethisch, geht ins Aesthetische über und endet religiös. Dort tritt der Wissenschaft die Liebe, hier der Kunst, dem Ideal des Schönen die That gegenüber.

Der Form nach geht der erste Theil von dem Hymnus zum Monolog und Dialog über; der zweite Theil von dem Monolog und Dialog zum Dithyrambischen, um mit dem Hymnus zu schließen, der aber nunmehr nicht blos den Herrn und seine unbegreislich hohen Werke preist, sondern das Menschliche im Proces seiner Einigung mit dem Göttlichen, die Erlösung und Versöhnung.

Im ersten Theil nun erscheint Mephistopheles dem Faust in irdischen Dingen, im Bezwingen der Schranke durch die Schranke, überlegen. Nachdem Faust aber schuldig geworden, ohne befriedigt zu sein, nachdem der Teufel von der Thiergestalt an durch seine verschiedenen Potenzen hindurch sich auf dem Blocksberg in

feiner herrlichkeit hat culminiren laffen, beginnt Fauft, ihm überlegen zu werden. Mephistopheles muß ihm als rüftiger Anecht dienen und finkt immer mehr bis zur Selbstvernichtung ber Bette berab, indem er durch ein paderaftisches Gelüften fich um den Moment betrügen läßt, in welchem die Engel Fauft's Unperbliches in den himmel retten. Ueber diese Wendung ift nun groß Geschrei gewesen. Man hat fie zu insolent gefunden, zu cynisch. Man hat es dem herrn Geheimbderath von Gothe verdacht, daß er so häßliche Dinge in die Fausttragödie gebracht hat, die, wenn man fie einem Rreise eleganter Berren und Damen am Theetisch vorlesen will, doch gar zu haarsträubend flingen. Patte er boch mit vielem Gluck den Teufel schon fo vermenschlicht, konnt' er ihn nicht noch durch gute Erziehung auch so verfeinern, daß er nicht auf solche Unarten verfallen ware ? Run für die Theetischäfthetit hat Gothe niemals gearbeitet. Das hat er den niedlichen Conversationsgeisterchen, den nur geistreichen Autoren überlaffen. Er hielt fich an die Sache. Bedenst ten wir nun, daß Mephistopheles ben Faust durch die Liebe Greichen's, Diefes unschuldigen Rindes, bas eben um Richts beichtet, zur Sinnlichkeit, zur roben Luft hat herunterziehen wollen, Fauft aber das edlere Gefühl doch nie ganz verleugnet hat, fo ift es consequent, daß der Teufel durch ein unnatürliches Seluten fich felbft betrügt. Er, der liebeleere, liebehaffende Teufel, tann nicht lieben. Er tann fich nur in einer Begierbe fühlen, welche die Ordnung der Ratur vertehrt und fo reigen ihn denn die Engel als Racker, die von hinten gar appetitlich anzuschanen find. Das paderaftische Gelüften ift nicht blos eine einfache, es ift eine infernale Bestialität, die es verdient, daß unterbeffen die Seele des ringenden, ftrebenden Menschen, welche die Seligkeit und Qual der Liebe empfunden hat, dem gierigen Bollenrachen entriffen und dem himmel zugeführt wird.

#### Fauft und Gretchen.

Der erste Theil der Tragodie führt uns allmälig von der Einigkeit des himmels in die Entzweiung der Welt über. Die Engel, verloren in das Anschauen des Universums, singen den Preis des herrn:

Die Sonne tont nach alter Beise In Brudersphären Bettgesang, Und ihre vorgeschrieb'ne Reise Bollendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, Benn keiner sie ergründen mag, Die unbegreislich hohen Berke Sind herrlich, wie am ersten Tag.

Durch den Mephistopheles tritt die Beziehung auf den Faukt herein. Er spottet seiner Sehnsucht, die ihn als einen Rarren in die Ferne treibe, der seiner Tollheit sich halb bewußt sei, der von dem himmel die schönsten Sterne und von der Erde sede höchste Lust fordere. Der herr nimmt ihn gegen diese Anklagen in Schuß, indem der gute Mensch in seinem dunklen Drange sich des rechten Weges wohl bewußt sei. Er garantirt dem Faust das Gelingen, indem er dem Mephistopheles anbietet, es zu versuchen, ihn von seinem Ursprung abzuziehen.

Nach dieser Berhandlung im himmel sehen wir Faust auf seinem Gothischen Studirzimmer, wo er am Pulte so manche Racht über Büchern und Papier herangewacht hat. Er bricht in die Berzweiflung aus, durch die Wissenschaften zu keinem Resultat gelangt zu sein. Er hatte sie alle durchgemacht. Er heißt Magister und Doctor, allein er hat das Bewustsein, seine Schüler bei der Nase herumzusühren. Er sieht ein, daß wir nichts Rechtes wissen können. Das will ihm schier das Herz verbrennen. Das Philosophiren ist kein für die Poesie darstellbarer Gegenstand, da es auf die einsache Form des Denkens ausgeht, die ohne alle sinnliche Scheinbarkeit ist. Der Dichter hat daher ganz Recht gethan, das speculative Pathos als Stimmung zu schildern. So kann die Philosophie als Poesie

erscheinen, denn der Rampf bes Menschen um die Gewißheit der Bahrheit ift ein poetisches Moment. Die gewöhnlichen Menschen leben so hin. Sie laffen sich die Welt mit Allem, was darinnen ift, unbedenklich gefallen. Sie ist einmal da und fie find auch da. Tag und Racht, die Jahreszeiten, Krieg und Frieden wechseln, die Menschen werben gezeugt, geboren, effen, trinken, schlafen, sterben u. s. w. Der Philosoph ift dagegen frank an der Entfremdung, welche das Denken zwischen ihm und der Welt aufgerichtet bat. Eben daß die Welt ift, dies Sein, mit dem der naive, der herkommliche, der gemeinplagliche, der gläubige Mensch fich so gang Eines fühlt, eben dies ift für ihn die Qual. Er scheuet sich nicht, die Existenz der ganzen Belt, seine eigene obendrein, in Frage zu stellen. Er will nicht mehr mit Worten framen, sondern alle Wirkungsfraft und Samen in ihrer Bahrheit schauen. Da nun die Wiffenschaft Fauft unbefriedigt gelaffen, so greift er zur Magie, die ihm aber nur ein Schauspiel bieten kann. Das Biffen will einmal als Ein unsere theoretische Freiheit von uns selbst erarbeitet werden. gegebenes Biffen widerspricht dem Begriff des Erkennens. Die Signatur des Matrofosmus zeigt dem Fauft die Parmonie des Universums, wie die goldenen Eimer auf und nieder fleigen, wie die himmlischen Kräfte harmonisch all das All durchklingen, wie fie mit segenduftenden Schwingen vom himmel zu der Erde dringen. Aber ach! für ihn ift es eben nur ein Schauspiel. weiß nicht, wie er die Brufte alles Lebens faffen foll. Bahrend fie quellen und tranken, schmachtet er vergebens. Die Signatur des Mitrotosmus wirft anders auf ihn ein. Er fühlt fich in feinem Duth gehoben und glübet, wie von neuem Bein, vermag aber doch die Flammenbildung des Erdgeistes, den er beschwört, nicht zu ertragen. Ein Grauen faßt ihn, den Uebermenschen an und ber in Lebensfluthen und Thatensturm geschäftig zwischen himmel und Erde schweifende Geist herrscht ihm zu, daß er dem Beift gleiche, den er begreife, nicht ihm. Den koloffalen Gewalten der Ratur gegenüber fühlt der einzelne Mensch fich ohns machtig. Ihrem raftlosen, fich immer in Geburt und Grab gleis dem Bechsel muß Fauft, ber raftlos fortschreitenbe, von Berzweiflung über die Mangel feines Biffens erfüllte fich ungleich

fühlen. Beil er die Natur noch nicht begriffen hat, imponirt sie ihm, nicht aber, wie manche Ausleger den Erdgeist nehmen, weil sie an und für sich höher wäre.

Mitten in der Fulle ber Geschichte fort ihn ber trodene Schleicher Bagner. Er reprasentirt die Empirie, welche ber Speculation als Bedingung des Wiffens von der Realität ber Erscheinung nothwendig ift. Fauft gibt ihm gute Lehren für ben Betrieb der Wiffenschaft und will, als er fich wieder entfernt hat, mit Beiterkeit sich selbft den Tod geben. Bu neuen Ufern lockt ihn ein neuer Tag! Richt aus einem fleinlichen Berbruß, nicht aus einem duftern Schuldbewußtsein heraus will er fich morben, sondern weil er das bis dahin Resultatiose seines Lebens nicht länger ertragen kann. Der Tod ift für ihn ein experimentum crucis. Aber selbst von diesem theoretischen Standpunct aus if er doch zu wohlfeil. Die Passivität in der Beränderung des Buftandes entspricht nicht dem Befen bes Geiftes, fich felbft ju dem zu machen, was er sein will. Aus fich als dem Grabe seiner selbft muß er zu neuem Leben und Streben auferfteben, wenn er seinem Begriff gemäß fich verhalten foll. Die Erinnes rung an diesen Glauben seiner Rindheit, an den driftlichen Glauben, an den Glauben der schlechthin möglichen Biedergeburt, der allein der mahre Glaube der Welt, fleigt in ihm empor. Er vernimmt jest freilich die Botschaft ohne Glauben daran, allein die Erinnerung an die kindliche Ruhe, die ihn einft beses ligte, macht fich boch noch sehr energisch geltend. Die Thrane quillt und die Erde hat ihn wieder.

Hiermit aber schließt sich nun auch die Sphäre des himmels und die der Weltlichkeit thut sich auf. Faust geht mit Wagner am Osterseiertage spazieren. Er begreift die Schaaren der Spaziergänger sehr wohl, wie sie aus den dumpsigen Häusern und aus der quetschenden Enge der Gassen alle, die Auserstehung des Herrn zu seiern, ans Licht gebracht sind. Aber so schön er die einzelnen Gruppen glossirt, er steht fremd unter ihnen. Der Glaube des Volkes ist seinem grüblerischen Sinnen entfremdet. Für ihn ist diese unbefangene Lust, die zum Tanz um die Linde sich versammelt, dahin. Er trägt die Wunde des Zweisels, der grenzenlosen, Alles übersliegenden Sehnsucht

in seinem Gemüth. Mit dem Adler, wie er über Fichtenhöhen und über Seen ausgebreitet schwebt, möchte er dahin fliegen, mit der Sonne, wie sie von Land zu Land, von Meer zu Meer in ewiger Morgen-Abendröthengluth dahinkreis't, möchte er eilen. Da bemerkt er den Pudel, der hin und wieder läuft, und nimmt ihn mit sich in die Wohnung, deren heimliche Stille ihn noch einmal zum Studium einen Anlauf nehmen läst.

Berlaffen hab' ich Feld und Anen, Die eine stille Racht bedeckt, Mit ahnungsvollem, heil'gem Grauen In uns die best're Seele weckt. Entschlafen sind nun wilde Triebe, Und jedes ungestüme Thun, Es reget sich die Menschenliebe, Die Liebe Gottes regt sich nun.

Ach wenn in unstrer engen Zelle Die Lampe freundlich wieder brennt, Da wird's in unserm Busen helle, Im Herzen, das sich selber kennt. Vernunft fängt wieder an zu sprechen Und Hoffnung wieder an zu blühn, Man sehnt sich nach des Lebens Bächen, Ach, nach des Lebens Quelle hin!

Diese sucht er im Studium des Reuen Testaments, worin, wie er meint, die Offenbarung am Schönsten und Würdigsten brenne. Er will den Anfang des Johanneischen Evangeliums Allein hier zeigt fich der Zwiespalt seines Sinnes. überseten. Er mußte übersegen: im Anfang war das 28 ort, d. h. der ewige Logos, als welcher Gott fich in fich selbst offenbart und als welder er and im menschlichen Wort fich dem menschlichen Geift offenbart. Allein das fagt ihm nicht zu. Er kann nichts daraus machen und klügelt fich aus, es mußte heißen: die Rraft. Aber and diese Wendung genügt ihm noch nicht; er finnt, bis er auf einmal Rath weiß und als das Bernünftigste hinschreibt: im Anfang war bie That. So macht es die schlüpfrige Eregefe. Sie drehet und drehet den Text, bis fie ihn der vorgefaßten Meinung angepaßt hat. Fauft, dem der Lebensdrang in den Abern glübet, übersett ftatt Wort, wie er follte, That, weil er selbft gum Leben, gum thatlustigen Element fich hinneigt. Der

Pudel knurrt zu diesen heiligen Tonen, die Fauft's ganze Seele umfassen. Dieser beschwört ihn, wo er denn elephantisch schwillt und der sahrende Scholast aus dem Pudel als dessen kern hervortritt.

Der Casus macht mich lachen!

So ruft Faust ihm entgegen und ift gleich Du auf Du mit ihm, benn diesem Geist gleicht er. Der Erdgeist hatte ihn usch erbeben gemacht, aber der Geist des Bosen, der Ungeist, wird von ihm als seines Gleichen gewußt, mit dem er sogleich den Bertrag abschließt, ganz sein zu heißen, sobald er je beruhigt sich auf ein Faulbett legen werde. Bei diesem Bertrag erwartet Mephistopheles, daß er den Faust durch flache Unbedeutenheit werde betrügen können. Er irrt sich. Der herr, der ihm die Beschemung vorhersagte, kennt die Menschen besser. Zu Ansang inst der Teusel Fausten in eine allgemeine, unbestimmte Erwartung herrlicher Freuden ein. Der Chor seiner Geister singt:

Schwindet ihr dunklen Wölbungen droben, Reizender schaue Freundlich der blaue Aether herein! Wären die dunklen Wolken zerronnen! Sternlein funkeln, Mildere Sonnen Scheinen darein! u. s. w.

Der Vertrag Fausten's hat die ganze Geisterwelt mit Bebeklang durchdröhnt. Als ein Halbgott hat er seine Welt zerschlagen. Sie stürzt, sie fällt. Er muß einen neuen Lebenslauf
beginnen und sie in seinem Busen von Neuem aufbauen. Aber
der bestimmtere Anfang mißbehagt sogleich dem Faust. Mephistopheles führt ihn in Auerbachs Keller zu wüsten Zechgesellen, damit er sehe, wie leicht sich's leben lasse. Aber diese kanibalische Rohheit, die sich in Zoten und schlechten Wißen und Trinken
gefällt, läßt Faust kalt. Mephisto sorgt daher dafür, daß er in
der Herenküche einen Verjüngungstrank zu sich nehme, mit dem
im Leibe er in jedem Weibe Helenen erblicke. So leitet er den
Uebergang zu Gretchen ein, die Faust allerdings zuerst von Seiten der Sinnlichkeit auffaßt, allein je länger, je mehr in wahrhafte Liebe zu ihr übergeht und dadurch des Teufels Erswartung täuscht, die eben nur das Sinnliche und Egoistische der Leidenschaft im Sinn hatte.

Sollte Faust den ganzen Menschen darstellen, so mußte das Weib ergänzend zu ihm treten. Als Mann für sich konnte er Gelehrter, Philosoph, werkthätiger Mensch, meinetwegen Heros sein, vollständiger Mensch erst durch die Liebe. Erst im Verhältniß zum Weibe wird der Nann wirklich zum Mann. Waser an sich schon ist, wird so erst offenbar. In der alten Sage weigert des Krämers Tochter, mit Faust sich einzulassen. Sie besteht auf den Chestand, in welchen einzutreten ihm durch eine besondere Punctation in dem Teuselspact verwehrt worden. Aus diesem Motiv heraus hat Göthe's Idealismus die unübertressliche Figur Gretchens erschaffen.

Ihre Geschichte ist der dramatische Hebel des ersten Theils. Aber was ist ihre Geschichte? Die reine Tragödie des Weibes. Und worin besteht diese? Im Verlust der jungfräuslichen Ehre durch die Liebe, denn ohne diese Begründung sehlt das tragische Element. Die verführte Unschuld! Die Folgen ihres Falles, wie sie verwüstend über das Leben herstürzen! Mit Heine muß man sagen:

> Es ist eine alte Geschichte, Doch bleibt sie immer neu, Und wem sie just passiret, Dem bricht sie's Herz entzwei.

Gretchen ist unter den weiblichen Schöpfungen Göthe's die Krone. Iphigenie, Leonore, Clarchen, Dorothea, sie mussen, so vollendet sie für sich sind, ihr weichen, weil keine diese Innigsteit und Raivetät hat. Gretchen, dies holde Naturkind, diese gläubige Seele, diese schücktern liebedurstige Jungfrau, diese süßschwärmerisch auflächelnde Rosenknospe, deren Ruhe dahin, deren herz so schwer ist, seit sie ihn gesehen, die seitdem nur Einen Gedanken hat: Heinrich, die nach ihm nur zum Fenster hinaussschaut, die nach ihm nur zum Hause ausgeht, Gretchen ist dasächte Deutsche Mädchen in allen seinen Eigenheiten, die zu jener

toklich schnippischen Beise, mit der fie auf dem Kirchgange den zudringlichen Fauft von fich weiset:

Bin weber Fraulein, weber fobn, Rann ungeleitet nach haufe gebn!

Das ift nun, meint Faust, zum Entzücken gar. Durch Schmuck und kupplerische Sophisterei der Rachbarin verführt, läst sie sich fallen. Aber an ihren Fall knüpft sich der Unsegen. Die Mutter stirbt durch den Schlaftrunk, der Bruder, der sie geradezu eine Dirne schilt, stirbt an der Schwelle des Hauses, wo Faust den Lümmel durch einige Schwertstöße zahm machen wollte.

Bir sind in die Sphäre der Holle eingetreten, denn die Schuld ist da und das Bewaßtsein über sie, wie sehr es auch sich zurückzudrängen versuche, muß zur Erkenntniß darüber kommen. Gretchen, die das neu keimende Leben in ihrem Schosse fühlt, kann am Brunnen nicht mehr mit den andern Rädchen schwäßen; sie slehet in ihrer Roth zur schmerzenreichen Mutter Gottes; in der Gemeinde aber klasst der Widerspruch ihres Agathound Rakodämon zerreißend in ihr auf. Der Geist der Gemeinde nimmt Alle in sich auf, Reiche und Arme, Jung und Alt, Sute und Böse. Aber der Böse erzittert vor dem Ernst des Geistes, von dem der Chorgesang ihm zudonnert:

Iudex ergo cum sedebit, Nil inultum remanebit, Quidquid latet, apparebit.

Grimm faßt Gretchen. Die Posaune tont. Die Graber beben. Sie sinkt in Ohnmacht.

Mit der intensivsten Kraft ist dies erschütternde, lieblich trasgische Bild vom Dichter entworsen. In wenigen Worten, Jügen und Scenen hat er uns Unschuld, Schönheit, Reiz, Liebe, Leisdenschaft, Berschuldung, Gewissensqual geschildert. Faust such sich dem Eingeständniß der Schuld noch zu entziehen. In der Sophistit einsamen Brütens, im Rausche der frivolen Orgie, in der Hingabe an abgeschmackte Zerstreuung sucht er sich zu versgessen. Aber mitten durch die Frazen des Blocksbergs sieht er ein blasses schönes Kind mit gebundenen Füßen und mit einem rothen Streisen um den Hals sich langsam vorwärts schieben. Es ist, was auch der Teusel sage, Gretchen. Sein Schuldbewußtsein

bricht hervor. Er überstürzt Mephistopheles mit Flüchen, ihm das Elend Gretchens verborgen gehalten zu haben. Mit ungemeiner Kraft hat Göthe hier plöplich die Prosa eintreten lassen. Mephistopheles meint, es sei ja die erste nicht und übrigens sei es so recht Tyrannenart, in der Verlegenheit zum Donner zu greisen.

Greichen, ber Schanbe zu entgehen, mutterlos, bruberlos, hat ihr Rind gemordet. Dies Gretchen, dies sanfte, liebe, gute Madchen? Ja, dies suße, holdselige Geschöpf hat das in Todesnoth geborene Rind in den Teich geworfen! Das Gericht für folche Unthat verzweiflungsvoller Scham hat fie ereilt. wartet im Rerfer ihre hinrichtung. Aber unfähig, den Biberfpruch ihres liebevollen Bergens und der wirklichen entsetlichen Thatfachen auszuhalten, ift fie wahnfinnig geworden. Sie hat der Mutter, des Bruders, des Kindes Tod nicht eigentlich gewollt und doch sind die Todten da und zeugen wider sie. Sie hat die Urschuld all' dieses Uebels durch ihre Liebe. Fauft will sie ents führen. Sie liebt ihn, obwohl sie ihm fluchen könnte, noch immer, aber fie bleibt mitten in der Berrüttung ihrer Seele der heiligen Stimme treu, welche ihr durch die Strafe ihrer Schuld Suhne verheißt. Mephistopheles accentuirt nach seiner Art nur das hinrichten, aber, indem fie gerichtet wird, ift fie gerettet.

### Göthe's Socialromane.

Den zweiten Theil der Faustdichtung mussen wir, wie schon angegeben worden, bis zum Schluß des Ganzen aufsparen, denn Göthe lebte sich in ihm noch weiter und gab ihn zu seinem Bermächtniß, zum Abschluß seiner poetischen Confessionen.

Den inneren Gegenstoß der Faustdichtung machte in ihm der Charafter des Wilhelm Meister aus. Faust ist der revolutionaire Geist, der mit der Welt, die er vorsindet, absolut bricht, der sich immer in sein Inneres zurückzieht, um von seinem Begriff aus sich die Welt zu unterwerfen. Er trägt in sich, in der Unendlichkeit seines Gemüths, zum Boraus die tragische Gewisheit,

daß von Außen her ihm kein Heil werden, daß er außer sich nichts sinden könne, was ihn schlechthin zu befriedigen vermöchte. So sehr geht er immer vom Begriff zur Realität, daß er sogar den Grund und Boden für seine Thätigkeit nicht als einen blos gegebenen hinnehmen, sondern sich erschaffen will. Dem Meere will er das Land abringen, damit es ein vollkommen geisterzeugtes sei und auf diesem durch den Willen von der Natur ertropten Boden will er dann mit freiem Bolte stehen.

Sanz anders Wilhelm Reifter. Er ift eine weiche, nach allen Seiten bildungsfähige und darum auch bildungsbedürstige Ratur. Alles reizt ihn und Alles befriedigt ihn momentan. Er hat gar keinen klaren Begriff von sich, wie Faust, und handelt daher auch nicht, sondern sucht sich jedes Element, mit welchem er sich berührt, zu assimiliren. Dies Aufnehmen neuer Jukande, neuer Fertigkeiten, neuer Einsichten, die Selbstbildung, ift sein Handeln. Jede neue Liebe, deren Leidenschaft ihn ergreist, scheint ihm die endlich wahrste. Jeder neue Areis von Menschen, in den er tritt, scheint ihm die seinem Wesen gemäßeste Gesellsschaft. So geht er vom Irrthum zu seiner Entdeckung, von ihr, um seine Erkenntniß bereichert, zu neuem Irrthum. Ourch seine Hingebung an alles Fremde gewinnt er selbst aber, indem er es sich aneignet, immer mehr an Harmonie und Kraft.

Allerdings liegt im Werther ein romanhaft socialer Fauft der Gestalt Wilhelm's schon im Rücken. Werther mit seiner Besgeisterung für die Natur, für die Reinheit und Stärke des Gessühls, ward von dem Widerspruch seines Herzens mit der kalten, culturkranken, verschrobenen Gesellschaft und dem Widerspruch seiner Leidenschaft mit der Heiligkeit des Gesetzes zerquetscht. Er hatte noch nicht die Elasticität, die Verwandlungsfähigkeit Wilshelm's; er hatte aber auch nicht die Titanengewalt Faust's, die in ihrem lyrischen Feuer Welten auf Welten mit Bewußtsein versglühen ließ und sich doch erhielt. Seine That war nur erst die passive des Unterganges.

Wir haben nun die drei Romane der Lehrjahre Wilhelm Meisters, der Wahlverwandtschaften und der Wanderjahre sociale genannt und muffen uns über den Gebrauch dieses Wortes rechtsfertigen. Wir nennen sie so ihrer Tendenz nach. Der gewöhnlicht

Romanleser unterhält fich mit dem historischen Stoff. Die Contrafte der Charaftere, die Berwickelung der Begebenheiten nehmen ihn bin. So lesen die Tausende, welche das Publicum ber Leihbibliotheten ausmachen und fehr charafteriftisch haben wir Deutsche den sonderbaren Pleonasmus gebildet, den wir wohl in keiner Sprache wiederfinden, den Roman schlechtweg ein Lefebuch zu nennen. Wenn uns Jemand bittet, ihm etwas zum Lesen zu borgen, so meint er eben nur ein Lesebuch bamit, b. h. einen Roman. Eine bohere Stufe ber Leser geht über bie materielle Beschäftigung der Phantafie durch die außere Mannigfaltigkeit des Geschehens hinaus und wirft fich schon auf die Bctrachtung der Form. Sie bewundert an den Göthe'schen Romanen die Einfachheit ber Darftellung, die Runft der Gruppirung, die Reinlichkeit ber Zeichnung, die Klarheit und Anmuth ber Sprache, die Schöpfung einer neuen Prosa. Aber man muß noch einen Schritt weiter geben. Man muß zum Begriff bes Gehaltes vordringen und die Idee zu erfaffen suchen, die von Innen heraus die Gestalten und Schicksale in diesen Romanen regiert. Diese nennen wir social. Dies fremde, nunmehr bei uns eingebürgerte Wort begreift zweierlei Deutsche in fich, Die Geselligkeit und Gesellschaftlichkeit. Das Gesellige ift die Reigung des Menschen zum Berkehr mit andern; das Gesells schaftliche ift die Art und Weise des geselligen Busammenhangs. Es wird nun heut zu Tage mit dem Wort social ein großer Unfug getrieben. Biele halbgebildete Schriftsteller, viele unreife Schwäßer glauben etwas Bedeutendes, Geiftreiches gesagt zu haben, wenn fie nur das Wort social anbringen können. Es ift eben das Modewort der Journalistit und der Salonphraseologie.

Bei näherem Betracht ist das sociale Element kein anderes als das, was man sonst die bürgerliche Gesellschaft zu nennen pflegte, wie sie die Familie zu ihrer unteren, den eigentlichen Staat aber zu ihrer oberen Boraussetzung hat und in der Erzengung der verschiedenen Wirthschaftssormen, der Standesuntersschiede, der Schuls und Erziehungsanstalten und der Polizei ihr Hauptelement besitzt. Die Polizei ist nun zwar bei unsern Tagessschriftstellern sehr in Mißcredit, weil sie als Censur so oft mit der freien Thätigkeit des Geistes in Conslict geräth, allein ihrem

23

Rosentrang, Gothe u. seine Berfe.

Begriff nach ift die Polizei als das System aller das Wohl der Gesellschaft bezweckenden Anstalten gar nicht so verächtlich. Ihre Gehässigkeit erzeugt fich erft, wenn fie dem Uebergang der bürgerlichen Gesellschaft in die höhere Form des Bernunftstaates, der die Freiheit selbst als seine Nothwendigkeit weiß, hemmend in den Weg tritt. Göthe's Socialwelt abstrahirt von Staat und Kirche ganglich; felbst der Juriften entaußert sie sich und nur der Polizei kann fie nicht entbehren. Es ift bei ihm dieselbe Consequenz, wie bei unfern dermaligen Socialtheorien, die auch nur ein Spftem der Bedürfniffe und ber Defonomie einerseits, ein System der polizeilichen Borforge anderseits, aber kein System des Rechts mehr als ihre Mitte entwickeln. Als ich 1838 in einer Abhandlung über Ludwig Tieck und die romantische Schule mich über die Bedeutung der Wanderjahre für die Frage des Socialismus zuerst bestimmter ausließ, wurde mir dies von Laube im dritten Bande seiner Deutschen Literatur als eine philosophische Zurechtmacherei und überschwängliche Anwunderung des Dichters ausgelegt. Laube hielt die Wanderjahre für ein froftiges Werk der Altersschwäche, worin das pathologische Interesse, worin die Leidenschaft fehle, die den Roman erst zum Roman machten. Böthe habe eine Menge kleiner Erzählungen, hübscher Sentenzen, sinniger Bemerkungen barin nur zusammengepackt. Ich glaube nicht, daß man noch gegenwärtig so darüber aburtheilt und wenn man Auffassungen, wie die von Karl Grün vor Augen hat, wenn man hört, daß George Sand und Bettina gerade über das sociale Moment dieses Romans zu schreiben sich anschicken, so ist wohl zweifellos, daß die Würdigung des ideellen Gehaltes allen ästhetischen Vorurtheilen zum Trop unaufhaltsam ihren Weg geht.

Die praktische Aufgabe der Göthe'schen Romane können wir nun im Allgemeinen dahin bestimmen, daß sie die Emancipastion der Individualität darstellen wollen. Dies thun sie in dreisacher Beziehung. Erstens in Ansehung der natürlichen Fähigkeiten, aus denen unser Beruf entspringt; zweitens in Ansehung der Liebe, aus welcher die Ehe resultirt; drittens in Ansehung des Besitzes, aus welchem unsere Stellung in der Welt, die Mittel unserer Bildung, die objective Wechselwirkung mit Andern, die reale Verstechtung in das allgemeine Weltgetriebe bervorgeben.

Diese padagogische Aufgabe fich ftellen zu können, ift erft durch das Princip möglich geworden, welches die moderne Belt beherrscht, durch das Princip der freien Subjectivität, welches in der Deutschen Reformation die Rirche, in der Frans göfischen Revolution ben Staat umzubilden angefangen hat. Franzosen haben die Reform ihres religiösen Bewußtseins noch vor sich, wir haben sie im Wesentlichen hinter uns. In den äußeren Conturen des politischen Formalismus find die Franzosen Da aber das religiöse Element das tiefere, umfaffendere, fo muß bei uns der Berlauf der Geschichte ein ganz anderer, als in Frankreich sein. Nichts in der That ift falscher, als die Borstellung, wir Deutschen müßten, um politisch fortschreiten zu können, alle Phasen der Französischen Revolution von 1789 ab wiederholen. Biele von uns haben fich so in Thiers und Mignet hineingelesen, daß sie gar nicht aus diefen in ihnen festgewordes nen Borftellungen herauskönnen. Es wird fich aber zeigen, daß wir Deutsche endlich nicht blos eine neue Auflage der Französis ichen Formen, sondern aus einem andern Inhalt heraus auch eine andere Form der Verfaffung erzeugen werden. Das Princip der subjectiven Freiheit ist nicht blos nach seiner formalen Unendlichkeit zu nehmen, wie es heut zu Tage so Biele thun, vielmehr ist ihm, sich zu bewähren, nothwendig, daß es sich auch objectiv realistre. Diese concrete Verwirklichung war es nun, auf welche Göthe fich besonders hinrichtete und die bei ihm bas ausmachte, was man seinen politischen Standpunct nennen könnte. Die gewöhnliche militairische und diplomatische Bolitik war ihm gleichgültig, vielleicht verhaßt; die sociale aber culs tivirte er mit Begeisterung. Er begriff ben Unterschied der Stände im Sinn unseres Jahrhunderts als der verschiedenen Functionen, die aus der Theilung der Arbeit hervorgehen, setzte ihn aber nicht mehr in Die Raftenhaftigkeit ausschließlicher Brivilegien.

Das Princip der freien Subjectivität hat bei uns das Familienleben gänzlich umgewandelt. Nach Innen zu hat dasselbe eine größere Innigkeit empfangen. Die Abhängigkeit der Kinder von den Eltern, der Gattin vom Manne als ihrem Herrn

ift nur in der Form geblieben, in der Realität verschwunden. Das vertrauliche Du aller Glieder der Familie ist herrschend ge-Rach Außen aber hat die Familie ihre Abgeschlossenheit aufgegeben. Sie ift in die Entwickelung der Kunft, der Rirche, des Staats hineingezogen und hat fich mehr und mehr der Theil= nahme an der öffentlichen Geselligkeit hingeben muffen, woraus im Augenblick sogar mannigfache Berderbniß des Familienthums entstanden ift, deren geräuschvolle Verwilderung wir aber nur als einen Uebergangsmoment zu nehmen haben. Die freie Wahl des Berufs und der Ausbildung hat den Zunftzwang aufgehoben. Die Concurrenz der Einzelnen hat aber einen andern Uebelstand erschaffen, die Abhängigkeit der befitosen Arbeiter von den großen Capitalisten als den Arbeitsunternehmern. Der Subjectivismus geht mit Recht darauf aus, alle nur mechanische Arbeit auch nur durch den Mechanismus verrichten zu laffen. Die Maschinen laffen immer mehr Geift frei werden. Auch Frauen können fich durch ihre Hülfe jest eine materiell selbstständige Stellung bereis ten, wie dies früher unmöglich war. Die Maschinen find in der modernen Welt, was die Sclaven in der alten. Nur relativ und momentan können fie zum Fluch werden, an und für fich find sie ein Segen. Der Ackerbau kann den Menschen nie so einseitig werden laffen, als das Fabrikwesen den einzelnen Arbeiter bis zum Blödfinn abzustumpfen im Stande ift; auch kann er niemals die Massen so plötlich der ganzen Basis ihrer Subfistenz berauben, als die Concurrenz der Fabrikherren solche Bechsels fälle möglich macht. Diese Erfahrungen drängen uns jest zu dem, was wir mit einem technisch gewordenen Ausbruck: Orgas nisation der Arbeit nennen. Sie wird die Bernünftigkeit der Maschinen rechtfertigen und immer mehr Geist dem Geiste leben Gerade durch die Verallgemeinerung des Maschinismus laffen. wird fie das Proletariat vernichten, mahrend daffelbe jest oft durch Erfindung und Einführung neuer Maschinen entsteht. hat alle diese Verhältnisse beachtet und ich bin überzeugt, daß gegens wärtig, wo wir die Roth der Berliner und der Schlesischen Beber kennen gelernt haben, seine Schilderung von Susannen's Weberci im Gebirge gar nicht mehr für ein so ganz aus aller Poefie herausfallendes Monstrum, als früher, angesehen werden wird.

Das moderne Leben ift ferner zum Wanderleben geworden und dieser Umstand hat eine viel größere Bestimmtheit der Beltanschauung und eine viel friedlichere Stimmung der Bolter gegeneinander zur Folge. Das Ferne, Dammrige bewirkt eben burch seine Unbestimmtheit auch Vorurtheile. Früherhin war das Reisen ein Vorzug Einzelner. Seitdem wir Eisenbahnen und Dampfschiffe haben, ist diese Bevorzugung des begüterten Adels, der reichen Raufherren und Rünftler, ber wohlhabenden Studenten und der Handwerksburschen, die ihr Handwert zum goldenen Boden machen, verschwunden. Alles reif't jest. Ganze Familien werden zu Touristenfamilien. Die Anschauung ersättigt sich an Ort und Stelle selbst und die mährchenhafte Vorstellung der Ferne verliert sich immer mehr vor der bestimmten Deutlichkeit. Die nicht selten kindische Bewunderung, mit welcher die früheren Generationen nach Hörensagen, nach Büchern und Bilbern fich Bieles vorstellten, hebt fich auf. Insbesondere aber muffen die Bölker je langer je mehr es unbegreiflich finden, weshalb fie fich befriegen follen, weil durch den auch perfonlichen Berkehr jedes Bolt die eigenthümliche Lage des andern immer gerechter wird beurtheilen und immer mehr Anknüpfungspuncte für eine friedliche Ausgleichung entstehender Conflicte wird finden konnen. scheint der Zustand unserer Gegenwart dieser Ansicht zu wider= sprechen, denn noch immer fieht es aus, als ware der ganze Frieden nur ein provisorischer Zeitraum zur Vorbereitung bes Rrieges. Wir nennen ja auch unfern Frieden charakteristisch genug einen bewaffneten und bauen in diesem Augenblick noch Festungen im Often gegen Rußland, im Westen gegen Frankreich. doch wär' es möglich, daß diese Prachtwerke der Architektur, wie die Klöster, die Baiern erneuet, nur als Denkmale der Gefinnung einer früheren in dieser Hinsicht noch barbarischen Epoche übrig blieben, wie die Trümmer der Ritterburgen auf unsern Bergen, wie die Pyramiden der Aegyptischen Pharaonen. So gewaltig ist der Trieb unserer Zeit, alle Bölker mit einander jum Bunde mahrhafter Humanität zu verbinden, daß wir selbst Belttheile aus einander zu reißen fühn genug find. Die Lands enge von Suez wird nach einem Decennium nicht mehr fein. Dann werden die Schiffe Europa's nach Offindien nicht mehr um das Borgebirge der guten Possung herum segeln müssen, sondern durch das mittelländische und das rothe Meer. Auch die Landonge von Panama wird sallen. Rord - und Südamerika werden zu vollkommenen Inseln werden. Die Schisse werden direct von Europa nach China, von China nach Europa sahren:

Doch bas Schwierigste bleibt immer bie Besithfrage. Göthe betont es in den Lehr - und Banderjahren. öfter , wie Europa foon gang in Befis genommen fei. Er hat, wie wir uns früher überzeugten, in den Revolutionsftuden fein Augenmerk immer auf dies Problem gerichtet, und die Balsbandgeschichte, in der er das erfte Symptom der heftigften Umwälzung aller Berhältniffe erblickte, regte ihn fo febr auf, daß er feinen Freunden faft wie wahnfinnig erschien. Die Germanischen Groberer theils ten die Lander, die fie mit dem Schwert in der Fauft erwarben, unter fich. Der Grundbesig murde die Bedingung aller Macht. Allmälig hat fich nun, ihm gegenüber, auch der bewegliche Beft gur Geltung herangezogen und tampft in ber Form bes Gelbes als des allgemeinen Mittels, jeden besondern Befit erreichen gu Winnen, mit ihm um die Anerkennung. Bei uns Preußen if die Berechtigung, an der politischen Gestaltung unseres Staates uns betheiligen zu können, noch wesentlich an den Grundbefit geknüpft. In Frankreich ift schon das Geld zur Bedingung geworden. Um wählen oder gewählt werden zu können, ift dort eine bestimmte Rente nothwendig. Der Besitzlose ift von dem directen Antheil an der politischen Thätigkeit ausgeschloffen. Da er nun aber boch ein felbstbewußtes Interesse baran nehmen, da er Patriotismus, Geift, Bildung, Einsicht besigen kann, so ift es sehr natürlich, daß in Frankreich nun bereits der Geift sich auch über das Geld erhebt und unter bem Titel der Capacität fich eine Berechtigung zur activen Politik zu erwerben sucht. Göthe hat den Bewegungen des Besitzes in seinen Socialromanen die mannigfachste Wendung gegeben, um nämlich den Besit nur als Mittel zur Bildung der Individualität gelten zu laffen, in dieser Bedeutung aber ihn nachdrücklich hervorzuheben. Gerade aus diesem Umftand läßt fich unter Andern beweisen, daß er bei dem Entwurf der Lehrjahre die Abfassung der Wanderjahre schon im Auge gehabt habe. Die geheimnisvolle Gesellschaft jener

klugen Männer in den Lehrjahren finnt nämlich auf Güterankauf und Capitalanlage in verschiedenen Ländern, um bei dem Schwanken aller Besithumer ihren Angehörigen doch immer eine würdige und genügliche Eristenz möglich zu machen (Lehrjahre, Buch VIII., Capitel 7. zu Anfang). Diese Idee einer durch alle Welttheile ausgebreiteten Gesellschaft, die ihren Mitgliedern die Subfistenz affecurirt, hat später Sealsfield in seinem Morton auf dem Gebiet der Handelswelt dargestellt. Göthe wollte eine werks thätige Affociation schildern, weshalb ihm so viel daran lag, die Sandwerker hereinzuziehen und denselben durch den Gefang eine höhere Berfittlichung zu schaffen. Als Göthe seinen Pandwerkerverein schuf, hatte er noch gar nicht die Erfahrungen vor sich, die wir nun schon gemacht haben, daß nämlich der Besang in den Sandwerkervereinen eine mächtige ethische Wirkung Der begeisternde Inhalt der Lieder erhebt die Seele zu ausübt. edleren Gefühlen und die Gemeinschaft des Gesanges erweitert die Bruft, läßt das Gemüth des Einzelnen mit dem der Andern sich als Eines fühlen. Schade, daß krankhafte politische Riche tungen so oft diesen Zauber des Gesanges gemißbraucht haben oder auch, daß die Polizei aus trauriger Befangenheit schon in dem höheren Adel des Inhalts der Lieder eine Gefahr erblickte. Unter den Bourbonen kam es nicht lange vor der Julirevolution vor, daß man den Arbeitern verbot, Lieder voll moralischen Schwunges, die fie selber gedichtet hatten, bei ihren Zusammenkunften zu fingen. Die Polizei fah es lieber, wenn fie, wie fonft, in den Beinkneipen vor den Barrieren dem Trunk fröhnten und zweideutige, schmuzige Lieder sangen.

Doch zurück zur Literatur. Göthe begann den Wilhelm Meister 1778 und hatte 1785 das sechste Buch vollendet, also schon vor der Reise nach Italien. In der Wechselwirkung mit Schiller vollsendete er den Roman und unterwarf das Ganze einer sorgfältigen Revision, von welcher der Brieswechsel beider Dichter Zeugniß ablegt. 1794 begann der Druck. Die Wanderjahre wollte er zuerst 1807 arbeiten; allein die Wahlverwandtschaften drängten sich dazwischen. Erst 1810 setzte er sie fort und schloß sie 1821. Zum zweitenmale revidirt und erweitert gab er sie 1829.

## Wilhelm Meister's Lehrjahre, die Wahlverwandtschaften und Meister's Wanderjahre in ihrem allgemeinen Zusammenhang.

Gewöhnlich betrachtet man die Wahlverwandtschaften als einen Roman, der zu Meister's Lehr- und Wandersahren weiter kein Berhältniß habe, außer etwa denselben Berfasser zu bestigen. Es ist das Berdienst habe, außer etwa denselben Berfasser zu bestigen. Ist das Berdienst haben für wissenschaftliche Artitit im Decemberhest einen tieseren Zusammenhang jener Dichtungen angedeutet zu haben. Für die höhere Bürdigung der Wandersahre selbst ist besonders Barnhagen 1838 in seiner Sammlung von Artitiern zur Geschichtschreibung und Literatur und 1843 im dritten Band seiner Bermischten Schristen gleich zu Ansang durch einen Anssatz In Sinne der Wanderer; thätig gewesen. [Eine liebevoll aussichtstiche Betrachtung der Wanderjahre hat seitem Dr. A. Jung in einem eigenen Wert, Mainz 1854, unternommen.]

Bir wollen das reiche Leben dieser Romane vorläusig in die abstracte Formel auffassen, das Wishelm Meister's Lehrjahre die Bildung der Individualität, die Wahlverwandtschaft die Entwickelung der Individualität zum Schicksals, und die Wanderjahre die Ueberwindung des Schicksals durch Ressignation und Thätigkeit zu ihrem Inhalt haben.

Wilhelm Meister ist von Hause aus Kausmann, glaubt sich dann zum Schauspieler, zum Künstler bestimmt, und sindet endlich in der Wundarzneikunst seinen speciellen Beruf. Er schwankt lange umher und lebt in steten Aufklärungen über sich seibk. Und nicht blos in dem Urtheil über seine natürlichen Fähigkeiten und den durch sie bedingten Beruf, sondern sogar in der Liebe. Bon der gefühlvollen Mariane geht er zur coquetten Philine, zur schönen Gräsin, zur wirthschaftlichen Therese über, bis er in Natalie sein Ibeal sindet. Die Idee dieses Romans ist, das wir nach der Allseitigkeit der Menschennatur überhaupt uns zum Schönen, nach der Einseitigkeit unserer Individualität aber auch zum Nüslichen ausbilden sollen. In jener Beziehung ist es die Humanität überhaupt, in dieser die bestimmte Fertigkeit, durch welche wir Andern hülfreich werden können. An sich ist jeder

durch seine besondern Anlagen auch zu einer besondern Thätigkeit bestimmt, tann fich hierin aber vielfach irren. Die Meinung Anderer, eine leichte Anstelligkeit, die Rahe eines Beispiels, bas zur Rachahmung lockt, materielle Bortheile, die fich uns darbieten, dies Alles find Motive, uns über unsere Bestimmung betrügen zu können. Das Glud und Unglud unseres Lebens hängt daran. Täuschen wir uns über unsere natürliche Fähigkeit oder bilden wir sie nicht gehörig aus, so kann uns die Qual eines verfehlten Lebens treffen. Was wir aber wirklich vermögen, erfahren wir eben nur durch unsere Thätigkeit. Bildung nicht blos in dem Sinn der geselligen Politur, der Gefälligkeit des Betragens, des Befiges der kleinen Kunfte der Unterhaltung, des Richtverwechselns von Mir und Mich, - sondern in dem Sinn des Begriffs unserer Geschichte besteht hauptsachlich darin, daß wir uns bewußt werden, welche Fähigkeiten wir von der Natur empfangen und wie weit wir es in ihrer Cultur gebracht haben; welche Stufen der Erkenntniß und des Wollens wir schon hinter, welche wir noch vor uns liegen haben. Wilhelm als der stets Werdende, Unfertige, steht einer Gruppe von Mannern gegenüber, welche bereits mit sich auf dem Reinen sind und nicht nur ihr Geschick, sondern auch das von Andern, sofern fie dieselben der Gemeinschaft werth achten, mit fluger Lebensluft zu lenken suchen. Diese padagogische Loge, dieser Bund von Jarno, dem Abbe, Lothario und Andern, der in dem geheimnisvollen Thurme fein Archiv hat, ift nicht mehr nach unserm Geschmack. Die uns immer mehr zur Gewohnheit werdende Liebe zur Deffentlichkeit verleidet uns solche kleine Borsehungen. Sie dünken uns altklug. Allein im vorigen Jahrhundert bis zur Revolution hin war das Erinnern wir uns beffen, mas mir zur Berftanbigung anders. über das Gedicht: die Geheimniffe, von den Rosenkreuzern und Illuminaten fagen mußten. Auch Tied in seinem Lovell hat noch eine solche Geheimgesellschaft; auch die George Sand in ihrer Consuelo kommt nicht ohne eine solche aus. Diese Benetianische Sängerin macht auch Lehrjahre durch und muß dem socialen Mechanismus des achtzehnten Jahrhunderts durch Incorporation in einen mystischen Geheimbund ihren Tribut abtragen. Run follten wir von den Lehrjahren zu ben Wanderjahren

weiter geben. Das scheint der natürliche Beg. Allein in dem Gemuth des Dichters entwickelten fich als ihr Gegensat, ber aber zugleich eine Beiterbildung enthält, die Bahlverwandtschaften. Dem Styl nach geben wir die Gleichartigkeit dieser drei Romane, die uns jest beschäftigen, gewiß zu. Dem Inhalt nach könnten die Wahlverwandtschaften, wenn wir von ihrem Umfang absehen, unstreitig eine der Rovellen in den Banderjahren ausmachen, welche sittliche Collisionsfälle erzählen, die zum Entfagen ober Bandern nöthigen. Daß die Bersonen, welche barin auftreten, ganz andere, als die aus dem Meister uns ichon bekannten find, würde bei der epischen Beite und Breite der Banderjahre nicht hindern, fie in das Gemälde des Gangen einzugliedern. Allein wir muffen zu einer noch tieferen Begründung fortgeben. den Lehrjahren wird zwar viel von dem Schicksal gesprochen, allein es erscheint wenig. Erft im letten Drittel des Romans, wo der Ernst des Todes zu walten beginnt, erft mit Marianens Untergang, mit Aureliens halbem Selbstmord, mit Mignons Tod und dem Aufschluß über ihre verhängnisvolle Geburt, spurt man etwas von der Nothwendigkeit jenes höheren, uns oft wunderbar dünkenden Pragmatismus im Zusammenhang der vielen scheinbar auseinander fallenden Einzelbegebenheiten, den mir Schicksal nen-Die Wahlverwandtschaften haben ihre Stärke gerade hierin. Wir treffen auf lauter fertige Menschen, welche ihre Bildung relativ abgeschlossen haben und sich daher mit ihrer Thätigkeit nach Außen wenden, Parkanlagen einzurichten, die Dorfjugend zu schulen u. dgl. m. So sehr find sie fertig, daß Eduard und Charlotte schon verheirathet gewesen find. Er hat eine Gattin, sie einen Gatten begraben lassen. Das Leben scheint sie in der reichsten Fülle zu beglücken, benn fie haben einen genüglichen Befitstand. Die Bedingungen der Existenz find hier also sämmtlich solche, die in den Lehrjahren erst angestrebt werden, in denen wir nicht blos Wilhelm, sondern auch Andere, in dem Proces des Suchens und Strebens finden, in denen noch keiner zur Che gelangt, selbst der reife, vielerfahrene Lothario nicht, in denen endlich der Besitz noch unsicher erscheint und das Werner'sche Pandlungshaus mit der Geheimgefellschaft über einen Gutercoms plex in Verhandlung tritt. Aber in der, wie es scheint, so

festbegrundeten, so friedegefättigten Welt Eduards und Charlot= tens, worin nach Außen Alles geebnet fich darstellt, entfaltet das Schicksal seine eherne Macht und wir lernen aus den tragischen Rampfen der liebenswurdigften Personen, wie wenig die außerliche Ruhe und Geordnetheit des Daseins ausreicht, uns vor dem Absturz in die zerstörenden Abgrunde der Leidenschaft zu bewah-Es ift eine ähnliche Situation, wie in den Ziergärten und Marmorfälen Belriguardo's im Taffo, deren liebliche Abgeschloffenbeit und Schönheit auch den Strom der Affecte nicht aufzuhalten vermag, ber fich plöglich verwüftend über die edelften Menschen hinwälzt. Die erste Ehe sowohl Eduards als Charlottens war ein Irrthum, war eine Convenienzheirath. Ihre eigene Che ift aber ebenfalls ein Irrthum. Sie find in der Jugend fich gut gewesen, hatten sich gewöhnt, sich als einander angehörig zu betrachten und haben nun, nachdem das hinderniß ihrer Bereini= gung fortgefallen, doch noch ihren Billen erlangt. Aber fie langweilen fich innerlichft. Um mehr Leben um fich herum zu haben, laffen fie Ottilien aus der Penfion zu fich kommen. Und fiehe da, mit diesem harmlosen Kinde kommt das Schicksal in ihren Im Beruf erreicht die Individualität ihre natürliche Beftimmung. In der Che liegt die Individualität wieder zu Grunde, aber wie fie fich zu einer andern Individualität, als der fie erganzenden, verhält. Der Mensch, der seinen Beruf verfehlt, ift nur für fich unglücklich. Der, welcher die Ehe verfehlt, ift es doppelt. Ueber die Anlage zu etwas kann man fich am Ende, da man fie doch bilden muß und an seinen Leiftungen einen objectiven Maakstab gewinnt, weniger betrügen, als über das Band, welches von Hause aus unter so vielen liebenswerthen Individuen une gerade für immer mit diefem vereinigt. fteben burch unsere Freiheit in beider Beziehung der Rothwendigs teit der Ratur mit der Möglichkeit der Wahl gegenüber. tonnen diesen oder jenen Beruf zum uns'rigen machen; wir konnen diese oder jene Che eingehen. Parmonirt aber die unmittelbare Bestimmtheit der Ratur nicht mit unserem Willen, so bleiben wir dort Stumper und Pfuscher, so werden wir hier unglückliche Menschen, die ein Leben hindurch an einem unlösbaren Biderspruch fich fortwürgen. Eduard ift für Ottilien, Charlotte für

den Hauptmann zweifellos bestimmt. Sie gehören fich als mablverwandte Naturen ohne alle Reflexion, ohne alle Rückschi auf außere Berhaltniffe an. Sie sind an sich Eines und ihr Leben murde nur das fets potenzirte Berden einer in fich un endlichen Bereinigung fein. Run konnte man fagen, daß ja Eduard und Ottilie, Charlotte und der Hauptmann fich heim then, Eduard also seine Berbindung mit Charkotten aufgeben Allein hier gerade entwickelt sich der sittliche Ernst diese Sie segen Alles, fie segen ihr Leben daran, ein fo heiliges Berhältniß, wie die Che als den Anfang und Gipfel aller Cultur, in seiner Integrität zu erhalten. Daher beschreibt die Bewegung der Begebenheiten in den Wahlverwandtschaften immer concentrische Kreise. In den Lehrjahren schlingt sich eine Spirale ins Unendliche; hier aber tommt Alles wieder auf der felben Punct zurud, auch wenn es noch so weit von ihm fich zu entfernen den Anlauf genommen. Die Freiheit der Billfur fam nicht ändern, was als eine grundlose Macht burch die Ratur gesetzt ift. Eduard zieht in den Krieg, kommt, mit Ehren be dedt, zurück, wähnt seiner Herr geworden zu sein und findet fic demselben Gesetz unterthan. Dies stete Burucklenken auf den nämlichen Punct, sogar auf die nämliche Localität, erregt in den Wahlverwandtschaften einen schauerlich tiefen, ächt fatalistischen Eindruck. In Ottiliens Tode oder vielmehr in ihrem Sterben macht sich die beinahe mystisch erscheinende Unüberwindlichkeit des Naturgeistes geltend. Man kann von diesem garten, lieben Besen, das ohne Absicht so viel Unheil anrichtet, kaum sagen, daß es sich durch den Hunger willfürlich ermorde. Es kann eben keine Speise mehr zu sich nehmen. Leib und Seele brechen in Ottilie auseinander und Eduard, der ja nur in ihr lebt, flirbt ihr nach.

Nicht nur also, wie die Lehrjahre zeigen, auf die richtige Schätzung unserer Fähigkeiten kommt es an, sondern auch auf die richtige Wahl der Gattin, weil auch für diese die Sympathie des Naturgenius nothwendig ist, wenn die Ehe nicht der Wärme, der durchdringenden Innigkeit entbehren soll. Der Einzelne aber, auch die einzelne Familie, sind in das allgemeine Schicksal, in die Entwickelung der Welt verslochten. In diesem können sich die Beschränkungen, die für den Einzelnen entstehen, auch wieder

aufheben. Bas der Einzelne im besondern Sinne Schicksal nennt, ift doch nicht absolut, ift doch nur relativ und momentan für feine Freiheit eine Grenze. Die Unendlichkeit berfelben kann darüber hinausgehen. Die Banderjahre stellen uns die positive und die negative Seite der socialen Badagogif dar, wie fie das Schicksal zu überwinden lehrt. Positiv, indem fie es gar nicht dazu kommen läßt. Dies geschieht für die richtige Bahl des Berufs zunächst durch die angemeffene Bildung der Individualität, durch die Erziehung. Die vädagogische Broving ift durchaus auf dem Grundsatz der individuellen Freiheit bafirt. Für die richtige Wahl der Ehe aber wird der Einzelne am Gunftigften durch ein reines und reiches Familienleben berangebilbet, weil in einem solchen ber feine Spürfinn des Gefühls und die Gewohnheit des Bertrauens fich am gründlichsten entwickelt, die Unüberlegtheit und Lässigkeit für die Schließung der Che von vorn herein zurückgedrängt wird. Gin folch schönes Familienleben, welches den ihm Eingeborenen von früh auf mit dem Athem der Freiheit, der Sittlichkeit und der Achtung vor dem Schicksal durchwehet, erblicken wir auf den Gütern des Bas soll nun aber geschehen, wenn die heilige Ordnung ber Dinge boch verlett wird? Denn wir Menschen muffen immer darauf gefaßt sein, daß wir bald durch die Starrheit uns ferer Ratur, bald durch die Willfür unserer Freiheit in das Maaglose hinausschwanken konnen. Nichts untergrabt uns mehr, nichts präparirt uns jo zum plöglichen Fall, als eine sogenannte fleischliche Sicherheit, wenn wir schon vollkommen gefiegt zu haben und unangreifbar geworden zu sein wähnen. Gerade von daher, woher wir es mit unserem berechnenden Verstande am wenigsten ahnen, trifft uns der Schlag. Es find im= mer unbewachte Stellen in unserm Berzen und gewöhnlich fehlt uns nur die Gelegenheit, unsere Schwäche, unsere verkehrte Reis gung zur That werden zu laffen. Kommt es zu dieser, dann find wir wohl gar erstaunt, daß sie bei uns, die wir längst über bergleichen hinaus zu fein glaubten, möglich gewesen. Die Bahlverwandtschaften zeigen uns diese Selbsterzeugung des Schicksals. Diefer Begriff wird in die Banderjahre hinübergenommen. Lothario, so reif er ift, kann fich von leidenschaftlichen Berirrungen

noch nicht frei sprechen. So lange nun die Irrungen in ter Bildungstendenz ober die fittlichen Conflicte ber Ginzelnen noch untergeordneter Art find, bemühet man fich, fie im Stillen auszugleichen und durch faufte Mittel auszuheilen. - 3ft aber bie Berwickelung ernfterer Art, fo muß die Entsagung die Ginigkeit des Gemüthes mit fich und die Harmonie mit den Uebrigen wiederherstellen. — Greift die schmerzliche Berletzung noch tiefer ein, genügt ihr die freie Beschräntung der Refignation nicht, fo muß der Schuldige mandern. Ober wenn das Wort foulbig nicht gang paffend gefunden werden burfte, ber Schicksalbetroffene. Er muß dem Rreise, in welchem seine Gegenwart entzweiende Spannung hervorruft, fich eine Zeitlang entfremden. durch Aufnahme neuer Gegenstande in fein Bewußtsein, burd Berührung mit andern Personen sich über sich zu erheben, aus fich herauszukommen versuchen. Selbsterkenntniß mahrhafter Art gewinnt man nicht burch einsames Bruten über fich, nur in der Bechselwirfung mit der Belt. Rur alle Menschen zusammen find die Menschheit, wie Wilhelm belehrt wird. Selbstvergeffenheit aber gewinnt man auch nicht durch ein blos subjectives Abstrabiren, for dern nur durch objective Beränderung unseres Bewußtseins, durch Erfüllung mit anderem Inhalt. Der Wandernde darf aber nicht länger als drei Tage an dem nämlichem Ort verweilen, um nicht der Gefahr, fich einseitig zu vertiefen und fich zu verwickeln, aufs Reue zu erliegen.

Wenn nun aber der Einzelne sich zu irgend welcher Thätige keit tüchtig gemacht und gesellig und gesellschaftlich sich mit der Welt in Frieden erhalten hat, was vermag er, der Einzelne? Wie weit unsere Macht auch reiche, welche Fülle der Thätigkeit wir auch entwickeln: der Unermeßlichkeit der Welt und der in den Verhältnissen mit immanenter Krast wirkenden Nothwendigskeit gegenüber sind wir doch in unserer Alleinheit nur verschwinsdende Momente. Wollen wir größere Wirkungen ausüben, so müssen wir uns mit Andern vereinigen. Göthe läßt die Indivisdualität sich zur Association mit homogenen Naturen zusammensschließen. In der Kette dieser Verbrüderung ist nun die Krast des Einzelnen, welche in der Isolirung sich zersplittern würde, um die Krast Aller verstärkt. Die Nothwendigkeit der freien Association ist das sociale Resultat der Wandersahre.

## Wilhelm Meister's Lehrjahre.

Wir haben die Aufgabe der Lehrjahre in der Darstellung der Bildung gesunden, welcher sich die Individualität unterwersen muß, um auch für sich zu werden, was sie an sich ist. Die Bildung ist ein Proces, der zugleich Progreß wird. Als Proces ist sie der Form nach immer derselbe Areislauf der Anstrengung. Das Individuum wird von seinem Bedürfniß dem Element entzgegengetrieben, welches das seiner Eigenthümlichkeit entsprechende ist. So lange es dasselbe nicht gesunden hat, muß es suchen und unruhig sein.

Wir sehen Wilhelm Meister sich redlich bemühen, seine eigentliche Bestimmung zu entdeden, die Luden seiner Renntniffe und Fertigkeiten auszufüllen, die Unebenheit seines Betragens abzuschleifen, bas Princip seiner Bildung zu fteigern. Er bleibt in diefer Anstrengung formaler Beise sich immer gleich. tiefem Schmerz gewahrt er an sich das Mangelhafte; mit Feuer wirft er sich auf die Thätigkeit, von welcher er den Fortschritt zum Höhern erwartet; mit Verwunderung begreift er, daß er keine absolute Befriedigung durch die einseitige Richtung, der er gerade sich ergeben, gewinnt und ift dann geneigt, die ganze Bemühung für einen Irrthum zu erklären. Dies aber ift eine Selbstäuschung, die nur so lange dauert, bis er in der Langenweile, in der Unluft den Wegweiser zu einer neuen Aufgabe, den Uebergang zu einer höheren Thätigkeit erkannt hat, welche ihm, ohne die vorangegangene Bildung, unmöglich sein würde. Proceß hat Ruhepuncte, die zwischen den einzelnen Stufen als Rrisen liegen. In ihrer höchsten Potenz machen fie die Lehr= lingsschaft, das Gesellenwesen und das Meisterthum Denn die Stufenreihe als eine Folge von qualitativen Momenten geht nicht in's schlechte Unendliche, sondern nur so lange fort, bis der Einzelne das Wesen seiner Individualität mit Rlarheit erkannt und fich die für seine Darstellung nothwendige Birtuosität erworben hat. Mit diesem Augenblick beginnt die ruhige Bervollkommnung, wie sie intensiv und extensiv in der praktischen Wirksamkeit fich von selbst fordert. Die Stufen, welche

Bilbelm burchläuft, erscheinen immer auch als befondere Spharen, in benen er fich auslebt. Seine Individualität ift gur harmonischen Totalität bestimmt. Den einseitigen Raturen, ben schon entschieden ausgeprägten Charatteren gegenüber, erfcheint er baber charafterlos. Er ift weniger ber Deb bes Romans, als der Träger beffelben. Allein auch zum Träger würde er nicht einmal tangen, wenn er es mit seiner Bilbung nicht ernfr lich nahme und wenn er nicht wirklich für eine akseitige harmonie organistrt ware, die zulett auch einer gang bestimmten Thitigfeit fich zu widmen nicht ausschließt. Es ift über Bilbein von diefer Seite her viel raisonnirt worden. Fonque, Reumann und Barnhagen perfifirten feine Baffivität mit heitem Dumor in einem Quoblibetroman: Rarl's Berfuche und Ginberniffe, den fie in Palle zusammenschrieben und der in Reumann's gesammelten Schriften wieder abgedruckt ift. Bie viel Spontonitat und Energie bem Gothe'ichen Bilbelm einwohne, ertannte man erft in den zahllosen Rachahmungen, die er hervorrief, zw lett in dem hermann der Immermann'ichen Cpigonen, von welchem Mundt im ersten Theil seiner Charaftere und Situationen nicht unrichtig bemerkt, daß fich berfelbe ben Personen, mit denen seine Geschichte ihn zusammenführt, zu fehr unterordne, eine fast bedientenhafte Stellung zu ihnen annehme, fich in einer encyklopadischen Bielthuerei aufreibe und fast immer so abgebraucht erscheine, daß man ihm eine Ruhestelle in einem Hospital wünschen möchte.

Wilhelm geht in seinem Bildungsproceß als Lehrling durch die Stusen kaufmännischer Gewerbsthätigkeit, theatralischer Aunk, aristokratisch freier Selbstdarstellung, bis er die höhere Bedeutung des Lebens selber erkannt, bis im Saal der Vergangenheit die Inschrift des Sarkophags ihn trifft: Gedenke zu leben! Als Rausmann hat er schon eine Stellung zur ganzen Welt, denn der Handel will die Ungleichheiten der Natur, der Cultur und des Jusalls ausgleichen. Durch die Einseitigkeit des Betriebs, durch das Vorherrschen der Berechnung, durch die Beengtheit der Gewinnlust kann er aber die allgemeinere Ausbildung beeinträchtigen, so daß der Kausmann seinen Tag zwischen Geschäft und Erholung ganz abstract eintheilt und leptere Abends theils in Theater, theils am Spieltisch sucht. So beginnt auch Wilhelm. Er will zunächst im Theater sich nur erholen. Die Liebenswürsbigkeit einer Schauspielerin sesselt ihn mit ihrem Bauber. Er besucht Marianen auch in ihrem Hause. Vom Bewunderer der Künstlerin wird er zu ihrem Liebhaber. Die Erinnerung an seine Kindheit, an die Freude, welche ihm ein Puppenspiel gewährte, die Mittheilung, die er Marianen davon macht, leiten ihn jedoch unverwerkt immer mehr zur Kritik der Kunst über.

Eine Geschäftsreise gibt ihm Gelegenheit, die Schauspiels tunft von ihren natürlichen, roben Anfängen an durch alle ihre Abstufungen kennen zu lernen. Das Schauspiel, welches die Bergleute aufführen, die Seiltänzerbande, das Treiben der zerfprengten Schauspieler in der kleinen Stadt, die Aufführungen auf dem Schloffe des selbst im Theatralischen dilettirenden Barons, endlich die ausgebildete Uebersicht Serlo's und Aurelien's über die gesammte dramatische Runft enthalten eine in fich consequente Steigerung ihrer Anschauung. Den Mittelpunct berfelben macht bie Betrachtung des größten Dramatikers, Shakespeare's, aus, bie fich an die Aufführung seines Bamlet anknüpft. Diese Einstechtung Damlet's gehört zu den vorzüglichsten Erfindungen Gothe's, einmal wegen der Berwandtschaft zwischen Wilhelm und Damlet, benn auch diefer ift ein Reflegionscharafter, ein Suchender und fich felbst Beobachtender, wie Wilhelm; sodann deswegen, weil Hamlet das Schauspiel selbst zum Mittel macht, das Gewiffen der Mutter und des Oheims aus feiner Berftoctheit aufzurütteln, durch die Runft die Wahrheit zu entdecken und weil er ben Schauspielern, die er in diesem Stud auftreten läßt, felber gute Lehren, einen compendiösen und classischen Inbegriff ber ars dramatica gibt. Es ift baber nicht zu verwundern, wenn Biele von jeher der Meinung gewesen find, Göthe habe in den Lehrjahren überhaupt das Ganze der Schauspielkunst darstellen wollen und er selbst, es ist wahr, äußert sich in einem Brief an Mert einmal in ähnlicher Beise. Andere haben die Sache verallgemeinert. Richt zwar die Schauspielkunft habe er darstellen wollen, wohl aber die Kunst überhaupt, jedoch die Schauspieltunft zum Ausgangspunct genommen, weil fie bie Concentration und Auflösung der übrigen Runfte sei. Bugegeben, Rofentrang, Gothe u. feine Berte. 24

daß Göthe auch diese Intention einmal während der Ausarbeitung gehabt habe, so widerspricht doch alles Uebrige. Dann konnte er teine Lehrjahre schreiben; dann durfte Wilhelm, der theatralische Reformator, nicht von vorn herein dem praktischen Leben angehören; bann burfte er nicht von einer fo fteten Stepfis über das Wesen der Bildung überhaupt geplagt sein. Wilhelm nimmt durch das Theater nur seinen Durchgang, weil daffelbe den Menschen zur Darftellung bringt. Er geht mit ben Schauspielern um, weil sie ihre Individualität durch die Kraft der Phantafie beständig in fingirte Personlichkeiten verwandeln und dieselben mit dem ganzen Reiz lebendiger Naturwahrheit ausstatten muffen. Der Schauspieler, ber nicht das volle Talent objectiver Selbstverwandlung besitt, wird daher leicht zwischen ber Gefahr schwanken, gar keinen eigentlichen Charakter zu haben, vielmehr, wie die Madame Melina, nur zum Anempfinder zu werden, oder aber seine Individualität auf sein Spiel mehr als billig zu übertragen und deshalb nur dann recht gut zu spielen, wenn er in der That seinen eigenen Charafter darzustellen Gele genheit hat. So ift es der Fall mit dem Pedanten, der bei der kleinen Truppe die alten mürrischgutmüthigen, polternden Hausväter spielt; so mit Aurelien, die in der Gräfin Orfina das Publicum entzuckt, weil sie in diese Rolle ihre eigenste Seele hineinzugießen vermag.

Im vorigen Jahrhundert hatte der Schauspielerstand noch nicht die Stellung in der Gesellschaft, die er jest einnimmt, wo er ganz unbedenklich den übrigen Ständen vollkommen gleich steht. Er hatte noch etwas Zweideutiges an sich und war besonders in seinen Finanzen keineswegs sehr geordnet oder in Ansehung der Liebe zu strengen Grundsäßen geneigt. Man wird mich aber hossenklich nicht misverstehen, wenn ich behaupte, daß mit diese Stellung für die Runst manche Bortheile verknüpft waren. Die Schauspieler bildeten eben eine Welt für sich, mußten sich durch ihr Talent geltend machen, lebten ganz dem Augenblick und waren daher viel beweglicher und fleißiger, seuriger, als namentlich so manche unserer Hosschauspieler zu sein pslegen, die ihre Rente in Sicherheit gebracht haben. Wenn Wilhelm aus dem Comtoir zum Schauspiel übergeht, so ist dies, nach dem Zustande des

vorigen Jahrhunderts gemessen, der stärkte Contrast. Gegen den berechnenden Berstand empfängt ihn die Laune der Phantaste; gegen die Sorge für die Zukunst die leichtsertige Hingabe an dem Moment; gegen die Sorge um den Sang der Geschäfte die ungenirte Cultur eines ästhetischen Egoismus. Aber diese Welt des schonen Scheins zerfällt. Wilhelm, der sich zum Schausspieler bestimmt glaubte, weil ihm Manches, namentlich der Hamlet, gelungen, überzeugt sich, daß er für die Schauspielkunst kein aussreichendes Talent habe.

Er hat auf dem Schlosse des Barons den Adel kennen gelernt. An diesem geht ihm eine neue Anschauung auf, nämlich Die eines freien Betragens, einer perfonlichen Burbe, welche fich nach Außen hin mit vornehmer Abschränkung und boch mit reizender Bequemlichkeit darstellt. Es sind nicht einmal Die besten Muster, die er vor sich fleht, allein der Eindruck auf ihn bleibt tief und die schöne, trefflich angezogene Gräfin zumal, die sich zum Ruß mit ihm verirrt, wird ihm zum Ideal. ift nicht zu leugnen, daß Gothe hier eine feine Ironie auf die ganze Darstellung des Abels hat übergeben laffen. Er spielt gern Theater, weil er selbst in seiner Repräsentation theatralisch ift. Dies ist der Coincidenzpunct, wo Abel und Theater fich nähern. Der Schauspieler stellt etwas anderes dar, als er selber ist; der Adlige stellt sich selber dar, aber so, daß man ihm Beifall klatschen soll. D. h. im achtzehnten Jahrhundert war es noch der Fall, daß der Abel in der That vorzugsweise auf Darftellung ber freien, schönen Perfonlichkeit Anspruch machen konnte. Gegenwärtig, wo der mittelaltrige Feudalismus aufgelöft ift, wo alle die Brivilegien, die dem Abel einen so ungeheuren Borfprung gaben, gefallen find, darf man das liebenswürdigste, personlich freieste Betragen teineswegs allein in der sogenannten exclusiven Gefellschaft suchen.

Bis hieher sehen wir Wilhelm im fünften Buche sich erheben. Er bekommt durch den Adel eine Ahnung von der Bildung, die nur sich selber zum Zweck hat. Jedoch bevor wir in diese Sphäre eintreten, schieben sich im sechsten Buch die Bekenntnisse einer schönen Seele ein. Diese sind oft als ein dem Ganzen heterogenes Element, als ein Eindringling angesehen.

Rach den Briefen an Schiller wußte Gothe fehr wohl, was er damit als Künstler wollte. Er wollte einerseits abschließen, andererseits einleiten. Auf den Berfall des theatralischen Scheines, auf die Entdedung der Schwächen ber aristofratischen Belt follte biese absolute Sammlung der Bertiefung in sich selbst erfolgen. Man wird gestehen muffen, daß in dem reichen Lebensgemälde ein wesentliches Element gefehlt haben wurde, wenn die Religion gar nicht berührt worden ware. Bie Gothe zu die fen Anschauungen gekommen, inwiefern bas Fräulein von Klettenberg ihm dazu die Beranlaffung gegeben, bas tann uns gleich gültig sein. Wir halten uns an die Rothwendigkeit, welcher ber Dichter fich nicht zu entziehen vermocht und welche unter ben Aritikern Friedrich Schlegel in seiner trefflichen Charakterikik der Lehrjahre 1798 wenigstens vom afthetischen Gefichtspunct an Besten eingesehen hat. Ich sage, vom afthetischen Gesichtspunct, benn vom religiösen hat er die schöne Seele zu negativ genom-Ich glaube, daß man ihre Bekenntnisse mit dem Princip des ganzen Romans in Einklang setzen muß. Dies Princip if die Bildung der Individualität, die äfthetische Auffaffung des gesammten Lebens. Die schöne Seele hat den Muth, die Eigenthumlichkeit ihres religiösen Standpunctes von da ab, wo fle ihrer fich bewußt geworden, gegen Jedermann, auch gegen den Bater, auch gegen ben geliebten Bräutigam, geltend zu machen. Aus aller Bildung, welche fie erwirbt, aus aller Berftreuung, in die sie gerissen wird, aus allen Schicksalen, die sie erlebt, tehrt fie immer wieder zu dem Umgang mit ihrem unsichtbaren Freunde zurud. Sie verhält fich als eine religiöse Runftlerin, welche ihr ganzes Dasein der Nothwendigkeit ihres Princips mit Freiheit zu unterwerfen trachtet. Die orthodoge Rirche des Protestantismus, so wie alle aus ihrem Schook hervorgegangenen Secten, hielten im vorigen Jahrhundert noch ftreng an der Bov stellung, daß das religiöse Leben des Einzelnen durch das Racht grauen eines Buftampfes hindurchgehen muffe, um in einem Durchbruch zur Gnade, in einem außerlich fixirten Moment, fic der Erleuchtung von Oben, der Rechtfertigung vor Gott, der Gewißheit ewiger Befeligung inne zu werden. Die Förmlichkeit, mit welcher die Dogmatik diesen Proces der Wiedergeburt in

seine einzelnen Momente auseinandergelegt hatte, sollte auch von den Einzelnen ebenso biographisch reproducirt werden. Biele aber, wenn sie sich mit dem dogmatisch vorgeschriebenen Proces verglichen, konnten die Analogie mit ihm nicht in fich entbeden und marterten fich dann mit ber Angst um ihre Seligkeit ab. Diesem orthodoren Spstem gegenüber entwikkelt die schöne Seele eine beitere Religiofität, welche von einer Ginschränkung ihrer Freis heit und von Reue nichts weiß. Sie hat unter allen Umftanden zu Gott eine freudige Zuversicht, durch wie viele Stufen der Umwandlung ihres religiösen Bewußtseins fie auch hindurchgeht. Sie berührt fich mit den Stillen im Lande, mit den Berrnhutern; sie verehrt den Oberhofprediger der orthodoxen Kirche, besucht eifrig seine Bortrage, entschuldigt die Deftigkeit seiner Polemik gegen die Berrnhuter und weint dem guten Mann, als er ftirbt, eine aufrichtige Thrane nach. Niemals aber wird fie fanatisch, sondern halt acht funftlerisch immer Maaß. Und eben so wenig wird fie quietiftisch, sondern erfüllt unausgesetzt all ihre Pflichten auf bas Gewissenhafteste, pflegt die franke, schwerleidende Mutter, den alten, oft verdrießlichen Bater lange Jahre mit aufopfernder Liebe und ist als Stiftsdame unausgesett im Wohlthun bemüht. Das Christenthum als die Weltreligion ift die Religion der freien Individualifirung. Wir sollen Christi Leben nicht copiren. Streben erzeugt frankhafte Richtungen. Es entsteht aus ihm eine unnatürliche Bergerrung ber Wirklichkeit, die jest gang andere reale Bedingungen in fich schließt, als zur Zeit Christi. Jeder foll denselben Inhalt, den wir in Chrifti Leben anschauen, in der eigenthümlichen Form seines Schicksals zu einer neuen Biographie durcharbeiten. Das ift der protestantische Sinn der Bekenntnisse jener schönen Seele. Beil sie sich die Freiheit der Individualis firung erhält, so bleibt sie auch der Kritik zugänglich, gegen welche lebhaft zur Frömmigkeit erregte Frauenzimmer so oft ganz ver-Sie sieht z. B. das Abgeschmackte und schlossen zu sein pflegen. Fragzenhafte in ber Chriftusliebelei des Herrnhutianismus ein und wird durch den Oheim zu einer freien und würdigen Auffaffung ber Runft geführt, gegen welche die separatistische Frommigkeit im Durchschnitt ein nur negatives Berhalten zu beobachten weiß. Ausdrudlich muffen wir noch ihre Unficht über die Sunde ermahnen. Sie kann von ihr in der Weise, als der kirchliche Lehrbegriff von ihr es fordert, in sich nichts entdecken. Sie kann auch, dem höchsten Wesen gegenüber, sich ihm nicht fremd fühlen. Aber sie kommt allerdings zu der Einsicht, daß ihr die Röglichkeit auch der ärgken Berbrechen vollkommen einwohnt, daß sie ein Ravaillac, ein Damiens, sein könnte; kaß sie, aus einem unbewachten Affect heraus, plößlich auf das Scheußlichste sich zu verschulden vermöchte.

Diese Bekenntniffe ber schönen Seele schließen die nicht setten ins Frivole hinüberspielende theatralische und aristokratische Belt ab. Der Argt hatte fie der franken Aurelie mitgetheilt, als diefe nach ihrer letten Borstellung der Gräfin Orfina mit halber Abficht beim Rachhausegehen im scharfen Rordwind fich tobtlich er faltet hatte. Die sterbende Aurelie sandte Wilhelm zum Lotharis und schloß ihm so die Pforte eines höhern Daseins auf. Wilhelm foll nun einen Begriff von einem großartigen Leben empfangen, das eine fehr zusammengesette Wirksamkeit entfaltet. In diefer Welt macht der Besit die Grundlage aus, um von ihm als Mittel fich zur vollkommensten Freiheit des Lebens zu erheben und fich die Bildung um ihrer felbft willen gum 3med gu machen. In der kaufmannischen Welt, aus der Wilhelm ursprunglich hervorging, war der Besitz zu einseitig als 3 weck gefast. Werner stellt uns diese Bereinseitigung bar. Als er mit Bilbelm wieder zusammentrifft, kann er sich nicht genugsam verwundern, was für ein nettes, rundes Personchen derfelbe geworden fei, während er am Bureau fich verhockt und veraltert habe. beschränktem Behagen erzählt er ihm von seiner Sauseinrichtung, von seinen Jungen und wie dieselben auch schon rechneten und mit den kleinen Summen ihres Taschengeldes kauften und vertauften. Un dem Contrast mit diesem seinem alten wackern Freunde fieht Wilhelm erft, was er wirklich für Fortschritte in der hobern Auffassung des Lebens gemacht hat.

Bei den Schauspielern ward umgekehrt der Besitz zu einsseitig nur als Mittel genommen. Philine wirft den Bettlern Gabe auf Gabe zu und, als sie ihren Beutel erschöpft hat, be denkt sie sich nicht, in ihrer leichtsinnigen Gutmüthigkeit auch hut und Halstuch zu verschenken. Die Schauspieler wissen recht gut, daß sie ohne Geld nichts ausrichten können. Von dieser Seite

legen fie den größten Werth barauf. Wie fehr murbe Melina auch nur mit zweihundert Thalern gedient sein, um eine kleine Truppe zu arrangiren! Baben fie aber Geld, so achten fie es gu wenig und halten nicht Saus damit. Wie rührend ift nicht and in diefer hinficht die Geschichte ber unglücklichen Mariane. Sie angstigt fich immer, Schulden zu haben. Sie hat gar keinen Begriff, daß man auch ohne Geld kaufen könne. Sie will Alles baar bezahlen und taugt mit dieser Beinlichkeit gar nicht für bas lodere Schauspielerwesen. Die alte Barbara, welche Wilhelm ben Tod Marianens meldet, und ihm feinen Sohn Felix zuführt, wird von ihm eine abscheuliche Rupplerin gescholten. Aber wie weiß fie sich zu vertheidigen! Wie schleudert sie den Fluch auf ihn gurud! Wie weiß fie die Nichtswürdigkeit der höhern Stande gu schilbern, beren Sohne die jungfräuliche Bluthe der Töchter des Proletariats mit frivoler Genußgier pflücken und die Ursache find, daß Beiber, wie die Barbara, existiren. Sat Wilhelm ein Recht, fie zu verachten? Aber die alte Spbille bemerkt auch, wie unschuldig, wie rein oft ein solch mit dem Ramen der Proftitution gebrandmarttes Berhältniß gegen die Convenienzheirathen sein könne, in denen Mütter ihre Töchter, nachdem fie dieselben auf Ballen und Affembleen zur Schau ausgestellt, an reiche ober vornehme Freier seelenverkauferisch verhandelten. Sie bedt ben ganzen Abgrund von Bulflofigkeit auf, in welchen das einzeln daftebende, besitzlose Frauenzimmer bei uns oft verfinken könne, und nun, im Druck der Berlegenheiten, im Elend des Darbens, im Mangel an einem moralischen Anhalt, nur zu leicht der Berführung erliege, über welche dann die öffentliche Moral ihr heuchlerisches Beter erhebe. Als ob die Männer nicht eben so schuldig waren!

Bei dem Adel selbst erscheint der Besit als Bedingung seiner Bornehmheit, seines persönlich freien und anmuthigen Benehmens. Durch den Grundbesit wird der Adlige von vorn herein über die Sorglichkeiten hinweggehoben, die so oft den Bürgerlichen bedrücken. Er ist dem Gemeinen entnommen und kann daher so leicht jene Grazie der Selbstdarstellung erreichen, die Wilhelm so sehr imponirt. Göthe zeigt uns nun hier schon den Conslict des beweglichen Eigenthums mit dem Grundbesit, der in den Wanderjahren eine noch aussührlichere Entwickelung empfan-

gen wird. Die reinste Form des beweglichen Besitzes ist das Geld, denn es ist das Mittel, jeden besondern Besitz zu erlangen. Wir sehen daher das Werner'sche Handlungshaus mit der geheimsnißvollen Association bei dem Güterverkauf in Concurrenz treten.

Indem nun Wilhelm in die höhere Sphäre diefer Affociation übergeht, fällt er noch einmal in einen Irrthum, nämlich nunmehr bas wirthschaftliche Interesse zu boch zu stellen. Die Klars heit des Berftandes, die Zweckmäßigkeit des Handelns, die bedeutenden Wirkungen einer umfaffenden, wohlgeordneten Thatigkeit, wie dies Alles in Lothario und Therese ihm zur Erscheinung kommt, laffen ihn in Therese sein Ideal finden, mahrend es doch wirklich nur Ratalie ift. Bu diefer Erkenntniß gelangt er erft, nachdem er seine Bergangenheit von sich gestreift hat, wie dies theils de durch geschieht, daß er Marianens Tod erfährt und seinen Sohn au fich nimmt; theils badurch, daß er herr feines Bermögens wird und mit seinem Jugendfreunde Werner fich auseinanderset; theils badurch, daß er die schmerzlichen Folgen so mancher seiner Berirrungen entbedt, wie das Schicksal ber Grafin, die den Ruf, welchen sie ihm gegönnt, während ihrer Krankheit mit der qualendsten puritanischen Melancholie bußt; theils dadurch, daß die Gestalten, welche seinem Fortschreiten gegenüber als unverrückte Puncte dastehen, durch den Tod von seinem Schicksal abgelöst werden. Diese Gestalten find Mignon und Augustino. Bon jeher haben sie gerade dem Roman die Gunst der Leser zugewendet und find in vielen Romanen zweiten und dritten Ranges nachgeahmt. Die Sehnsucht Mignon's, der Wahnfinn des Harfenspielers, der dunkle Hintergrund ihres Lebens, das Abenteuerliche, Groteske in der Form ihres Auftretens, haben die Phantasie von jeher gewaltig aufgespannt. Beide find damonische Gestalten, deren Tiefe aus den Bligen ihrer Naturlaute erschütternd hervorbricht. fich selbst ein Räthsel, sprechen aber gleichsam prophetisch oft die innersten Räthsel der Menschennatur überhaupt aus. Schwanenlied ift vom Böchsten, was die Lyrik aufzuweisen hat und des in einem fast zeitlosen Zustande hinstarrenden Harfners Lieder haben bei uns wohl schon in das Schicksal vieler Menschen ihre ernsten Mahnungen hineintonen laffen, befonders die Berfe;

Wer nie sein Brod mit Thränen aß, Wer nie die kummervollen Nächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Nächte. Ihr führt in's Leben ihn herein, Ihr laßt den Armen schuldig werden, Dann überlaßt ihr ihn der Pein, Denn jede Schuld rächt sich auf Erden.

Diese myfteriofen Gestalten, die in der deutschen Romanlites ratur eine so reiche Rachkommenschaft seiltänzerischer Rinder und verrückter Bettlermufiker hinterlaffen haben, verschwinden aus der Geschichte, als Wilhelm selbst über sich zur reinsten Aufklarung gelangt. In der Begründung ihrer Geschichte hat Göthe den Ratholicismus und die unheimliche Gahrung feiner wunderfuchtigen Phantafie als ein Gegenstück zu den Rämpfen der protestantischen Schönseligkeit eintreten laffen. Mignon, die fich allmälig vom düftern Salbknaben und kletterndem Robold zum Mädchen und freundlichen Spaziergängerin umgebildet hat, stirbt eigentlich durch ihre leidenschaftliche Eifersucht, als Wilhelm sich für Theresen entscheidet. Daß in einer Geschichte, in welcher Alles auf die höchfte Bildung hinarbeitet, der Bahnfinn und die unbezwingliche Naturgewalt der Individualität fortwährend das verständige Treiben der Menschen freuzt, ift von großer poetischer Wirkung. Man ahnt, daß es exceptionelle Naturen giebt, welche von dem Schickfal ganz jenseits der Gewöhnlichkeit des Lebenslaufes gestellt find und mit Rachdruck an die Grenzen menschlichen Ringens er-Mignon und der Parfenspieler befinden fich eigentlich in einem geschichtslosen Bustande, weil sie nur von Giner Anschauung, von Einem Gefühl durchdrungen find und nichts Anderes wollen. Es gibt Menschen, welche keine Geschichte haben, weil fie fich nicht bilben, weil fie nur Maschinen find. Die Beranderungslofigkeit des alten Barfner's und Mignon's ift nicht solcher Art. Sie entspringt nicht aus Leerheit, wie bei flachen Gewohnheitsmenschen, sondern aus Ueberfülle und Gebrochenheit des Bergens.

Aus der Region des Rüglichen wird Wilhelm zulet in die des Schönen selber hineingehoben, indem er von dem Zauber der bildenden Kunst und Vocalmusik ergriffen wird. Die Exequien Nignon's persammeln alles Pohe und Würdige, was Architektur,

Sculptur, Malerei und Gesang im Berein mit einander zu leisten vermögen. Wilhelm begreift nun, wie das Rüpliche mit dem Schönen wohl vereindar ist. Diese Einheit erscheint ihm persönlich in Ratalien, deren Wesen so ganz und gar Liebe ist, daß die Liebe in ihr nicht einmal als ein besonderer Affect hervorkommt. Diese holdselige, liebliche Ratalie ist aber zugleich höchst praktisch und ein nie versiegender Quell stiller, nach allen Seiten segenvoll wirkender Thätigkeit. Diese Kalokagathie, welche der Lehrsbrief Wilhelms in vielen einzelnen Wendungen sinnreich ausdrückt, wäre also das Resultat der Lehrsahre.

Sehen wir nun aber zurud, fo muß uns fogleich in bie Augen fallen, daß wir durch den ganzen Roman bin nicht ein einziges Familienleben treffen. Wir finden die Einzelnen theils mit der Ausbildung ihrer Perfonlichkeit beschäftigt, theils im Suchen nach der Ehe begriffen. Die Familienverhältniffe, die im Ruden der Einzelnen liegen, find sammtlich ethisch unbefriedigent. Therese selbst ist eine untergeschobene Tochter. Lothario hat sich manchen romantischen Frevel vorzuwerfen. Die Aufklärung von Mignon's Geschichte lagt une in eine Buftenei unseliger Beritrungen hineinblicken. Sie ist des Harfenspielers Tochter, die er, ein Mönch, mit seiner Schwester Sperata im unwissentlichen Incek erzeugt hat. Wilhelm sucht die Ehe und geht von Marianen zu Philinen, von diefer zur schönen Grafin, von diefer zu Theresen, von diefer endlich zu Ratalien über, während noch Madame Relina, Aurelie und Mignon selber ihm geneigt find. Gegen den Schluß der Lehrjahre setzt ihn sein Sohn Felix in Verlegenheit, wie er, der mutterlose, erzogen werden foll. Betrachten wir nun die am Ende des Ganzen in Sang gebrachten Beirathen, so find es sogenannte Mißheirathen d. h. der formale Standesunterschied ift durch die Bildung und die Homogenität der Charaftere aufgehoben. Friedrich, Nataliens Bruder, heirathet die schauspielerische und schneiderfertige Philine; Lothario heirathet die nicht vollkommen ebenbürtige Therese und der bürgerliche Wilhelm Ras talien. Erwägen wir dies, so wird uns einleuchtend, wie im Ge muth des Dichters sich wohl das Bedürfniß erzeugen konnte, die Che felber zum Gegenstand einer besondern Darstellung zu machen und zu zeigen, wie Bildung und Besit doch noch nicht genügen,

wenn der Mensch es nicht in der Ehe zu der Verklärung seiner Individualität in einer andern bringt. Dies von der tragischen Seite her darzustellen, ist der Inhalt der Wahlverwandtschaften. Jene Misheirathen sind der Sieg der freien Individualität über die Standesvorurtheile, aber sie sollen erst eine Ehe begründen. Diese bedurfte daher ihre besondere Entwickelung für sich.

## Die Wahlverwandtschaften.

Indem ich die schon früher im Allgemeinen angegebene Idee der Bahlverwandtschaften entwickeln will, sehe ich mich genöthigt, zuvor einige der Difauffaffungen derfelben zu berühren, von denen fie noch immer nicht frei find, obwohl Göthe felbft, Edermann (in seinen Beiträgen zur Poeste 1824, S. 150 ff.), Göschel, Rotscher (in dem zweiten Beft seiner Abhandlungen zur Phis losophie ber Runft, Berlin 1838) und Boumann, in ben Berliner Jahrbuchern für wiffenschaftliche Rritit, durch eine Beurtheis lung Rotichers, ichon fehr viel für die richtigere Burdigung berselben gethan haben. Es ift sonderbar, daß man diesen Roman so oft gerade seiner Tendenz zuwider genommen hat. Tendenz ift jedoch nicht das rechte Wort, denn als Runstwerk in fich felbst beruhend ift in ihm auch nicht eine Spur von der Absichtlichkeit, einen Gedanken besonders hervorzuheben. Das Lehrreiche macht fich in dem erschütternden Gindruck eben gang von selbft, es wird aber nicht gesucht. Die Wahlverwandtschaften stellen uns ein tragisches Geschick bar, in deffen Entwicklung auch die unselige Berirrung eines sogenannten moralischen Chebruchs fällt. Sollte man nun im Ernft meinen, aus diesem Borkommen die Berechtigung ju folchem Gebahren fich entnehmen zu dürfen? Belche Confequenzen wurde es nach fich ziehen, wenn jeder Borgang, den eine Dichtung schildert, sofort zur Legalisirung derselben, ober eines analogen Geschehens dienen sollte! Das Widerfinnige eines solchen Probabilismus einsehend, meint man dann wohl, es sei vom Dichter die Leidenschaft zu hinreißend geschildert worden. Die Leidenschaft reißt den Menschen zu verkehrtem Thun, zu unsittlichem Beginnen

Stellt ber Dichter fie bar, kann er fie anders als eine Macht veranschaulichen, welche ben Menschen beherrscht? Burbe er sonft die Wahrheit schilbern? Duß also auch hier das Richtige des Einwandes zugegeben werben, muß man überdem einraumen, daß der Dichter alle Qualen, alle Rämpfe beschrieben hat, welche in ber fittlich unberechtigten Leidenschaft liegen, so flüchtet man fic zulest zu dem Bedauern, daß man doch jungen Leuten, namentlich jungen Mädchen, das Buch nicht wohl in die Bande geben konne. Dieses Bedauern ift eine Absurdität. Es ift schon gut, wenn junge Leute nicht Alles burcheinander lesen, wenn ihre Lecture verständig geleitet, wenn ihre Weltanschauung in Betreff der geschlechtlichen Berhältniffe nicht unzeitig verfrühet wird. daraus aber etwas Anderes folgen, als daß dieser Roman nicht unreifen Gemüthern anzuvertrauen sei? Allein den Fall geset, daß er ihnen, als ein Theil von Göthe's Werken, doch in die Bande fiele, so bin ich wenigstens überzeugt, daß er, bei der Fulle von Leben, die er enthält, bei der durchgreifenden ethischen Bart heit, die auch das Geringste in ihm zum höchsten Ernst verklärt, keinen Schaden thun und keine verworfenen Gelüfte erzeugen wurde. Die Idee der Wahlverwandtschaften ift übrigens von Gothe nicht zuerst behandelt worden. In der Triftansage hat das Mittels alter sie bereits gehabt (f. meine Geschichte ber deutschen Boeste im Mittelalter, 1830, S. 315 ff.), jedoch einseitig, indem Isold und Triftan, die einander durch den Zaubertrank d. h. eben durch die Magie der natürlichen Individualität einander angehören, nur dem durch sie getäuschten Marke und zwar kampflos gegenüber stehen. In der neueren Zeit hat George Sand in ihrem Jacques meisterhaft dies Thema aufgenommen, allein auch einseitig. Fer nande und Octave stehen dem Jacques gegenüber; für ihn felbft fehlt das mahlverwandte Correlat. Sylvia deutet das Bedürfnif eines solchen an, ist es aber nicht. Im Verhältniß zur Triftanfage ift hier der Fortschritt, daß Fernande und Octave lange mit sich selbst kämpfen, bis die Sophistik der Leidenschaft ihre Pflicht, treue besiegt, und daß Jacques nicht blos der hintergangene schwache Mann, sondern der Held ift, der fich, als er Fernande begriffen hat, ihrem Glücke mit Bewußtsein opfert. Göthe steht poetisch und ethisch höher. Richt nur hebt er die Ginseitigkeit der Berwandtschaft auf und stellt also zwei Baare hin, sondern er läßt auch den Belden der tragischen Collision in sich selbst untergehen.

Dag die Bahlverwandtschaften das Befen der Che darftellen, ift von uns schon früher dargethan. Es könnte hierbei die Forderung gemacht werden, ein Idealbild der Che ohne Schatten haben zu wollen, die Glückseligkeit eines Philemon und einer Baucis. Das ware bann eine Idylle, kein tragischer Roman. Soll bie Tiefe ber Che vor Augen gelegt werden, so ift nothwendig, daß auch die negativen Mächte zur Anschauung kommen, die an ihrer Berftörung arbeiten. Diese Nothwendigkeit habe ich 1835 in einer Abhandlung über die poetische Behandlung des Chebruchs auseinandergesett, die spater im erften Bande meiner Studien abgedruckt ift und worauf ich, der Rurze wegen, hier verweisen kann. Rur indem mit der Bahrheit die Luge, mit dem Ernft der Schein, mit dem Wesen bas Unwesen fich darlegt, kann die 3dee vollständig entwickelt werden. In der Che sollen die Gatten sich zu einer Einheit ineinander leben, welche, wie ihren Geift, so ihre Naturlichkeit in sich begreift. Diese lettere, als der Träger ihrer Individualität, foll in dem Proces der gemüthlichen Bertiefung ihrer Sprödigkeit sich entäußern. Sie ift ber Grund, daß die Gatten fich gerade als diese lieben; weil sie fich aber lieben, so hebt fich alle Ausschließlichkeit des personlichen Fürfichseins in der rudhaltlosen hingabe an einander auf. Sepen wir nun aber den Fall, daß entweder von der einen oder gar von beiben Seiten die unmittelbare Sympathie der Individualität, der eigentliche Bug des Herzens, fehle, so ift die Ehe offenbar mangelhaft. Ihre Realität entspricht ihrem Begriffe nicht. Die Gatten können aber der Seiligkeit des gesetzlichen Bandes fich unterordnen und, obwohl personlich ber letten Befriedigung entbehrend, doch ein sittliches Genügen fich bereiten. Segen wir aber weiter den Fall, daß nun an die Gatten, sei es, wie im Jacques, nur an ben einen berfelben, sei es, wie in Göthe's Wahlverwandtschaften, an beide diejenige Individualität herantrete, welche die für fie wahlverwandte, durch die Magie der Natur prädestinirte, die von Sause aus, von Ewigkeit her harmonische ift, so muß die Einheit der Che, die bis dahin als ein fittliches Bertrauen bestand, erschüttert werden, benn es muß bie Bersuchung fich erzeugen, dem Bange

des herzens zu folgen. Aun muß es zum Kampfe kommen. Am muß sich zeigen, wer den Sieg davon trägt, ob das göttliche oder menschliche Geset. Run mussen alle Tiefen des Gemüths erbeben. Aun mussen die Individuen alle Kraft zusammennehmen, nicht durch Rachgiebigkeit gegen die Raturmacht den Genius der Sittlichkeit zu verletzen und das Schicksal gegen sich herauszusordern,

Söthe stellt uns alle Stufen der Ehe dar. Ednard und Charlotte haben zuerst einer Convenienzheirath angehört. Beide sind von ihr durch den Tod befreiet worden. Run glauben sie, mit ihrer Heirath das Rechte zu tressen, denn vor jener Ehe hatten sie sich von Jugend auf gewöhnt gehabt, sich als ein Baar zu betrachten. Aber ste irren sich. Ihre Ehe ist nur eine Ehe der Freundschaft, nicht der Liebe. Erst als sie verheirathet sind, entwickelt sich in ihnen die Liebe. Allein nun ist es zu spät. Nun müßten sie ihre Ehe wieder auslösen und davor scheuen sie sich.

Sothe hat ferner alle Collisionen innerhalb der Ehe und ihre komodische wie tragische Auflösung dargestellt. Wenn ich fage, alle Collisionen, so ift das zu viel, insofern fie alle sich auf die Eine zurückführen, daß innerhalb der Che erft die Leiden. Schaft der Liebe zu einem Andern erwacht ober gar schon mithinübergenommen wird. Die komodische Auflösung der dadurch entstehenden Collision ist der frivole Umgang der Lie benden, welche ihre mahre Che zur Scheinehe herabsett und sich über solche Profanation mit gewissenlosem Leichtsinn fortsett. Diese Unterwühlung der Che zeigen uns der Graf und die Baronesse. Der Graf trägt alle die Theorieen vor, welche wir von den St. Simonisten und Andern als sogenannte Emancipation des Fleisches, als die Schöpfung des freien Beibes, haben ber nehmen muffen. Charlotte fühlt fich durch die Antastung der Unauflöslichkeit der Ehe tief verlett. Das Experimentiren mit ber Che, ein zeitweiser Abschluß derselben auf fünf Jahre u. dgl. emporen sie, besonders auch, weil diese Ansichten bei Tisch in Ob tiliens Gegenwart vorgetragen werden.

Die tragische Auflösung der Collision ist die Resignation. Diese selbst aber kann wieder eine doppelte Form annehmen. Eins mal nämlich kann sie aus dem reinen Geiste der Sittlickeit mit freudiger hingebung an die Rothwendigkeit des Gehorsams gegen das Gesetz der Che entspringen. Dies ift der Fall bei Charlotten und dem Sauptmann. Obschon beide fich ihrer Reigung nach einander auf's Junigste anzugehören fich bekennen muffen, fo ift boch ihr Rampf gegen ihre Leidenschaft rein und entschlossen. Besonders in Betreff Charlottens hat der Dichter die milde Sobheit eines fich felbft klaren sittlichen Willens unübertrefflich ichon gezeichnet. — Die andere Form der Entsagung ift nicht so rein, sondern entspringt aus dem Schuldbewußtsein. Richt aus dem Bewußtsein eines sogenannten groben Bergehens, mit deffen Unterlaffen gemeine Naturen fich tröften, sondern aus dem Bewußtfein, der Leidenschaft in sich selbst Raum gegeben und die Auf-16fung der bestehenden Ghe begünstigt zu haben. Dies ift der Fall von Ottilie und Eduard. Der lettere ift der Schuldigfte. Er gewinnt deshalb auch teine rechte Berfohnung, teinen entschiedenen Muth der Entsagung, sondern ftirbt der entsagenden Ottilie nach, insofern ihre Existenz die seinige bedingte.

Die Che ift erft durch die Rinder der Gatten vollendet, denn erft in ihnen erscheint die Liebe als eine Realität, wie die Sprace des gemeinen Lebens ganz richtig das Rind ein Pfand der Liebe nennt. Die Rinder einigen die Gatten auf das Stärtfte. Bas thun Eltern nicht der Rinder wegen! Welche Opfer bringen fie nicht ihrethalben, fich ihnen als Einheit erhalten zu konnen! Eduard und Charlotte find kinderlos. Aber in jener Racht, als er vom Bilde Ottiliens, fie von dem des Sauptmanns erfüllt, fich vertraulich begegnen — Eduard hat soeben den Grafen den Corridor hinab zur Baronesse geführt und also in seinem Dause ben Chebruch begünstigt — da entzündet sich unter Charlottens Bergen ein junges Leben! Gräflich! Beide Gatten find ja durch das Gesetz zur sußesten hingebung aneinander berechtigt. Diese hingebung aber, die vollkommen legitime, ift dennoch nicht sittlich, denn in seinen Armen hat sie an den hauptmann, in ihren Armen hat er an Ottilien gedacht. Im Moment der innigsten Entäußerung find sie einander auf das Tieffte entfremdet gewesen! Das ift nun der moralische Ehebruch. Gothe hat mit wenigen Zeilen, auf Einer Seite, die psphologische Motivirung der gangen Scene mit der teuscheften

Feder geschildert und nichts beschönigt, denn, als Eduard am Morgen erwacht, scheint der aufgehende Tag ihm ein Bersbrechen zu beleuchten. Er schleicht sich vom Lager der Gattin fort und Charlotte sindet erwachend sich allein.

Eduard, von seiner Liebe fortgeriffen, will sich scheiden und durch Mittler mit Charlotten beshalb verhandeln laffen. Da er fährt Mittler, daß fie fich Mutter fühle, und das Rind zieht bie Bande ber Gatten wieder ftraffer. Als es aber geboren ift, ba offenbart es das nächtliche Geheimniß. Es hat die Buge bes Hauptmanns und die Augen Ottiliens. Das Kind muß die Eltern ewig baran erinnern, daß sie innerlich getrennt sind. Es verdankt seine Existenz einer Lüge. Die Ratastrophe legt sich das her in sein Geschick. Eduard ftürmt in den Krieg fort, den Tob Er erscheint uns in diesem Aufsuchen des Todes als Mann. Bir. erkennen, daß seine Schwäche eben nur in ber Liebe sich zeigt. Aber als er den Tod nicht findet, als er, mit Ehren bedeckt, aus dem Kriege zurückfehrt, nimmt er fein Leben als Zeichen des Schicksals, daß es zu seiner Berbindung mit Ottilien einwillige. Ja, auch Charlotte fangt an, dem Gedanken ber Schei dung sich zu bequemen. Und nun gerade geschieht das Unerwar tete. Eduard, seinem Glück so nahe, reißt Ottilie fort, auch ihm ihre Liebe frei einzugestehen. Darüber verspätet sie ihre Rückunst nach dem Schlosse, wo Charlotte sie schon erwartet. Schneller ju kommen sett fie fich mit dem verhängnifvollen Rinde, bas fie bei sich hat, in einen Kahn, sich über den Teich zu rudern. Ruder entgleitet ihr. Sie schwankt heftig — und das Kind fturzt rettungslos in das Wasser! Durch ihre Schuld stirbt das Kind, das in gewissem Sinn auch das ihre war. Von diesem Moment an überblickt fie den ganzen Verlauf. Sie erkennt auch fich als schuldig und ift nun entschlossen, für immer zu entfagen Weil sie aber eigentlich schuldlos schuldig, weil sie nur von Seis ten der Natur, nicht mit Willen schuldig geworden, so ist ste in sich felbst absolut gebrochen. Eine Zeitlang dauert noch Alles, wie sonst, scheinbar fort; dann aber weigert fich das Leben in ihr, sich zu erneuern. Sie kann nicht mehr Speise zu sich nehmen. Sie stirbt aus sich heraus, in tiefster religiöser Erregung. Sie gelangt zur Berklärung ihrer Individualität. Richt fo Eduard,

der eigentlich, durch ihren Tod haltungslos geworden, ihr nur nachstirbt, nur in sich zu Grunde geht, nicht in Gott sich auslöst.

Ich muß natürlich die Bekanntschaft mit dem Roman voraussetzen. Es ift mir unmöglich, alle bie Wendungen burchzus geben, in denen der Dichter une die Unwiderstehlichkeit zeigt, mit welcher der fittliche Geift im tragischen Geschick über die Macht des Naturgeistes triumphirt. Die lette Schuld bleibt immer die von Eduard und Charlotten, sich überhaupt geheirathet ju haben. Die Unwahrheit ihrer Ehe ift es, welche ihnen ihr Schicksal bereitet. Charlotte selbst hatte Ottilien für Eduard als Gattin gedacht, er aber fie, als fie ihm zuerft vorgestellt worden, ganz übersehen. Rann ich nun, wie gesagt, mich auf das Detail nicht einlassen, so wird es mir boch noch möglich sein, wenigstens einige Momente der Composition hervorzuheben, benn so überaus boch die Wahlverwandtschaften als eine sittliche That des Dichters stehen, so boch stehen sie auch als afthes tische. Die Entwicklung der Charaktere, die Mannigfaltigkeit der Situationen, die Spannung der Contraste in der Steigerung des fatalistischen Aberglaubens und der freien Besonnenheit, die Einfachheit und Schönheit des Styls find classisch. Es ist von je bewundert worden, wie Göthe die Beschäftigung der Liebenben ihrer Leidenschaft entgegensetzt und diese dadurch um so verständlicher gemacht hat. Da werden Bäume gepflanzt, Wege gebahnt, Berge gemacht, Bache geleitet, Baufer gebauet, Capellen gemalt — ber Mensch herrscht über die Natur. Sein Berstand, sein Wille unterwerfen fie ihm. Aber sich felbst zu bezwingen, das gelingt ihm nicht eben fo leicht. — In ber Landschaft hebt sich ber kleine See ganz natürlich hervor. Baffer ift, wie Novalis sagt, das Auge der Landschaft. Es spiegelt ben himmel und seine Ufer. Diefer Teich wird das verhängnisvolle Element, denn an dem Geburtstage Ottiliens, an weldem Eduard ihr zu Ehren ein Feuerwerk abbrennt, fturgt ein Knabe in das Waffer, den der Hauptmann rettet. Der Hauptmann fahrt mit Charlotten darüber in dem Rahn, den Eduard mit vielen Rosten aus der Ferne hat kommen lassen, landet an einer schilfigen Stelle des Ufers und trägt Charlotten auf's Trockene, welcher Bufall ihnen die Gelegenheit gibt, fich ihre Liebe einzu-Rofentrang, Gothe u. feine Berte. **25** 

gestehen, worauf aber bei beiben sogleich die Reaction ihres Edel finnes erfolgt, fich ihrer Liebe auch würdig zu beweisen, indem fle fich über fich selbst erheben. Und eben diefer Teich verschlingt das Rind Eduards und Charlottens, dies Zwitterschattenwesen, das fortlebend nur als die lebendige Anklage der Eltern, als stete Mahnung an ihre Berirrung fortezistirt hatte. - Die geheime Gewalt, mit welcher die Leidenschaft die Ereignisse begründet, if bis in die feinsten Sophistereien des Verstandes, bis in die lei festen Budungen des Gefühls hin auseinandergelegt. Bei Eduard ift besonders der Aberglaube harakteristisch, mit welchem er, was ihm gunftig erscheint, festhält, was ihm aber ungluckbebeutend vorkommen follte, entweder übersieht oder mit Trop dagegen haw Im Berlauf zeigt fich dann, daß, was er als eine Gunt des Schickfals genommen, in seinen Folgen fich oft gerade gegen ihn wendet und alle seine trügerischen Hoffnungen scheitern läst. Wenn der Mensch fich von der Leidenschaft bestimmen läßt, wenn er die freie Selbstbeherrschung aufgibt, so verfällt er eben burch dies Sichgehenlassen dem Schicksal; das Schicksal kommt nicht von Außen, sondern von Innen; wir selbst bringen es hervor. Es ift daher von großem Effect, daß die handelnden Berfonen, wie weit fie auch in die Peripherie hinausschweifen, doch immer wie der an denselben Ort zurückehren, als waren fie auf dies Schloß, an diesen See gebannt.

Mit ungemeiner Kunst sind die Rebenpersonen behandelt. Sie beziehen sich sämmtlich auf Ottilien, denn diese ist in jedem Sinne die Hauptverson; sie ist, wie Göthe selbst sagt, das selbsam unglückliche Opfer. Luciane, Charlottens Tochter aus der ersten Ehe, mit Ottilien in derselben Pension erzogen, ist durch ihr geräuschvolles, auf den äußern Glanz gerichtetes Wesen; durch ihr Streben, in jedem geselligen Kreise sich zum bewunderten Nittelpunct zu machen; durch die wizige, kokettirende Schaustellung ihrer Schönheit und Talente das gerade Gegentheil der ins Mystische sich verlierenden Naturtiese Ottiliens, die bei der größten Gediegenheit des Gemüths nach Außen hin unscheindar in reizender Anspruchslosigkeit sich darstellt. Um so mehr fesselt sie die Männer. Eine Zeitlang denkt Charlotte sie auch dem Hauptmann zu. Der Gehülse des Pensionats, der ihre tresslichen Eigenschaften

fich entwickeln gesehen und dem Urtheil der Borfteherin und übrigen Lehrer der Anstalt oft entgegen sich hat äußern mussen, wünscht Der Architekt, dieser treffliche, feinsinnige fie fich zur Gattin. Beift, kann fich im Stillen ber tiefften Liebe zu ihr nicht erwehren und legt auch, indem er feiner himmelskönigin, die er in der Cas pelle malt, die Buge Ottiliens gibt, ein geheim-öffentliches Beugnis seiner Reigung ab. Selbst der Besuch des reisenden Englans ders, so zufällig er scheint, illustrirt doch das Ganze, theils indem er in die Gebundenheit dieser engen Zustände das große Bild der Welt hineinleuchten läßt, theils indem er, aus seinen vielseitigen Erfahruns gen Manches mittheilend, gerade einen Beitrag zur Geschichte der Bahlverwandtschaften erzählt, wie dies oft so zu geschehen pflegt, daß ein Anderer nicht ahnt, welche Saiten er durch seine Reden in einem Rreise, ben er nicht naher kennt, anklingend macht. Den Sinn ber ganzen Geschichte hat Mittler auszusprechen. Er hat zu ihr die Stellung des Chors in der antiken Tragödie. Er, der überall zum Schlichs ten des Zwistes bereite Mann, möchte mit Niemandem nur Gine Racht unter demfelben Dache sein, der das Institut der Che nicht heilig achtete. Ihm legt Göthe daher auch jene beredte, so oft mit Recht wiederholte Stelle in den Mund, daß die Che Anfang und Gipfel aller Cultur sei, und daß es für Gatten, die in einem langeren Zusammenleben fich gegenseitig so Bieles schuldig geworden, fich zu trennen, gar keinen hinlanglichen Grund geben konne.

## Die Wanderjahre.

In den Wahlverwandtschaften ruft uns Alles zu, das Kleinste und Größte auf dem ethischen Gebiete gleich zu achten. Ein Blick, ein Händedruck, ein Wort, ein Ruß, ein Seufzer, ein Bejahen, Berneinen, ein Bleiben oder Gehen, da ist nichts, das nicht eine unabsehliche Folge zu haben vermöchte. Alles ruft uns zu, der Bernunft, der Freiheit, Gott ohne Weiteres zu gehorchen, wenn wir uns nicht durch wählerisches, eudämonistisches Unwesen uns selbst ein Schicksal bereiten, uns selbst das satalistische Netz weben wollen, das uns zulest nach allen Seiten rettungslos umgarnt.

Gang anders die Wanderjahre. Sie führen uns in die labyrinthische Weltweite und thun une die Schäpe auf, welche fie begt, uns die Erhebung über unser Schickfal möglich zu machen. sehen wir das Entlegenste einander fich nabern, das Rachfte fic auseinanderseten, aus den verzweifeltsten Lagen einen plotlichen Ausweg fich eröffnen und die Rraft bes Beiftes, im Biderfprud fich zu bewähren, ihre unergrundlichen Bunder wirken. Die Basderjahre find nicht aus Einem Stud, wohl aber aus Einen Sinn, wie Göthe selber gesagt hat. Sie haben weber die pregressive Fortstufung der Lehrjahre, noch die novellistische Abge schloffenheit der Wahlverwandtschaften. Sie find acht episch, bie Unendlichkeit des geschichtlichen Berbens vor uns entfaltend; Be gebenheit aus Begebenheit hervorwachsen laffend, Ereigniß mit & eigniß freugend, den Faden abbrechend, aufnehmend, Berfonen # Personen versammelnd, und doch dies Gewimmel durch bie boben Intention, die fich stets auf die Ueberwindung des Schickals richtet, gur inneren Ginheit verbindend. Es ift fein Bunder, wenn der Dichter in Berhältniß zu der Ueberfülle des vielseitigen, ibn bedrängenden Stoffes fich felbft nur gum Redacteur ibm an vertrauter Papiere macht. Redacteur heißt hier so viel als Rhapsode.

Wir unterscheiden in den Wanderjahren sogleich zwei Raffen. Die eine ift die der Novellen und die andere die padago. gische. Jene enthält eine Reihe von ethischen Collifionsfällen, wie die pilgernde Thörin, das nußbraune Mädchen, Nicht zu weit, die gefährliche Wette, wer ist der Verrather, der Mann von funfzig Jahren u. a. Sie tragen im Allgemeinen das Colorit der Bahl verwandtschaften, nur mit dem Unterschiede, daß ihr Ausgang nicht in's Tragische mundet, sondern die Collision entweder durch Entsagung oder Wanderung in's Beitere auflöst. Die padago gische Seite des Romans ift von Göthe selbst als eine utopische bezeichnet worden. Sie hat vielen Unftoß bei den afthetischen Feinschmedern gegeben, welche darin für ihre romanlufternen Er wartungen und romanhaften Gewöhnungen fast gar feine Rahrung fanden, vielmehr zu ernftem Durchdenken der wichtigften Angelegenheiten sich anschicken sollten. Es ist unglaublich, wie sehr der Mensch geneigt ift, nur das anzuerkennen, was er schon kennt Man muß fich doch eigentlich freuen, daß Gothe in feinen padas

gogischen Unfichten von dem Gewöhnlichen abweicht, aber gerade feine Reuheit ift das, was man ihm am wenigsten zu verzeihen gewußt hat. Und da er seine padagogischen Maximen und Eins richtungen nur als problematische mit Bescheidenheit hinstellt, so hat man darin sogleich eine Selbstverurtheilung gesehen. hat man aber in der neueren Beit gelernt, Berke, die als Utopien verschrieen waren, als sinnige Anticipationen der Butunft beachten zu lernen, wie Plato's Republit, Campanella's Sonnenstaat, des Morus Utopien, Morelly's Basiliade, Merciers Jahr 2240 und andere. Göthe's Wanderjahre gehören zu den Socialromanen. Sie abstrahiren von dem Formalismus der diplos matischen Politit, der den Bölkern so viel Zeit und Geld koftet, und suchen zu zeigen, was die Einzelnen in freier Gesellung aus dem Princip der Individualität heraus für die Beglückung und Alle Religionen und Berfittlichung des Menschen leiften können. Staatsformen follen in Ehren gehalten werden. Man soll sich gegen fie nicht revolutionair verhalten, vielmehr seine Rraft pos sitiven Berbesserungen zuwenden. Auf die Sittlichkeit soll mit Strenge, aber ohne Pedanterie gesehen werden.

Bur Grundlage des ganzen socialen Baues macht er ben Familienorganismus, zur Spipe ben freien Weltbund der Wertgenoffen. Rarl Grun in seinem mehrerwähnten Buche behauptet, Gothe erklare in den Wanderjahren die Familie für eine Sclaverei, welche der fortschreitende Geist von sich abwerfen muffe. Er beruft fich deswegen auf den alten Oheim, der den Nordamerikanismus reprasentirt und mit seinem eigenthümlichen Humor die Unbequemlichkeit eines zerstreuten, wohl gar muffigen Familientisches schildert, der unerbittlich dieselben Bersonen zu denselben Stunden wieder um sich versammelt. Der Oheim hat deswegen das Essen nach der Karte auch in seiner Familie eingeführt. Ift nun diese offenbar ganz einseitige Auffassung des Familientisches sogleich eine Aufhebung des Familismus? Dieser treffliche alte Herr wünscht auch, daß den Frauen und Rindern der Genuß des Dbftes, das fe fo gern naschen, überall und wohlfeil zu Theil werden möge und hat daher Trägerinnen geordnet, welche Rirschen, Aepfel, Bflaumen, Birnen bis in die fleinsten Thaler des Gebirges austragen. Auch befördert er eifrig den Anbau der Rüben und bes

Rohls, um dem unseligen Rartoffelgenuß ein Gegengewicht zu halten. Wie praktisch dies sei, haben die letten Jahre uns gezeigt, wo das Migrathen dieser Einen Frucht die Subfiftenz von Millionen Menschen in Frage stellte; ein unstreitiger Fingerzeig, eine größere Mannigfaltigkeit von Feldfrüchten zu cultiviren, ab gesehen davon, daß der Mensch, ein Omnivore, durch absolute Einförmigkeit der Nahrung fich dem Thiere nabert, welches oft nur Eine Art der Nahrung zu sich zu nehmen vermag. Wie ver tehrt wurde nun aber der Schluß fein, Gothe wolle gar teine Kartoffeln gebaut wissen! Und so will er denn zwar auch innerhalb der Familie für den Einzelnen in läßlichen Dingen die möglichste Freiheit, aber die Che, die Familie will er. Wie forge lich werden nicht in den Wanderjahren die Borbereitungen zu einem Chebundniß betrieben, wie feben wir nicht sogar Philine und Friedrich, Lucie und Montan u. f. w. überall dem Princip der Familie huldigen und dies in Makarie einen fast erhabenen persönlichen Ausbruck gewinnen. Bornamlich aber hat Gothe gleich in den Eingang die liebliche Geschichte von Joseph und Marien gestellt, diese reizende Familienibylle, die uns ins Gedachtnif ruft, wie durch das Christenthum die Familie, das Beib und die Arbeit geheiligt find, indem der Welterlöser selber von einem Beibe geboren, aus dem Schooß einer Zimmermannsfamilie hervorgegangen ift. Auch in den Wahlverwandtschaften hebt Göthe das Bauen hervor, weil es mehr als alles Undere den Menschen vom Thier unterscheidet, das fich höchstens ein Rest macht.

Die Erziehung soll zur Besonnenheit führen. Dies vers mittelt Göthe durch die genaueste Achtsamkeit auf die Zeit, die nach ihm von den meisten Menschen, obwohl sie unser kostsbarster Besitz, viel zu wenig geschätzt wird. Der Moment ist nur einmal da. Kauft man ihn nicht aus, so ist er für immer versoren. Göthe will daher die chronometrischen Instrumente so viel möglich vervielsacht wissen, um uns den Werth der Zeit stets gesgenwärtig zu erhalten. Sodann sollen wir uns zur Mäßigung im Willkürlichen und zur Emsigkeit im Nothwendigen gewöhnen. Die unbedingte Nothwendigkeit für die Arbeit ist aber, uns in irgend einem Wissen und Vermögen bis zur Vollkoms menheit zu bringen, so daß wir mit Zuverlässigkeit von uns

behaupten dürsen, dies oder jenes gründlich zu verstehen. Eine solche Birtuosität in Einer Kunst oder Wissenschaft garantirt uns die Möglichkeit, es auch in andern Fächern dahin zu bringen. In der einen lernen wir alle verstehen; sie wird uns implicite zum Gleichniß der übrigen. Ohne diese Einseitigkeit können wir nicht zur Bielseitigkeit, noch weniger zur Harmonie gelangen, weil wir ohne sie des Bewustseins wahrhafter Tüchtigkeit, eines objectiven Vermögens, entbehren.

Alle werden durch drei Ehrfurchten zur vierten, zur Ehrfurcht vor fich felbst, erzogen. Zuerst muß der Bögling, mit über die Bruft gefreuzten und gen himmel gewandtem Blick, Ehrfurcht vor dem, was über uns ift, vor dem Göttlichen, lernen, das wir immerdar als die Quelle alles Guten zu verehren haben. Sodann hat er mit auf dem Ruden gefreuzten Armen und niederwärts gewandtem Blick Ehrfurcht vor dem zu lernen, mas unter uns ift. Denn die Erde, die Natur gibt uns zwar unfägliche Freuden, nicht weniger aber kann fie, unbeachtet, uns die empfindlichsten, langdauernoften Schmerzen im Ru bereiten. Bon dieser Stufe schreitet der Mensch mit zur Seite gerade ausgestreckten Armen zur Ehrfurcht vor seines Gleichen, - dem Rameraden fich zu verbünden, denn allein vermag auch der Bravfte nicht viel. Er muß fich mit den Genoffen gesellen. Diese drei Chrfurchten vereinigen sich endlich in der Chrfurcht vor uns selbst, als woraus sie eigentlich erst entspringen. Ehrfurcht, in welcher wir uns als des Sochsten bewußt werden, wozu Gott, Natur und Geschichte in der Wirklichkeit es zu bringen vermocht haben, nimmt uns allen Dunkel und erfüllt uns mit bem reinsten Ernfte.

Jeder wird seiner Individualität gemäß in der pädagogischen Provinz erzogen, die so eingerichtet ift, daß jeder für seine bessondere Thätigkeit zwar abgesondert ift, jedoch leicht zu andern Thätigkeiten, wenn er zu ihnen heranreist, übergehen kann. Die Stusensolge von Lehrling, Gesell und Meister wird streng beobachtet. Die Künste werden in strenge und in freie untersscheden und der Ausdruck Handwerk deshalb beseitigt, weil mit ihm so oft eine unbillige Herabsehung gegen die unterhaltens den Künste verbunden ist. Die strengste aller Künste ist die

Baufunft. In der Sculptur, Malerei, Mufit ift ein Fehler eber hinzunehmen; Gestalt, Farbe, Ton machen boch noch einen Gindruck. Fehler aber soll man nicht bauen. Die theatralische Runft wird nicht gepflegt. Sie sett einen geringen und vornehmen Pobel als eine immer schaubegierige Menge voraus, die fich entlangweilen will. Eine solche aber gibt es in der thatigen und bildungsreichen Socialwelt Göthe's gar nicht. Auch ift sie für die Entwickelung des Charafters nicht gefahrlos, da sie Schmerz und Luft zu heucheln zwingt. Besonders aber verdirbt fie die übrigen Künste, die sie für ihren Schimmer ausbeutet und zu falschen Tendenzen verleitet. Gothe vergleicht fie mit einem leichtsinnigen Geschwifter, welches das Bermögen der an dern Brüder und Schwestern für den Glanz des Augenblick ver-Beige Jemand ein entschieden mimisches Talent, das fich früh durch Nachäffen Anderer kund gebe, so stünden die Borsteher der padagogischen Proving mit den Directoren von Theatern in Berbindung, wohin fie den Zögling sendeten, damit er dort, wie eine Ente im Teich, seinem Lebensgewackel und Lebens, geschnatter sich ergeben könne. Die Dusik dagegen, besonders als Vocalmufik, stellt er sehr hoch und schreibt ihr für die Berfittlichung des Gemuthe die glucklichsten Wirkungen zu.

Als Religion wird im Allgemeinen die christliche als die in dieser Socialwelt herrschende angenommen. Es gilt zwar die unbedingte Cultusfreiheit und das religiöse Bekenntniß wird nur als Ausdruck der Verpflichtung genommen, im Leben und im Tode fich einander angehören zu wollen. Dennoch ift die Chrift. lichkeit ftark accentuirt. Juden find aus dem Socialstaat ausgeschloffen, weil fie nach seiner Meinung im exclusiven Berhalten ihre Nationalität das Princip der Humanität nicht anerkennen. Das apostolische Symbolum wird als das vernünftigste erklärt, das sich mehr oder weniger in jedem andern Credo wie derfinde. Der erste Artikel ift nach Göthe ethnisch und gehört allen Völkern; der zweite driftlich für die mit Leiden Rämpfenden und in Leiden Verherrlichten; der dritte zulett lehrt eine begeisterte Gemeinschaft der Beiligen, welches heißt: der im boch ften Grad Guten und Weisen. Die drei göttlichen Personen, unter deren Gleichniß und Namen solche Ueberzeugungen und Berheißungen ausgesprochen find, gelten daher billigermaaßen als die höchste Einheit. Göthe entwickelt den Begriff der Religion in Analogie mit dem Spftem der drei Ehrfurchten. Die Religion, welche bas Göttliche über uns verehrt, nennt er die ethnische, rechnet aber dazu nicht nur die gewöhnlich soges nannten heidnischen Religionen, sondern auch die israelitische. Diesen natürlichen, kindlichen Religionen stellt er die philosos phische gegenüber, welche den Menschen mit dem Universum aus zugleichen, alles Andere als ihn felbst zu fassen lehrt und daher das Böhere zu ihm herunter, das Riedere zu ihm heraufgieht. 3m Leben war Chriftus nach Bothe ein eigentlicher Beltweiser, indem er durch Wunder das Gewöhnliche vernichtete und durch Parabeln das Ungemeine der gewöhnlichen Unschauung an-Durch den Tod aber, den er als ein Berbrecher ftarb, ward er Stifter der dritten Religion, der Religion des Schmerzes, welche uns lehrt, das, was unter uns ift, das Riedrige, Berachtete, das Widerwartige, Feindselige mit Liebe zu umfaffen, ja in Sunde und Schmach sogar nicht Demmniffe, fondern Förderungen unseres höheren Lebens zu erbliden. diese Tiefe des Leidens einzuführen, ift aber bann erft möglich, wenn der Mensch durch die Vorstufen jener andern Religionen hindurchgeschritten ift. Es ift eine verdammungswürdige Frechheit, das Bild des Beiligen, wie es ihn aus Liebe für die Liebe sterbend darstellt, durch überall hinverbreitete Ausstellung zu profaniren. In dem Tempel der pädagogischen Provinz ift daffelbe als das Allerheiligste im Adyton verborgen und nur dem feltenen gefammelten Zugang offen. Um daffelbe läuft eine Galerie mit fymphroniftischen Gegenbildern aus den ethnischen Religionen, welche die Entwickelung deffelben Momentes in einer jeden darstellen, z. B. die Opferung der Iphigenie durch Agamemnon und des Isaak durch Abraham. Die mahrhafte, absolute Religion ift die Vereinigung dieser drei Religionen der Anbetung des Höhern, der Ausgleichung mit der Welt und der Beiligung des Uebels, des Schmerzes, der Sünde. Sie ift Andacht, Bernunft und Selbstbezwingung als lebendige Einheit. Der Cultus, wie wir schon sagten, ift vollkommen frei gelaffen. Jedoch finden mir eine eigenthümliche Sonntagsfeier. Sie wird als Bochenschuß dazu angewendet, daß Jeder mit sich völlig auf's Reine zu kommen und die neue Woche mit Beiterkeit zu beginnen sucht. Für rechtliche und ökonomische Bedenken hat man sich geradezu an die Borsteher der Gemeinde zu wenden. Die ökonomischen Berlegenheiten greisen tieser in das sittliche Leben ein, als es den Anschein haben kann. Bartere moralische Wirren kann man mit dem, zu welchem man gerade das meiste Bertrauen hat, besprechen. Rur muß darauf gehalten werden, daß jeder mit frischgesammeltem Gemüth, mit neugestärktem Willen, mit neu entslastetem Derzen in die neue Woche eintrete. Das stumpse Gerwissen soll erregt, das erregte vernünftig beschwichtigt werden.

Alle Pabe soll als Besitz und Gemeingut angesehen Diese beiden Borte, auf Tafeln geschrieben, prasentien merden. fich dem Blid am baufigften, Jedem einzuprägen, gu haben, ele hatte er nicht, bei feinem Befit die Andern als Mitgenießende anzusehen und sein Privateigenthum so zu behandeln, als ob er nur deffen Bermalter ware. Gothe will die Ungleichheit bet Befiges und Genuffes nicht durch eine Revolution, wie der Communismus, vernichten, sondern fie von Innen heraus, durch eine Umwandlung der Gefinnung, durch eine andere Auffassung des Eigenthums, nämlich als Besit und Gemeingut, aufheben. Es wird daher bei solcher Gesinnung und bei der Realbeichte des Sonntags, die das praktische Leben immer wieder ordnet, vorausgesett, daß Processe nicht vorkommen und die Justiz folglich entbehrlich ift. Das Recht erhält sich durch die Klarheit der überall sich aus ihrer ganzen Fülle immer mit neuer Ursprünglichkeit entwirkenden praktischen Bernunft. Der Streit der Auslegungen um den Buchstaben des Gesetzes fällt fort. Dagegen halt man viel auf eine gute Polizei, deren Aufgabe es ift, das Unbequeme und die Unbequemen zu beseitigen. durch die Einrichtung unterftütt, daß Jeder, der die Mündigkeit erlangt hat, das Recht hat, auf der Stelle das Unrechte, Ungeschickte, Schlechte tabeln zu dürfen. Schelten jedoch und ftrafen dürfen nur die Aeltesten. Drei Polizeidirectoren haben in jedem Bezirk die Wache und losen sich alle acht Stunden ab. nicht sofort durchdringen konnen, wo die Berwickelung zu groß ift, haben sie das Recht, für die Entscheidung des Falles sofort

ein Geschwornengericht zu veranlassen. Branntweinschenken, die zu so vielem Hader und Elend führen, darf es
nicht geben. Auch Leihbibliotheken, die das Lesen von
Büchern, dies große Bildungsmittel, entwerthen und der Pslege
der mittelmäßigen und gemeinen Literatur einen so großen Borschub leisten, werden nicht geduldet. Endlich gibt es auch kein
kehendes heer, das so viel Unsittlichkeiten in seinem Gefolge
hat, und im Frieden auf den eitlen Prunk des Paradeunwesens
sich beschränken muß, sondern Alle lernen sechten, schießen, marschiren, manövriren. Lothario ist hier ganz an seinem Plaze und
übt besonders eine Art Feldmanöver.

Gloden und Trommeln gibt es nicht. Alle Signale werden durch Blasinstrumente gegeben. Eine Hauptstadt wird sich in dieser Socialwelt wahrscheinlich auch bilden, ja man sieht schon den Punct, wo sie entstehen dürfte, allein man wird so lang als möglich ihre die Individualität so sehr beeinträchtigende Existenz zurückzuhalten suchen. Hierin stimmt Göthe ganz mit dem modernen Socialismus überein, der auch gegen die zu großen und zu kleinen Städte eisert, gegen jene wegen der Corruption, gegen diese wegen der Philisterhaftigkeit.

Auch diejenigen, welche nicht in Folge fittlicher Collisionen jum Entsagen oder Wandern momentan genöthigt find, konnen fich bem Beltbunde anschließen, der die Auswanderung leitet (wohl zu unterscheiben von der Wanderung), über welchen Punet Odoardo's Rede sich weitläufig und mit eindringlicher Alarbeit verbreitet. Die Auswanderung halt man für unvermeidlich, wo der Rampf der Maschinen mit der menschlichen Sandarbeit den Moment einer gefährlichen Krifis herbeiführt und den Unterschied des beweglichen Eigenthums und des Grundbesitzes auf das Grellfte hervortreten läßt. Bon den zur Auswanderung früher oder später Gedrängten und Entschlossenen hebt Göthe die Spinner und Weber hervor, über welche Leonardo's Tagebuch berichtet, worin das Geschäft der Weberei nach seinem gesammten Umfang und die umfichtige Thätigkeit Susannen's, ber Schoneguten, mit reizender Ausführlichkeit geschildert ift. Die, welche herrnhuth oder Amerika nicht überall in fich felbst, die, welche Amerika nur in Amerika zu finden vermögen, fingen uns zu:

Bleibet nicht am Boden heften, Frisch gewagt und frisch hinaus, Reger Arm mit muntern Krästen, Ueberall find sie zu Haus. Bo wir uns der Sonne freuen, Sind wir jede Sorge los, Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist die Belt so groß!

## Rücklick auf die Composition der Gothe'schen Socialromane.

Die Composition der drei Romane, die wir fo eben ihrer ideellen Bedeutung nach kennen gelernt haben, ift nach derselben durchaus verschieden. In den Lehrjahren ift fie progressiv sich verändernd. Zuerft ift die Darstellung ganz läßlich. Bom gewöhnlichen Erzählungston geht fie mit der Darftellung des Schauspielerlebens in eine dramatische Bewegtheit über. Dit der abligen Gesellschaft wird der Styl von einem feinen ironischen Duft angehaucht. In den Bekenntnissen der schönen Seele bewundern wir die ungeschminkte und doch tief gebildete Natürlichkeit, mit welcher die geheimsten Rampfe eines edlen Gemuthes fich uns enthüllen. Ihre contemplative Beruhigung verflüchtigt das theatralische Treiben und die ihm anhaftende Leichtfertigkeit, indem sie uns das Duodrama der mit Gott ringenden Seele entfaltet. Rach ihnen beginnt der elegisch tragische Zug, in den Scenen, welche den Tod Marianen's, das hinwelken Mignon's, die Ge schichte Augustino's und Sperata's, die lugubern Exequien Dignon's und den Uebergang Wilhelms zu Natalien schildern. Todtenfeier Mignon's mit ihren herrlichen Chören und der Bürde der Decoration steigert den Eindruck bis zur Erhabenheit. — Ganz anders die innere Antithese der Lehrjahre, die Bahlverwandtschaften. Sie, die uns in die verborgene Werkstätte des Pragmatismus einführen, mit welchem der Charakter fich selbft sein Schicksal erschafft, haben nichts von dem bequemen, nach. giebigen, sich erft allmälig zusammenfassenden Ton ber Lehrjahre. Die Individualitäten, die in den Kampf treten, sind alle schon wesentlich fertig. Die Genefis ihrer Bestimmtheit liegt jenseits der Geschichte und nur Ottiliens Entwickelung macht eine kleine Ausnahme, weil fie der Pfeiler des Gebäudes ift. Beil aber in ihr die Sicherheit des Raturgeistes mit einfacher Gewalt herrscht, so ift bei ihr von solchen Wandelungen, wie bei Wilhelm, nicht die Rede. Ihr Werden ift eine sanfte Allmäligkeit, die plöglich unterbrochen wird, um fich mit seliger Berklärung aufzulösen. Der Styl der Wahlverwandtschaften ift polirt, und hat eine eigenthümliche Ruhe, die man als diplomatisch oft gehässig hat fletriren wollen. Aber dieser durchsichtige, einfache Styl ift kunftlerisch nothwendig, weil er der goldene Reif ift, welcher das gewaltig tobende Schicksal umschließt, das unter den äußerlich behaglichsten Berhältniffen die gebildetsten Menschen zerftört. Birtung dieses scheinbaren Gegensates erklärt es, wie so phantastische, ins Fessellose drangende Naturen, als Bettina, von diesem Roman den Eindruck bekommen haben, als geriethen fie in ein enges Felfenthal, in deffen quetschender Enge duftere Baume, Dornen und Difteln das Gemüth mit verzweiflungsvoller Dede erfüllten. Daß die Composition der Bahlverwandtschaften novellistisch sei, ift oft bemerkt. Der Grund liegt in der Abgeschloffenheit, mit welcher alle Personen und Umstände auf die Erzeugung des Einen fatalistischen Products hinarbeiten. Gothe läßt daher sogar auch nach der Katastrophe die äußerliche Erscheinung des Lebens auf dem Schloß in gewohnter Ordnung fortführen, gleichsam als ware nichts geschehen, während doch in der Tiefe Alles vom Zusammensturz erbebt und die Leidenschaft den Dolch in das Herz der Menschen gestoßen hat. So gleichen sie Wachsfiguren, die mit dem Schein des vollsten Lebens angethan, doch seelenlos uns anstarren. Die Menschen, welche Liebe und Leben verloren haben, mandeln nur noch als Bedenken wir, daß Göthe die zartesten und Schatten umber. augleich fürchterlichften Berftimmungen und Berirrungen des Gemuths zu beschreiben hatte, so begreifen wir die Rurze, ja Rargbeit bes Styls auch aus dem Grunde, daß er mit keuschem Beift bas finnliche Element niederhalten wollte. Fragen wir uns felbft, ob nicht ein weniger großer Kunftler als Göthe jene Scene, wo

der Hauptmann Charlotten aus dem Rahn an's Ufer trägt, ober eben jene Scene des unseligen, moralischen Doppelehebruchs in dem seltsamen Rachtgedämmer, mit den glühendsten sinnlichen Farsben auszumalen geneigt sein würde, ob nicht einer der heutigen Französischen Romanseuilletonisten daraus einen ganzen pikanten Band gemacht hätte?

Aus der innerlich versengenden Schwale der Bahlverwandt. schaften treten wir mit den Wanderjahren in die Beltweite ein, welche die Kraft hat, die Geschicke der Einzelnen durch Bechsel und Thätigkeit, durch Entfagen und Wandern aufzulösen. Ran muß den Muth haben, seinem Schicksal sich wieder entfremden zu Die Wanderjahre find in ihrer Composition wirkich episch. Die Unendlichkeit des Weltgetriebes thut sich vor uns Der Schauplat wechselt auf's Mannigfaltigste. birge steigt empor; die Ebene breitet sich aus; der Garten ladet uns in seine grunen Gewölbe; der See spiegelt seine kryftallene Fläche; gastliche Landhäuser, Wirthshäuser, Fabriken, festliche Versammlungsfäle nehmen uns auf. Eine neue Person nach der andern flicht in die Geschichte sich ein. Ein Schicksal entpuppt fich aus dem andern. Das Entlegenste ruckt zusammen, das Berbundenste weicht auseinander. Daß der Dichter mit Bescheidenheit sich nur den Redacteur ihm zugekommener Berichte nennt, daß er bald abbricht, bald wieder aufnimmt, gibt uns recht das Gefühl der Unermeßlichkeit des Menschenlebens. Und dennoch würde dieser ganze Reichthum von Contrasten und Verwickelungen nur den Eindruck eines musivischen Aggregats hinterlassen, wenn nicht durch alles Besondere bin der Gedanke ginge, daß die Bersöhnung mit dem Schicksal entweder durch Refignation oder durch Thätigkeit oder vielmehr, da sie einander nicht ausschließen, durch beide zu erlangen sei, die uns unserer selbst vergeffen machen. Herrnhuth und Amerika, belehrt uns der Diche ter, sind überall, wo wir nur ernstlich wollen. Die Wanderjahre vereinigen das pädagogische Moment der Lehrjahre mit dem novellistischen der Wahlverwandtschaften. Von den Rovellen in den Wanderjahren wird gewöhnlich so gesprochen, als ob sie unbedeutend seien und als ob Göthe Wilhelms Geschichte nur zur Enveloppe gemacht habe, jene Erzählungen unterzubringen.

scheint mir ungerecht. Die Novellen in den Wanderjahren find Meisterflude, insbesondere die, welche gewöhnlich als die profaischste verrufen wird, der Mann von funfzig Jahren. Batte Göthe darin freilich nur die jammerliche Gitelfeit eines alten Geden schildern wollen, der fich durch Bulfe der Toilettenkunfte ein fris sches Aussehen zu conserviren gewußt habe, so hätte man Recht. Gewöhnlich spricht man fo. Allein der eigentliche Inhalt dieser Rovelle ift die Collision zwischen Bater und Sohn, welche beide dieselbe Silarie lieben und, indem fie dies entdecken, in die tragischsten Situationen gerathen, so daß der Sohn, dem Affect für eine junge kokette Wittwe, dem Wahnsinn und dem Tode fich entringend, fich als ein Wunder verloren und zwischen himmelsglang und bolle irrend erscheint. Matarie greift in diese Geschichte, als die höhere sittliche Bermittlerin. Wir erhalten ein Beispiel ihrer Thätigkeit. Alle Rovellen geben auf Entsagung ober Wanderung aus, von welcher Seite auch die Rovelle vom Rinde und dem Löwen, die Göthe schlechtweg die Rovelle genannt hat, fehr wohl den Wanderjahren fich hatte eingliedern Das padagogische System und die Geschichte Wilhelms verhält fich zu dem Novellenchklus symmetrisch. In den Lehrjahren sammelt fich ber Geift der Bildung in der idealischen Ratalie; in den Wahlverwandtschaften der Damon des Shicksals in der engelhaften Ottilie; in den Wanderjahren die fille Rraft bes weltbezwingenden Gemüths in ber geisterhaften Datarie. Diese würdige, ältliche, frankliche, an ihren Lehnstuhl gefesselte Dame ift der ethisch sprophes tische Beift ihrer ganzen Familie, welcher Alle fich mit Ehrfurcht und mit unbedingtem Bertrauen nahen und ihre Entscheis dungen als ein Lettes betrachten. Makarie ift an der Borftellung trant, bas Leben unseres Sonnenspftems auf gang eigenthumliche Beise in fich durchauleben. Die confuse Aftrologie der Seberin von Prevorst ist mahrscheinlich erft ein Product der Gotheschen Dichtung. Bas hat Göthe mit diefer allerdings an das Allegorische streifenden Figur gewollt? Sollen wir sie als eine bloße Bunderlichkeit, als eine didaktische Schrulle hinnehmen? Ich denke nicht, denn könnten wir nicht muthmaßen, er habe durch fie une ben Bufammenhang ber Erbe mit bem Unis

versum veranschaulichen wollen? Die Erde hat ihr Leben für fich, allein doch nur in der Bechfelwirkung mit allen übri gen himmlischen Körpern. Das Licht, welches in unfer Bimmer scheint, ift boch unzweifelhaft Licht der Sonne. Wir befinden uns also, indem in diesem Licht, zugleich in der Sonne, insofern die eigenthümliche Erregung unseres Auges, die wir Seben new nen, ihre lette Caufalität in der Sonne hat und viele Millionen Meilen weit von uns ihren Ursprung nimmt. Ober wie ruhig sieht nicht Alles hier sich an. Die Schränke, die Tische, der Ofen, wir selber — da steht es strack und fest — und doch, während wir mitten im Stillstand uns zu befinden scheinen, if nichts gewiffer, als daß wir mit der rasendften Geschwindigkeit in jeder Secunde vier Meilen im Universum unsere Bahn him rollen. Ift dies anders, als durch das Ineinandergreifen aller Weltkörper möglich? Bringen nicht alle zusammen erft diese Spi ralen hervor? Ift es in diesem Sinn nicht richtig, daß eine Beranderung in irgend einem Moment des tosmischen Lebens auch in den übrigen bis zur größten Ferne eine Beranderung nach fich ziehen muß? Makariens feltsames Mitwandern mit un sern Planeten und Sonnen vergegenwartigt uns, daß wir nicht blos Wanderer auf unserem Planeten, sondern, indem auf ihm, zugleich Weltwanderer, Weltbürger find.

Daß ich diese Deutung Makariens nicht singire, um sie genießbar zu machen, sondern um auch in ihr den erhabenen Sinn
unseres Dichters nachzuweisen, dazu beruse ich mich ausdrücklich
auf die Gespräche des Astronomen, welchen Makarie neben sich
hat, theils mit Wilhelm, theils mit Montanus. Dieser, der
ehemalige Jarno, hat sich dem Tellurismus zugewendet. Wenn
Makarie dem solaren Siderismus angehört, so bringt er eine
Rhabdomantin, eine Metallfühlerin als Gegengewicht herbei,
die immer in den Mittelpunct der Erde hinabtastet, wie jene sich
in den Mittelpunct der Sonne hin ausgespannt sühlt. Montanus
kommt mit dem Astronomen zuletzt dahin überein, daß zum wahrhaften Leben, zur That, weder die geistige, noch die irdische Ueberschwänglichkeit nothwendig sei, daß vielmehr die irdische Realität und spiritualistische Idealität mit einander ausgezlichen werden müßten. "Diese beiden Welten gegen einander zu bewegen, ihre beiderseitigen Eigenschaften in der vorübergehenden Lebensserscheinung zu manisestiren, das ist die höchste Gestalt, wozu sich der Mensch auszubilden hat." Hierzu braucht er weder in den Mittelpunct der Erde zu dringen, noch über die Grenzen unseres Sonnenspstems zu schweisen. Die Erdoberstäche ist der rechte Schauplatz des Hand ausdrücklich als ein krankhafter bezeichnet.

Wilhelm selbst muß diese Vereinigung der Poeste und Prosa, des Idealismus und Realismus, des Geistes und der Materie, des Wortes und Fleisches oder wie man diesen Gegensatz sonft noch ausdrücken will, in seinem Leben verwirklichen. Er hat sich allmälig zur Harmonie der Bildung entwickelt, aber nach den Gesetzen der Affociation muß er auch in einem bestimmten Fach es zur Meisterschaft bringen. In irgend einem Wissen oder Können soll der Mensch Birtuose sein. Er soll mit Zuverlässigteit fich und Andern nügen können. Alle achte Bildung muß vom Schönen durch das Wahre zum Nüglichen oder vom Rüslichen durch das Wahre zum Schönen führen. Wilhelm hat in der Betrachtung des menschlichen Körpers den Weg gefunden, den er gehen muß, um nütlich zu werden. Er hat als Schauspieler Gelegenheit genug gehabt, die Mängel des menschlichen Leibes und die Künste, sie dem Publicum zu verbergen, kennen zu ler-Er hat dabei erfahren, wie ein schöner Mann, eine schöne Frau, das Wichtigste bei einer Bühne find. Sind sie da für die ersten Liebhaberrollen, so ist der Director geborgen. aber auch bei einem Cursus der Anatomie die gräßlichen Erfahrungen gemacht, daß Leichen aus ihrer Ruhestätte wieder aufgestört, ja daß Menschen ermordet find, um ihre Cadaver dem anatomischen Theater zu überliefern. Er hat, diesem Mangel zu fteuern, die Runft mit Beifall begrüßt, welche für die Wiffenschaft die Glieder des Menschen von Wachs mit täuschender Raturtreue nachbildet. Das garte Wundergebilde des menschlichen Leibes und Lebens wird durch nichts so schnell und heftig bedrohet, als durch plötliche Verwundungen, Anochenbruch, Quetschungen u. dgl. Daher der Wundarzt von jeher, namenklich im Kriege, wie schon der Homerische Machaon zeigt, von größter Wichtigkeit gewesen ift. So entschließt sich Wilhelm denn, Wundarzt zu Rofentrang, Gothe u. feine Berte. 26

werden. Seine Kunst soll der Erhaltung des Lebens selber gewidmet sein. Diesen Ausgang hat Göthe von Anfang vor Augen gehabt, von da an, wo Wilhelm im Gesecht mit den Narodeurs verwundet und von der Amazone Natalie verbunden wird. Die Chirurgie ist keine Zustucht, Wilhelm doch auch bei der Rüplichkeit unterzubringen. Wie belohnt sich ihm seine Kunst! Er rettet durch den Aderlaß einem Jüngling, der mit dem Pserde in's Wasser gestürzt ist, das Leben. Dieser Jüngling ist sein Sohn Felix!

## Nachtrag 1856.

## Ueber den Bergleich von Göthe's Wanderjahren mit G. Sand's Compagnou du tour de France.

Nichts wird uns Menschen schwerer, als gerecht zu sein. Die sen Gemeinplat hat auch die Geschichte der Literatur von jeher bestätigt und einzelne hervorragende Werke haben vorzüglichen Anlaß gegeben, die Ungerechtigkeit des Haffes wie der Liebe im Rampf gegen einander bervortreten zu laffen. Wir haben uns über diese Erscheinung nicht weiter zu beklagen. Sie ist einmal die Form, in welcher das Leben des Geistes sich entwickelt, um aus der Entzweiung der Gegensätze schrittweise die höhere Berföhnung hervorzuarbeiten. Bon Göthe's Dichtungen haben viele das angedeutete Schicksal gehabt und wir dürfen daffelbe als ein Beugniß ihres hohen Werthes ansprechen; benn es druckt das große Interesse aus, welches sie in den Gemüthern erregt haben. Um meisten find nun wohl die Meinungen auseinandergegangen über den zweiten Theil des Fauft und über die Wanderjahre, über die lettere Dichtung aber noch mehr, als über die erstere. Göthe hatte die Eigenheit, seine Productionen durch viele Jahre in fich zu hegen und, nachdem er den ersten Entwurf zu ihnen gemacht hatte, die Ausführung der Zeit und Stimmung zu überlaffen. Als er die Lehrjahre Meister's abschloß, faßte er schon den Entschluß zu ihrer Fortsetzung und begann sie noch im ersten Jahrzehend Diefes Sahrhunderts. 1821 erschien eine erfte Beröffentlichung

derselben, die jedoch dem Dichter so wenig genügte, daß er sich wiederholt mit ihrer Verbesserung beschäftigte, bis er 1829 eine zweite erweiterte und umgestaltete Darstellung geben konnte. Potho war es, der damals gleich nach ihrem Erscheinen in den Berliner Jahrbüchern eine ausführliche Kritik berselben mit jener feelenvollen Feinfinnigkeit schrieb, welche diesen Aesthetiker, der an umfaffender Bildung auf seinem Gebiete keinem der Mitlebenden nachsteht, vor Allem auszeichnet. Aber Hotho's eben so gründliche als sittlich gemüthvolle Würdigung der Wanderjahre blieb nur von Wenigen beachtet, weil folche Arbeiten durch ihren Ort sehr bald dem Publicum unzugänglich werden, benn Zeitschriften machen wohl etwas rasch bekannt, aber sie verbergen es auch eben so schnell. Als Laube 1840 seine Geschichte der Deutschen Literatur herausgab, war von Hotho's Kritik zwar noch eine respectable, allein dunkle Erinnerung geblieben, im Besentlichen jedoch war sie leider vergessen und unbenutzt und Laube hielt sich vorzüglich an einige von mir 1835 über ben socialen Charafter der Wanderjahre gemachte Aeußerungen.

Rach meinem Bedünken muß man diefen Roman im Bufammenhang mit Gothe's übrigen Dichtungen, namentlich mit feinen andern Romanen, auffaffen. Göthe hat nur wenig Romane geschrieben, die aber vor andern den Borzug haben, durch den Fortschritt einer ethischen Idee verbunden zu sein und von der leibenschaftlichen Berriffenheit eines vereinsamten Gemuths bis zur freien Ehrfurcht vor den sittlichen Mächten des Lebens durch Bildung und Entsagung emporzusteigen. Im Werther schilderte er noch den Widerspruch des poetischen Gemüthes mit der Prosa und Philisterei einer geistverlaffenen Gegenwart. Mit unverganglichen Farben malte er die in fich verfinkende und verglühende Melancholie eines Ratur = und Liebedürstigen Bergens, das, unfähig, die Qual der Existenz länger zu ertragen, endlich einen gewaltsamen Ausweg ergreift. Anders im Wilhelm Meifter, der fich durch eine Reihe von Irrniffen ftufenweise zur Gelbsterkenntniß fortbildet, Berr feiner Schmerzen zu werden und im Berein mit edlen, von tiefer Ginficht erleuchteten Menschen zu einem nütlichen und thätigen Mitgliede der Gesellschaft sich zu entwickeln sucht. Der Zeit nach folgten auf Meister's Lehrjahre die Wahlvermandt-

Wilhelm Meister hatte die rückichtslose Ausbildung seiner Individualität zur Aufgabe. Bie groß ein geistiges Beit sei, kann man auch an den Nachahmungen ermessen, die es ber vorruft. Um gerecht gegen einen Autor zu sein, muß man wis sen, ob er der Erste war, der ein Berk schuf, oder der Zweite, Dritte, Bierte, der nur nachahmt und weiter nach andern Seis ten hin wendet, was der Genius vor ihm als eine neue Belt hingestellt hatte. Wie viele Romane der Deutschen Literatur find eben nur Rachahmungen von Göthe's Berther und Bilhelm Deifter! Roch mehr aber wurden die Bahlverwandtschaften ber Beginn einer unübersehlichen Menge von Romanen, welche den Widerspruch der Che mit der Liebe und die fatalistische Dacht. der geheimnisvollen Sympathie der Natur über die Anstrengungen des freien Willens zu ihrem Thema machten. Die Ginwirkung der Wahlverwandtschaften ift jedoch verhüllter geblieben, als die der Lehrjahre, allein man kann fie bis in die neuesten Zeiten verfolgen und ein vielbesprochener Roman der Gegenwart: Eritis sicut Deus, der eine scharfe Polemik gegen Göthe enthalt, if noch im Wefentlichen, poetisch genommen, nichts als eine pietis stisch verzerrte Nachbildung der Wahlverwandtschaften. moderne Novelle hat von ihnen namentlich den Ton und die Art der Behandlung angenommen. Die Wahlverwandtschaften sollten aber nach der ursprünglichen Absicht des Dichters nur eine von den Erzählungen sein, die er den Wanderjahren einfügte, um in ihnen sittliche Collisionen zu schildern, welche nur durch Ents sagung gehoben werden können. Sie würden dann offenbar zur Erzählung: der Mann von funfzig Jahren, das besondere Seis tenstück abgegeben haben, worin der Major und die schöne Wittwe, Flavio und Hilarie, durch unfäglichen Seelenschmerz hindurch zur Resignation und durch sie zu einer heitern Lösung gelangen, wahrend Eduard und Ottilie in den Wahlverwandtschaften fich in den Schauern zartester Gewissenhaftigkeit und dämonischer Willenlosige keit selbst verzehren. Dieser Roman lief aber zu weit auf, wede halb Göthe ihn zu einer selbstständigen Isolirung von den Wanderjahren ausschloß.

Diese sollten nach seiner Intention die Gesellschaft darstellen, wie sie das Unglück der sittlichen Verirrung durch eine sorgfältige

Erziehung vermeiden oder, ift es geschehen, durch entsprechende Buße und Thätigkeit heilen will. Diefer Zweck ift ein didaktischer und bringt viel Prosaisches für die Darstellung mit sich. Vergleichen wir jedoch Göthe's Werk mit andern padagogischen Romanen, z. B. Rouffeau's Emil, so muffen wir immer noch bewundern, wie sehr er den Stoff poetisch zu beleben gewußt hat. In den Wanderjahren ift der fittliche Ernst der Gesammthands lung ein so entschiedener, daß die Conflicte der Leidenschaft in einer episodischen Form auftreten. Die Novellen irren nicht, wie Laube sagt, schüchtern umber, sondern stehen immer in einem bestimmten Verhältniß zum Zwecke des Ganzen. Man möchte fast bedauern, daß wir durch Göthe's Briefe und Tagebücher fo genau über seine Arbeiten unterrichtet find, denn diese Geständnisse haben ihnen den Nachtheil gebracht, daß man nunmehr sich auf ihn selbst beruft, zu beweisen, wie gering ihr Werth sei. Und so hat er in die Wanderjahre selbst überall einen Bericht über seine fünstlerische Thätigkeit eingefügt, der unumwunden die Schwierigkeiten der Erzählung darlegt, Forderungen stellt, die der Dichter jest oder überhaupt nicht befriedigen könne und mit Bescheidenheit eingesteht, daß zum Gelingen mancher Scene eine jugendlichere Araft gehöre, als der Greis sich zutrauen dürfe. muthige Selbstschätzung, die uns eben sowohl von der Besonnenheit des Dichters als von der Strenge, mit der er sein Werk treibt, ein edles Zeugniß gibt, hat man fofort ausgebeutet, seine Dichtung überhaupt als einen blutlosen Schemen zu verschreien. Als ob nicht an der Stelle des weltanfturmenden Pathos, das im Werther braust, an die Stelle der behaglich verweilenden Anmuth, welche die Lehrjahre schmudt, an die Stelle der vornehm saubern Eleganz, die aus den Wahlverwandtschaften hervorglänzt, hier eine andere Schönheit möglich wäre, eine in sich bewegte Ruhe und weithinblickende Klarheit, die man der Homerischen vergleichen möchte. Als ob der Dichtergreis nicht doch noch Dichter zu fein vermöchte!

Die Wandersahre zerfallen in drei Bücher, von denen sedes sich auf einen Segenstand ohne Pedanterie concentrirt. Das erste Buch behandelt den ländlichen Grundbesitz, der, klug bewirthe schaftet, ein eben so nütliches, als angenehmes Dasein möglich macht. Der freifinnige Dheim, ein Sohn der Aufklärung bes achtzehnten Jahrhunderts und eingenommen für Amerika, macht hier den Mittelpunct aus. Dem Gebirge wird die Ebene; den Röhlern, Wilddieben, Schmugglern das umfriedete Eigenthum; dem umschweifenden Leben solcher zweideutigen Existenzen, wie Fit, die Familie; den ungaftlichen Trummern des Riesenschloffes, in welchen Felig bas verhängnifvolle Raftchen findet, die Unnehm. lichkeit eines verständig und finnig geordneten Bohnhauses; dem nach Außen gewandten Oheim die nach Innen vertiefte Makarie gegenüberstellt. Die hier eingewebten Rovellen find: Die pils gernde Thörin; Bo stedt der Berrather? und das nußbraune Mädchen. Die Geschichte des Zimmermanns Joseph gleich am Eingang foll uns, entgegen dem schönen Egoismus ber Lehrjahre, von vorn herein die Heiligkeit der Familie und den absoluten Werth der Bauslichkeit vergegenwärtigen. Bon der Familie aber geht es zur Gefellschaft burch ben Beruf.

Das zweite Buch behandelt daher vornämlich die Erziehung in der sogenannten padagogischen Proving und gibt uns eine Anschauung des Ackerbaues, der Biehzucht, des Bergbaues und der verschiedenen Künste. Wilhelm vertrauet seinen Sohn Felix den Obern an, welche diesem Erziehungsinstitut, das sich durch verschiedene Landschaften hinzweigt, vorstehen. Je mehr fich hier die Darftellung höhern Interessen nähert, um so epigrammatischer, gewichtiger wird die Sprache und die Religion ift geradezu in einer herben an Erhabenheit streifenden Diction vorgeführt. Um nun aber bem Lakonismus der padagogischen Sentenzen ein poetisches Gegengewicht zu leihen, wird hier die Novelle: der Mann von funfzig Jahren, eingelegt, ber man geneigt ware, einen andern Titel zu munschen, als diesen, der an ein Schauspiel Rogebue's nach dem Französischen von Favan erinnert und nicht die tragischen Collisionen abnen läßt, die fich hier anschließen. deres Gegengewicht zur Prosa des Erziehungsgeschäfts bildet die Reise Wilhelms nach Oberitalien, das Local von Mignons Kinds heit aufzusuchen, und seine Erzählung an Natalien von dem ungluckseligen Greigniß, das schon in seiner Rindheit den Bunsch bei ihm erweckte, fich der Bundarzeneifunft zu widmen.

Das dritte Buch behandelt den Bund, der fich zusammenger

than, feinen Angehörigen eine menschenwurdige Existenz ben Unfällen der Ratur und den Katastrophen der Geschichte gegenüber au fichern. Jeder Theilnehmer muß eine bestimmte Thätigkeit als Birtuofe in derselben üben konnen. Der Bund erkennt die Rothwendigkeit des Wanderns nicht als Zweck, nur als Mittel an und nimmt daher auch eine Unsiedelung jenfeits des Oceans in Aussicht. Er ift kein politischer Bund, nur ein socialer, der sich mit allen Regierungsformen und mit allen Glaubensarten verträgt. Er ift keine geheime Gesellschaft, sondern huldigt der unbedingten Deffentlichkeit, deren Beobachtung er auch die Eigenthümlichkeit feiner Gebräuche nicht entzieht. Lenardo fest die stete Beweglichteit des Menschengeschlechts in einer meisterhaften Rede ausein= ander. Der Auswanderung nach Amerika gegenüber hebt Oboardo die Einwanderung in noch uncultivirte oder doch vernachlässigte Wegenden des eigenen europäischen Baterlandes hervor. Dem ernften Sinn der Wanderer wird in dem Mahrchen von der neuen Melufine ein nichtthuerisches Schlaraffenleben und ihrem maaß: vollen Betragen in dem Geschichtchen von der gefährlichen Wette ein humoristischer Gegensatz gegeben. Der Geschichte Lenardo's und Susannens mit ihrer scrupulösen Sorglichkeit und liebevollen Bartheit wird Odoardo's frühere Bergangenheit in der Novelle: Richt zu weit, entgegengestellt. Susanne leitet eine große Beberei im Gebirge, die Beranlaffung gibt, die Baumwolle, ihre Sandelswege, die Transporte der Saumthiere, die Art der Arbeit, die Mannigfaltigkeit des an diese Industrie geknüpften Berkehrs auf das Lebhafteste zu schildern, namentlich in den plastischen Gestalten des Garnträgers und des Geschirrfassers. Aber diese Weberei zeigt uns auch, wie sich solche Katastrophen bilden können, die den Einzelnen endlich zur Auswanderung zu zwingen vermögen. Susanne sieht schon den Zeitpunct kommen, wo die Maschinenarbeit das Sandgespinnft überholen und die Beber in den Bergen zu Bettlern machen wird, weshalb fie fich zur Auswanderung mit Lenardo nach Amerika entschließt.

Dies im Allgemeinen ist die Anordnung der Wanderjahre. Das erste Buch hat in unserer Poesie einen Schößling in Imsmermanns Epigramm hervorgetrieben, in denen Hermann's Onkel als ein ähnlich dem Göthe'schen Oheim wirkender Mann ausführs lich geschildert wird. Das padagogische Utopien, wie Gothe selber es nennt, hat im St. Simonismus und Fourierismus seine phantistische Parallele gefunden. Der Gedanke des Bundes hat in Guttom's Rittern vom Seift und ber einer Schilderung ber Ar beit und des Berkehrs in Freytag's Roman: Soll und Haben, eine weitere Entwicklung empfangen. Diese Erinnerungen an die Organisation der Wanderjahre und an die Bedeutung ihres Inhalts, der in andern Werken fich ebenfalls geltend macht, werden ausreichen, das Bild der Wanderjahre so weit zu vergegenwärtigen, als für die folgende Betrachtung erforderlich ift, die fich dem Bergleiche zuwenden soll, den man zwischen den Wanderjahren und einem Werk der George Sand hat ziehen wollen. Sie werden auch ausreichen, uns die Mißurtheile zu berichtigen, die seit Laube bei uns über die Wanderjahre mit immer grellerem Ton laut geworden find. Gervinus trug hierzu vieles bei, indem er im fünften Band seiner Geschichte der deutschen Nationalliteratur 1842 fast verächtlich von ihnen sprach, ohne den geringsten thatsächlichen Beweis für die Barte seines Urtheils beizubringen. man in den Wanderjahren liest, je mehr man fich in dem zulest Geschriebenen bewegt, defto häufiger macht man nach ihm die Bemerkung, wie die lebenvollen Augen des Alten die Ermüdung Weder die Novellen an sich haben ihm irgend einen bedeutenden Werth, noch auch der Faden, der um fie geschlungen ift, noch die quietistische Tendenz. Göthe ließ fich ihm zufolge ge-Ein eigner Mahrchenstyl und ein Unklang an mächlich gehen. den Erzählton der Amme bezeichnet ihm schon hier den Vortrag bes Greisen, ber fich in keiner Beise mehr aufregen mag.

Diese Worte von Gervinus sind nur Umschreibungen eigener Consessionen Göthe's, die einseitig fixirt und schwarzsichtig von einzelnen Puncten auf das Ganze übertragen werden. Man sollte glauben, Gervinus setze das Poetische, wie Laube, nur in das Leidenschaftliche. Die jüngsten Geschichtschreiber der neueren deutschen Literatur, Gottschall und Julian Schmidt in der schon zweiten Ausgabe seines Buchs, gefallen sich ebenfalls in der Verswerfung der Wanderjahre als einer armseligen Machwerkerei des impotenten Greisenalters in einer diplomatisch ausgedüstelten Sprache. Gottschall, dessen geistreiche Portraitirtunst sonst so bils

ligbenkend fich zeigt, urtheilt, daß fie, vom afthetischen Standpunct betrachtet, eine Sandwüste bleiben, öde, durr, unfruchtbar. Unter den Rovellen fänden sich wenige grüne Dasen. Die phantasievolle Projection neuer Gesellschaftswelten sei für den Dichter eine durftige Aufgabe; die pädagogische Provinz nicht viel mehr als ein Conglomerat von Schrullen. Göthe gebe nur Tabellen und Formulare, da seine poetische Schöpfungekraft schon zu sehr eingetrocknet gewesen sei, um fie mit Fleisch und Blut zu bekleiben. Die Figuren darin seien so blaß, daß man Muhe habe, ihr Bild zu erkennen und die Verwicklungen boten gar kein Intereffe. Gin Beweis für diese Behauptungen wird nicht gegeben. Julian Schmidt urtheilt ähnlich, doch billiger, und hebt ein wichtiges Moment her-Er gesteht zu, daß in der Darstellung Einiges zu dem Bollenbetsten gehöre, was die deutsche Sprache überhaupt aufzuweisen habe und bemerkt, daß kein Dichter so, wie Göthe, dazu angethan gewesen wäre, die Arbeit des deutschen Bolks nach ihrem Befen und ihrer finnlichen Erscheinung charakteristisch zu schildern; Söthe habe aber den Fehler gemacht, die Individualität an die Arbeit zu opfern, so bag ber Arbeiter nicht mit Luft und Liebe in dieselbe aufgehe, sondern zu einem bloßen Treibrade herabge-Den Beweis für diese Anschuldigung vermissen wir sest würde. Die Grundgedanken der padagogischen Provinz findet auch hier. Schmidt durchaus wahr, tief und bedeutend, die Wirklichkeit ihrer Symbolik aber mußte uns, wie er meint, in ein Tollhaus ver-In den Personen der Novellen findet er die Excentricität des individuellsten Lebens, launenhafte Geschöpfe, deren arabestenartige Bewegungen uns anzögen, ohne unsere Theilnahme zu gewinnen.

Was nun den Vorwurf des Ammentons betrifft, den Gervinus macht, so kann er doch, wie wir zu seinen Gunsten ans
nehmen wollen, sich nur auf das Mährchen von der neuen Melusine
beziehen, welches der Barbier erzählt. Sieht man hier aber strenge
zu, so muß man bekennen, nicht zu wissen, wie ein Mährchen anmuthiger und schalkhafter erzählt werden könne. Die Verknüpfung,
worin der Dichter unser heutiges Treiben, unser Gasthausleben
zumal, mit der altdeutschen Vorstellung von einem Zwergenvolk
gebracht hat, ist in dem leichtsertigen genußsüchtigen Barbier und

in der allerliebsten Zwergprinzessin, die er im Rasten mit sich führt, so glücklich und originell angelegt, als sie mit Laune und Anschaulichkeit durchgeführt ist. Wenn Göthe dies Mährchen seiner Friederike schon in der Laube zu Sesenheim erzählt haben will, so ist dies Stück der Wanderjahre wenigstens kein Product des Greisenalters.

Die Personen in den Rovellen sollen nach Schmidt arabestenartige, launenhafte, an einem Unmaaß von Excentricität frank Geschöpfe sein. Bersucht man aber auch hier die Rovellen selbst zu analysiren, so erkennt man bald, daß die Personen in ihnen nicht excentrischer find, als nothwendig ist, aus dem Areise der Alltäglichkeit herauszutreten, um ein poetisches Intereffe zu erregen. Sie find gerade so excentrisch, als es auch Werther oder Taffo oder Mignon oder Ottilie ift u. s. w. Berfloffen find fie so wenig, daß diese pilgernde Thörin, dieser Herr von Revanne, diese Julie und Lucinde, dieser Lucidor und der lustige Junter, diefer Flavio und diefe Silarie u. s. w. sich unserer Phantafte vielmehr auf das Bestimmteste einprägen. Daffelbe muß man von den Personen des Romans behaupten, die nach Gottschall blak und kaum unterscheidbar sein sollen, denn diese Personen, wie Wilhelm, Jarno, Lothario, Natalie u. s. w. find uns ja schon aus den Lehrjahren her vollkommen vertraut, so daß wir ein durchaus ans schauliches Bild von ihnen bereits mitbringen. Wo aber neue Gestalten auftauchen, wie Berfilie, Fit, Lenardo, Susanne u. a., wird man niemals in Verlegenheit sein, sie sich lebendig vorzustellen, wenn auch Göthe nicht, wie gewöhnliche Romanschreiber, einen großen äußerlichen Apparat zu ihrer Beschreibung aufwendet. Daß aber Nebenpersonen, Dienerinnen, Amtleute u. s. w., die nicht tiefer in die Greigniffe eingreifen, nur ffizzirt geblieben find, if doch wohl kein Fehler? Und so find auch die nur fragmentanischen, nur andeutenden Formen, in welche Göthe zuweilen übergeht, das Resultat eines feinen Tactes, der das Unpoetische aus diese Art beseitigt, wie z. B. die Entwicklung des Felix in der padagogischen Proving und die gleichzeitige seines Baters auf Atademien zur spftematischeren Erlernung der Chirurgie nur mit einem paar Worten erwähnt worden. Rach Schmidt sollen die Personen der Novellen nicht nur an Zerfloffenheit leiden, sondern

auch nicht im Stande sein, uns eine Theilnahme an ihrem Geschick abzugewinnen. Nehmen wir aber die wunderlichste Gestalt, die gleich zuerst sich uns barbietet, die pilgernde Thörin. es derselben an Klarheit? Ift ihr Wanderleben eine bloße Laune? Ahnen wir nicht ein sonderbares Geschick, welches fie in daffelbe hineinzwang? Ift fie nur eine schwanke Arabeste? Zeigt fie nicht gegen herrn von Revanne und seinen Sohn in ihrer selts samen Lift wahrhafte Klugheit, in ihrer Flucht die Kraft eines freien Willens, der auch Beschwerde und Mühsal nicht scheut, fich sein Geheimniß und seine Unabhängigkeit zu erhalten? Folgt nicht unfer innigster Untheil dem liebenswürdigen Madchen, das sich unserer Beobachtung so räthselhaft entzieht, als es ihr zuerst fich dargeboten hatte? Dem Roman: ber Mann von funfzig Jahren, dieser von Lebensreichthum und zarter Sittlichkeit tief durchdrungenen Orestesdichtung, nicht die bochte Boefie zuzuge-Reben, wird Riemand magen, denn indem fie das innerfte Bebe des Gemuths aus heitern Anfangen in seiner erschütternbften Qual entwickelt, feffelt fie zugleich durch einen Bauber natürlich kunftvollster Darftellung, die bei der Begegnungsscene von Bater und Sohn im Eislauf eine gewiffe fanfte Großheit zeigt, wie sie vielleicht nur Göthe zu schildern möglich gewesen. Und wenn die ja gar nicht so umfangreichen Bücher ber Wanderjahre nur biesen Einen Edelstein enthielten, fo murbe fich gebühren, mit Ehrfurcht von ihnen zu reden, statt sie mit schulmeisterlichem Dochmuth herunterzuschelten.

Daß Göthe die Rovellen nur habe unterbringen wollen — als ob sie nicht durch sich selbst schon einen hohen Werth ansprechen dürften — widerlegt sich dadurch, daß die Personen der Rovellen auch zu handelnden Personen des Romans selber werden. Im Läßlichen hat Göthe wohl das Publicum zuweilen durch kleine Physissicationen geneckt; wer aber, wo es sich um die ganze Unslage einer so bedeutenden Dichtung handelt, glauben wollte, daß Göthe dieselbe nur als ein Mittel ersonnen habe, jene an sich schon tresslichen Erzählungen vor dem Uebersehenwerden zu retten, würde von dem Ernst einer so großen Künstlernatur eine sehr schiese Vorkellung haben. Wir haben oben leise die Wechselbeziehung angedeutet, die zwischen der Bertheilung der einzelnen Rovellen

und dem Sauptinbalt ber brei Bucher ber Banderjahre liegt, in denen der selbstverwaltete Grundbefit als bequemfte und zuberläsigfte Bafis des Familienlebens, die Erziehung zum Birten für die Gesellschaft und der freie Bund freier Manner fich scheiden. Daß nun der Mann von funfzig Jahren dem zweiten Buch gugetheilt ift, hat seinen Grund darin, daß Felix, der fich in den Erziehungsinstitut befindet, fich in Berfilie verliebt bat, die aller ift, als er. So ift aber auch Flavio junger, als die schöne Wittm, und hilarie junger als der Major. Es ift also eine parallele Collision vorhanden. Wenn aber Felix und Berfilie einander ent sagen muffen, so werden jene durch Makariens Beisheit glücklich ans ihrer Collision befreiet und erscheinen später unter den Answanderern. Dieser Kall wird ausdrucklich als ein Beispiel ange führt, wie Makarie in die Lösung sittlicher Berwirrungen eingreift. Zede Novelle ift also als Episode ein Glied des gesammten poe tischen Organismus. Jede aber ift zugleich eine in sich abgeschlossen Einheit. Jede enthält eigenthümliche Charaftere, originelle Situationen und interessante Schicksalswendungen, die mit den Grundgedanken des Ganzen, Familienglud, Erziehung, entschiedene This tigkeit, Affociation, Schicksal, Entsagung, zusammenklingen. allgemeinen Geschichte aber stehen sie in der Art gegenüber, daß in ihnen die Gluth und Unruhe der Leidenschaft dämonisch waltet, während ber Gang der erstern ein in aller Bewegtheit beruhigter ift und die Personen, die mit ihm fortschreiten, aus ben Berwicklungen der Leidenschaft schon herausgetreten find. Diese Ros vellen gleichen Bergströmen, die mit raschen Cascaden in den breiten epischen Fluß des Romans herabstürzen.

Wenn Julian Schmidt den Roman seines Freundes Freytag: Soll und Haben, so außerordentlich bewundert, weil er die Arbeit des deutschen Bolkes darstelle, was freilich auf die Jüdischen und Slavischen Elemente desselben nicht passen will; wenn Schmidt dem Dichter der Wandersahre das Talent zu einer solchen Darstellung zuerkennt, ihm jedoch die Leistung selbst wieder abspricht, weil er die Individualität an die Arbeit opfere, so mußman mit Erstaunen fragen, wo denn dies geschieht? Wo würde dann bei Göthe die Arbeit vom Schassenden nicht als seine Selbste befriedigung genossen? Wo würde denn von ihm, der so unents

lich hochschätte, was er eine Ratur nannte, die Gigenthumlichteit bes Einzelnen nicht frei gelaffen? Wo ware denn der Eins zelne bei ihm verdammt, ein bloßes Triebrad in einer Maschine zu sein? Schranken innerhalb der Erziehung, Unterordnung der Einzelnen bei gemeinsamen Zweden, find doch noch kein Abstrahiren von der Individualität? Selbst der Lastträger, der starke Chris stoph, tritt mit der Burde des freien Mannes auf, der seinen auch nothwendigen Beruf mit Liebe erfüllt und der seine geistige Einheit mit den Uebrigen dadurch sogleich documentirt, daß er fie mit der Erzählung von der gefährlichen Bette unterhalt. Bund hat Führer, aber innerhalb deffelben find alle Glieder einander gleich und druden dies symbolisch auch in ihrem Wechselgefange aus. Ja der Pandwerker foll nicht blos für das Bedürfniß der Rothdurft arbeiten, sondern auch er soll sich als Künstler fühlen, indem die Runfte ausdrucklich in strenge und freie eingetheilt werden.

Die Sprache der Wanderjahre soll trocken und phantafielos fein, obwohl Schmidt so gerecht ift, ihr Einiges zuzugesteben, das zum Bollendetsten in unserer Literatur gehöre. Geht man auch hier zur Sache, so hat man Mühe, Beweise für die vermeinte Dürftigkeit und greisenhafte Abgelebtheit zu finden, denn die Sprache ift im Gegentheil mit einer gewissen Anappheit und Reserve, die dem hohen 3wed gemäß find, durchaus tüchtig und im außerften Grade anschaulich, indem die specifische Pragnang bes Ausdruck die Gegenstände uns gleichsam von Innen her erscheis Eine besondere Schönheit erhält fie dadurch, daß alle nen läßt. Arten menschlicher Werkthätigkeit fich auf einem landschaftlichen Grunde in paffenden Gebäulichkeiten entfalten, die in aller Rurze mit wunderbarer Rraft eines vielgeübten Blicks gezeichnet find. 3ft nicht mit unbeschreiblicher Runft die landschaftliche Gestalt der Erde von den Eistronen rauher und unwegsamer Gebirge durch Baldungen und fruchtbare Gehänge bis in die Saatengefilde der Riederung und bis in die bunten Blumenbeete der Hausgarten binab geschildert? Die Anstedlung der Menschen und ihr Bertehr mit einander ift überall durch die Beschaffenheit und Gestalt ber Oberfläche der Erde bedingt. Wir lernen die Gewinnung bes Rohmaterials menschlicher Arbeit kennen, wie es aus den Einges

weiden der Erte, von den Baumen der Balber, von den Thieren der Jagt gewonnen wirt. Es ift in den Banderjahren ein Eles ment, das fie mit ben Berten und Tagen Defiods, mit den Gent gica Birgils vergleichen lagt, mabrend fie zugleich bis zu ben ber feinertsten Spigen menfclicher Civilifation und ihrer Eigenfinnig keit vordringen. Je öfter man diese Landschaftsbilder und Bohn gelegenheiten durchwandert, um so deutlicher springt uns ihr classische Bortrefflichkeit entgegen. Bie anziehend erscheint nicht auf diesem Teppich ber Reichthum menschlicher Lebensarten, die fich unter einander tragen und erganzen! Jagd, Fischerei, Ader ban, Gewert, Sandel, Runft und Biffenschaft breiten fich bis in das Detail ihrer Technik aus, mahrend zugleich paufenweise burch Montan der Blid von der culturgesättigten Oberfläche der Erde bis zu den schauerlichen Berioden ihrer Urbildung zurückgelenkt und durch Makariens frankhaften visionairen Zustand die Erde als ein bloßes Glied im Riefenbau des Weltorganismus veranschanlicht wird. Die außerordentliche Sachkenntniß, die Gothe von den verschiedensten Gewerben besaß, machte ihm bei aller Richtigkeit ber Beschreibung möglich, in der Genauigkeit die Poefie nicht verloren geben zu laffen und immer über den Ginzelheiten zu schweben, während sein Auge den reellen und ideellen Busammenhang aller Production wie einen industriellen Rosmos mustert, so daß ein Franzose im Sommer der Pariser Weltausstellung in der Revue des deux mondes behauptete, in den Göthe'schen Wanderjahren sei der Gang, den die Industrie in der Bewältigung der Materie für unser Jahrhundert zu nehmen habe, im Wesentlichen vorge zeichnet. Ihr Styl ist nichts weniger als altersschwach und diplos matisch parfümirt. Bei näherer Prüfung verräth er eine martige Haltung, die nicht nur aller Formen mit seltenfter Birtuofität mächtig ift, sondern die auch aus dem gesammten Sprachschat sowohl in alterthümlichen und volksmäßigen Bezeichnungen, wie in urneuen Bildungen, eine unerschöpfliche Fulle herauffordert, wobei die Deutschheit des Ausdrucks bewundernswerth rein ift. Wenn Göthe an einigen Stellen sich als bloßen Redacteur ihm zugekommener Mittheilungen Briefe und Tagebücher gerirt, so if er darin einem modernen Rhapsoden vergleichbar, der die Runden, die ihm zu Theil werden, ordnet und dem Leser, der an du

Stelle des Hörers getreten ift, vorträgt. Nicht diplomatisch verzierlicht, sondern episch gesänstigt und ausgerundet ist der Styl.

Was soll man solcher motivirten Erkenninis gegenüber sagen, wenn ein Engländer, Herr Lewes, in einem so eben erschienenen sehr umfänglichen Buch über Göthe's Leben und Werke von den Wanderjahren ohne alle Analyse derselben nur einige schöne Stelsten anzuerkennen und im Uebrigen zu urtheilen vermag, sie seien unverständlich, langweilig, gewöhnlich, fragmentarisch, wunderlich und schlecht geschrieben. Göthe habe sich mit ihnen und namentslich mit den Fragmenten aus Makariens Archiv eine Impertinenz gegen das Publicum erlaubt, die ein Französischer oder Englisscher Autor nie hätte wagen dürsen! Es würde daher für ihn besser gewesen sein, sie nie veröffentlicht zu haben. Wir glauben, das es auch für Herrn Lewes besser gewesen sein würde, sein Urtheil nie veröffentlicht zu haben.

Im Widerstreit solcher Ansichten hat Königsberg im Ganzen auf der Seite der Bertheidigung des Dichters gestanden. Die Darftellung seiner Werke, die ich 1847 hier vortrug, bemühete fich um eine zusammenhängende und eindringende Erkenntniß ihrer Schönheit. Ihr folgte 1849 eine specielle Entwicklung des Bilbeim Meister in seinen socialistischen Elementen von Ferdinand Gregorovius. Dieser treffliche Autor zeigte in einer Maren und gemüthinnigen Sprache den Zusammenhang, in welchem Gothe's Socialideen theils mit den antit Platonischen, theils mit den modern Rousseauschen und Fourierschen stehen. 1854 folgte der Schrift von Gregorovius eine andere von Dr. Alexander Jung aber Gothe's Banderjahre und die wichtigsten Fragen des neunzehnten Jahrhunderts. Dieser Titel schon verrath, daß der Berfaffer fich weniger mit der äfthetischen Analyse, als mit dem in den Wanderjahren niedergelegten Fond von Socialreformen beschäftigt hat. Auf die von Rarl Grun, von mir und von Gregorovius geaußerten Deinungen hat derselbe eben so wenig Ruds ficht genommen, als auf die Abhandlungen, welche Dunger 1849 in seinen Studien zu Göthe's Jubelfeier über denselben Gegenstand mit großer Eindringlichkeit und in Ansehung der tanklerischen Schwächen und Mängel, die fich in den Einzelheiten ber Banderjahre auch finden, mit einer Schärfe und Freimuthigfeit

gegeben hatte, die man bei diesem verehrungsvollen Commentator und Berausgeber Göthe's vielleicht nicht erwartet. Jung hat fic in einer durchaus originellen Beise feinen Inspirationen überlaffen. Liebevoll schmiegt er fich der Gothe'schen Dufe an, lauscht andachtigst ihren Intentionen und sucht das Gewicht ihrer Be deutung für die noch kommende Civilisation der Menschheit gleich fam zu prophezeihen. Bei einer geiftvollen Reproduction feines Gegenstandes hat er sich oft weit von demselben entfernt und ihn mit sinnreichen Combinationen gewissermaaßen überfractet. Unter der Ueberschrift: die Wanderjahre und das Ausland, hat er auch eine anregende Parallele zwischen bem Göthe'schen Roman und dem Roman der Sand: le compagnon du tour de France, angestellt. Ueber einzelne Analogieen zwischen beiben Berken bringt er Treffendes bei, scheint aber eine zu große Uebereinstimmung auch in ihrer Substanz vorauszuseten. Das Aehnliche, kann man sagen, hat sich ihm wohl eröffnet, aber das, worin sie einander unahnlich find, hat er weniger beachtet. Diese Angelegenheit if für die Deutsche wie die Französische Literatur wohl belangreich genug, um ihr einige Aufmerksamkeit gu schenken.

George Sand ift gewiß in der Geschichte der Literatur ein beispielloses Phanomen, weil es wohl nie eine Frau gegeben hat, die mit so viel Phantasie zugleich einen solchen Umfang der Bildung und einen so unerbittlich gesunden Menschenverstand vereinigt Mit der Feinfühligkeit des Weibes, der auch die zartesten Nüancen nicht entgehen, verbindet fie die Energie mannlicher Denkkraft, die vor keinem Problem zurückschreckt, und fich kuhn auch in die tiefsten Abgrunde der Betrachtung hinunterwagt. Macht ihrer Phantafie ist extensiv eben so universell, als sie intenfiv von holder Barme beseelt und von höchster Klarheit durchleuchtet ist. Sie besitzt das in Nordfrankreich schon von den Trouvères ausgebildete Talent der unterhaltenden Erzählung im eminentesten Grade. Als nur unterhaltende Schriftstellerin murde ste aber in der Menge solcher Talente, wie Paris sie beständig groß zieht, nur einer ber vielen Namen sein, die neben einander als im Grunde wenig sich unterscheidende eine vorübergehende Berühmtheit empfangen. Was sie aus dieser Menge hervorhebt, if die ungesuchte Tiefe eines nach Wahrheit, Freiheit, Liebe, Berftan,

digung und Versöhnung ringenden Geistes. Einfach ist der Plan ihrer Werke, unscheinbar sind ihre Worte. Aber indem wir lesen, fühlen wir uns trot der schlichten Diction von einer magischen Kraft angezogen und für die handelnden Personen, so eng oft der Kreis ihres Daseins, von wachsendem Interesse ergriffen. Dieser Bauber liegt in der Ideenfülle der Sand, worin sie allen andern heutigen Autoren Frankreichs eben so, als in der unverwelklichen Frische ihres Perzens überlegen ist. Ihre Fruchtbarkeit ist dabei so groß, daß ihre Werke vom Publicum mehr genossen, als von der Kritik durchdacht werden, denn immer existirt von ihr ein neuestes Product, mit welchem man sich beschäftigt und über dessen Reiz man vergist, seinen Zusammenhang mit ihren frühern Leistungen auszusuchen.

Unter denselben nimmt der Compagnon du tour de France eine ganz eigenthümliche Stellung ein, denn er ist, obwohl uns vollendet, in vielem Betracht der Mittelpunct aller ihrer Tendenzen und Formen, worin dieselben zur idealsten Ausgleichung gediehen sind. Es lassen sich nämlich bei der Sand drei verschiedene Areise ihrer Dichtung unterscheiden, die auch als Perioden ihrer Entwicklung zum Vorschein gekommen sind. Der erste derselben ist der, in welchem sie das Recht der Liebe vertheidigte; der zweite, in welchem sie die Socialresorm zum Gegenstand machte; der dritte, in welchem sie zur Idhlle überging.

Jener erste Rreis umfaßt Rose et Blanche, Indienne, Valentine, Jacques, André, Léone Léoni, Simon, le secrétaire intime, Lelia, Mauprat und mehre kleine Erzählungen. schäftigt sich mit dem Widerspruche zwischen Liebe und Che. Die Sand ift teineswegs eine principielle Gegnerin der Che, aber fie ift ihr ein so hohes Institut, daß, bei der Unvollkommenheit der Einzelnen, die Sympathie der Herzen auch durch Charafter und Bildung unterftügt werden muffe, dies höchfte ethische Problem würdig zu lösen. Das Tragische in ihren Romanen dieser Periode liegt daher in der Collision der Liebe mit andern, noch höhern Forderungen und ihre Liebenden werden oft unglücklich, weil das nur subjective Moment der Reigung, der Rausch des leidenschaftlichen Entzudens, fie nicht dauernd zu befriedigen ber-In der Lelia stellte fie den herbsten Widerspruch der geis Rofentrang, Gothe u. feine Berte. 27

pigen und sinnlichen Seite der Liebe dar. Lesia reprosentirt den weiblichen Spiritualismus, der zwar das Redurspiß der Liebe hat, aber por der sinnlichen Hingebung als einer Brutalität schaudert. Ihre Schwester Pulcheria reprosentirt den weiblichen Sensulasmus, dem der Sinnengenuß zum Cultus wird. Diese beiden Extreme, das der Bestalin und das der Courtisane, sind zur Ebe unsähig. Eben so unfähig dazu sind aber auch die Extreme des männlichen Stoicismus, den Tremmor, und des männlichen Stoicismus, den Tremmor, und des männlichen Evituraismus, den Steinio repräsentirt. Unter solchen Indigiqualitäten kann es mohl zur Liebe und Leidenschaft, nicht aber zur Sebe kommen.

In der zweiten Periode ihrer Entwicklung, worin fie zur Socialreform überging, suchte die Sand daher Liebe und Ehe pon den Gefahren zu befreien, denen fie durch Leidenschaft, durch Unklarheit und Unbildung, durch offneren oder persteckteren Egoismus, durch den Zufall des Glück und des Unglück ausgesetzt find. In diesen Kreis fallen Spiridian, la compagnon du tour de France, Horace, Consuelo, la comtesse de Rudolstadt und einige dramatische Compositionen, wie les Mississippiens, Gabriefe und les seut cordes de la lyre. Die Sand wurde zu diesen Werken pornämlich durch den Einfluß begeistert, den Lamennais und Leroux auf sie gemannen. Diese edlen, aufrichtig ihren Ideen ergebenen Männer magten, Die Französische Nation und durch sie die Menschheit über ihre hisherigen Schranken hipauszurücken. Allein so hochherzig ihre Gesippungen maren, so war doch ihre Postrin noch zu allgemein, zu unbestimmt, zu vieldeutig, als daß sie auf die Nation eine nachhaltige Wirkung hätte üben können. Die Sand murde durch die Begeisterung angezogen und eine Zeitlang fortgeriffen, mit der Lamennais und Leroux die Wiedergeburt des socialen Lebens mittelft einer Mie dergeburt des Christenthums verkundeten, das fie von den Mangeln seiner bisherigen Erscheinung reinigen und die Nachfolge des armen Lebens Christi in apostolischer Einfachheit und Strenge verwirklichen wollten. Sie nahm an einer Zeitschrift Theil, die Leroux unter dem Titel der Revue indépendante herausgab. Sie nannte den Standpunct, den sie hier einnahm, den epangelischen Radicalismus und vertheidigte ihn gegen Ausstellungen des Pro-

feffpre Lerminier in einer glanzenden Weise. Sober aber ftellt es fie. daß fie seitdem denselben auch im Leben zu verwirklichen sich unablässig bemüht hat und die Mission werkthätiger Menschenliebe mit außerster Selbstvergessenheit zu üben sucht. Bon ihrem Schloß Robant im Berry aus lindert fie Roth und Elend aller Art, so viel fie vermag, ohne dabei vor dem Schmut der Armuth, vor dem Siechthum und den Bunden der Kranken, bor bem Egois. mus der Bofen gurud zu beben. Die Ideen des evangelischen Rapicalismus stellte sie im Spiridion bar. Dieser merkwürdige Roman enthält bas Glaubensbekenntniß der heutigen gebischeten und mit Ernft nach einer religiösen Ueberzeugung ftrebenden Franjosen. Obwohl von einer Frau geschrieben, kommt doch keine Liebesgeschichte in ihm vor. Sein Schauplat ift ein Kloster, bas ein Monch gründet, der, ursprünglich Jude, im fechszehnten Sahrhundert Protestant wird, sich aber nicht befriedigt fühlt, daher Ratholik wird, sich wieder nicht befriedigt findet, baher Monch wird und ein Rlofter stiftet, fich abermals nicht befriedigt zu finden, bis er allmählig fich in seinen religiösen Ueberzeugungen flar wird, fie aufschreibt und dies Manuscript als Geheimniß einem Lieblingsschüler anvertrauet. Alle Stimmungen einer religiös erregten Seele, alle Widersprüche einer religiös aufgereizten Reflexion, alle Schwankungen eines Gott suchenden Gemuthe zwischen Aberglauben und Unglauben, alle Kämpfe des natürlichen Menichen mit den Bundern des Glaubens, find hier mit einer Phantaffe und Innigkeit beschrieben, wie fie nur aus eigener Erfahrung entspringen konnen.

Die Sand besaß genugsam weiblichen und künklerischen Tact, sich nicht auf eine theoretische Cultur der Philosophie einzulassen, sondern dem Leben und der Poesie treu zu bleiben. So gesangte sie zu dem dritten Areise ihrer Productionen, zu den Dorfgeschichten, die meistens im Berry und in der Sologne spielen und ohne die Prätension einer speculativen oder socialpolitischen Tendenz sich in die Schilderung der Kämpse des Gemüths versenken, die unter dem Strohdach der Hütte eben so wohl durchstritten werden können, als unter der Prunkdecke des Palastes. Hierher gehören Jeanne, le meunier d'Angibault, le peché de Mr. Antoine, la mare au diable, la petite Fadette, Champi de Francois u. A.

Le compagnon du tour de France gehört asso dem mitte leren dieser drei Areise, dem der Socialreform an, die zwischen dem revolutionairen Pathos des erstern und dem idplisch beruhigten des lettern steht. Er hat mit Horace und mit ber Comtesse de Rudolstadt ein gemeinsames Thema in der Schil derung geheimer Gesellschaften, denn Horace führt den Leser in die politischen Beheimgesellschaften der Parifer Studentenwelt, die Comtesse de Rudolstadt in die Mysterien des deutschen Illuminatismus ein. Le compagnon du tour de France schistert die Frangöfischen Sandwerkerverbindungen, die ichon feit bem Dittelalter existiren, vom Gericht zwar nicht anerkannt, von der Bolizei jedoch tolerirt werden, weil sie zur Aufrechthaltung guter Ordnung unter den Gesellen viel beitragen. Diese Berbindungen zerfallen in zwei große Gesellschaften, in die der loups devorans und die der gavots, von denen jene aus dem Rorden, die andere aus dem Süden Frankreichs ftammt. Die loups dévorans heißen auch loups garous d. h. Bahrwölfe und die gavots heißen fo von gave, mit welchem Namen in ben Pyrenden bie fleinen Bergfluffe bezeichnet werden. Jede Gesellschaft hat bestimmte Gebrauche, die man devoir nennt. Jede leitet sich vom Salomonischen Tempelbau ab. Die eine verehrt in Salomo felbst ihren Meister, die andere in Jakob, der unter dem Phonikischen Baumeister Siram den Bau geleitet haben foll, falls diefer Rame nicht an Jakob von Molay, den letten Meister der Templer, er, innert. Jede dieser Gesellschaften hat besondere Symbole, Trachten, Erkennungszeichen, Lieder und für Aufnahme, Abschied, Gericht und Begräbniß eigene Feierlichkeiten, die fich in der Form oft gegensätlich ausgebildet haben, wie z. B. wenn die Gavots ihre Todten mit einer gewiffen Stille und mit geheimnifvoll über dem Grab gewechselten Worten beerdigen, die Devorans umgekehrt ein wolfsartiges Geheul dabei mit einem wilden Rhythmus aus-Der Französische Handwerker wandert nicht, wie der Deutsche, auch außer Landes; er wandert nur durch die belle Er kann aus freier Wahl sich dem einen oder andern France. Als Theilnehmer daran heißt der genannten Orden anschließen. er aber compagnon und seine mehrjährige Banderung tour de France. Die beiden Gesellschaften beobachten einander mit Gifets

fucht und kampfen mit einander in den Städten um bas Recht auf Arbeit, theils durch wirkliche Gefechte, die mit dem Stock geführt werden und nicht selten Todte hinterlassen, theils durch Preisarbeiten, über welche eine von ihnen gewählte Jury richtet, beren Urtheil fie fich unbedingt unterwerfen. Es ift vorgekommen, daß Lyon über hundert Jahre in den Banden der einen Partei blieb, während welcher Zeit vertragsmäßig Niemand. von ber ans dern dort arbeiten durfte. Das Bedürfniß des Menschen nach Concentrirung der Rraft, nach Gesellung der Gleichen, nach Ausscheidung aus der Maffe, nach Befriedigung seiner ariftokratischen Tendenz ift so groß, daß diese Handwerkerverbindungen das gleiche macherische Nivellement der alten Revolution überlebt und auch während des Raiferreichs fich erhalten hatten, fo daß fie in der Restaurationsperiode, die den Bunftgeist geflissentlich nahrte, und zu Anfang der Julidynastie, einen neuen Aufschwung nahmen. In dieser romantischen Periode, welche Frankreich zu neuem Glanz in Biffenschaft und Kunft heranzog, traten auch aus den Reihen der Sandwerker Schriftsteller und Dichter hervor. Ein Schustergesell, Lautier, besang den devoir der Schufter in einem Epos, und ein Tischler, Avignonnais la vertu, gab ein livre du compagnonage heraus, welches der Sand den bestimmten Anlaß zu ihrer Dichtung bot.

Sie erzählt dies selbst in einem Borwort und erwähnt Göthe's mit keiner Splbe. Ob sie also dessen Wanderjahre gekannt und auf sie bei Absassung ihrer Schrift eine Rücksicht genommen habe, erhellt nicht daraus und erscheint bei näherem Betracht sogar unwahrscheinlich. Ihr Werk ist ein ganz dem Französischen Leben entsprungenes. Dassenige Deutsche, was sie im Lauf der Erzählung unter dem Titel le maître tonnellier als ein in der äußern Situation ähnliches anführt, ist Hossmann's Novelle: Meister Martin und seine Gesellen. Hossmann's Dichtungen haben bekanntslich auf die Französische Romantik den stärkten Einsluß geübt. Roch könnte man an Tiecks Roman, der junge Tischlermeister, denken, der 1836 herauskam, eine der vielen Nachahmungen, die Wilhelm Meisters Lehrjahre im Gesolge hatten; allein das Gewert der Tischlerei ausgenommen, ist zwischen ihm und Sands Roman nicht die geringste Aehnlichkeit. Und so werden wir uns

auch, im Widerspruch mit Dr. Jung, überzeugen, daß zwischen Göthe's Wandersahren und dem Compagnon du tour de France, einige zufällige Aeußerlichkeiten und allgemeine Betrachtungen abgetechnet, durchaus kein näherer Zusammenhang obwaltet und letterer keinenfalls als ein Resultat der Einwirkung Göthe's auf Frankreich anzusehen ist.

Die Tendenz des Sand'schen Romans ift nicht blos, wie die des Göthe'schen, eine allgemein menschliche, fondern zugleich Französisch nationale, nicht blos eine sociale, sondern auch eine Französisch politische. Die Sand verlegt die Geschichte deffelben in das Jahr 1823 und zeichnet den damaligen Stand der polis tischen Parteien eben so treu, als sie es im Porace thut. Ein alter Tischlermeister Huguenin, zu Billepreux, einem Dorf in ber Sologne, hat einen einzigen Sohn, Pierre, der im fiebzehnten Jahr auf die Wanderschaft geht, sich den Gavots anschließt und wegen seiner großen Geschicklichkeit im Zeichnen ben Beinamen l'ami du trait empfängt. Nach mehren Jahren kehrt er zu feinem Bater zurud, um in beffen Werkstatt zu arbeiten, verheimlicht ihm aber seine Compagnonschaft, da sein Bater gegen folche Berbindungen eingenommen ist. Inzwischen nimmt der Graf von Villes preux auf seinem Schloß den Sommeraufenthalt und schließt mit dem alten Tischler einen Vertrag, ihm das Täfelwerk und eine Treppe in einer alten, etwas verfallenen aber durch architektonische Schönheit und Polzschnigereien ausgezeichneten Capelle wie derherzustellen. Der alte Huguenin wird veranlaßt, noch zwei Arbeiter anzunehmen, die fein Sohn in Blois anwirbt, wo gerabe ein Concurs der Gavots mit den Devorans stattfindet, welcher der Dichterin Gelegenheit gibt, die Eigenthümlichkeit der Organisation solcher Gesellschaften ausführlich zu schildern. große Reden gehalten, aber es kommt auch zu einer blutigen Schlägerei, deren traurige Folgen Pierre durch Besonnenheit und Energie möglichst zu milbern weiß. Die Arbeiten in ber Capelle haben nun ihren Fortgang. Der alte Graf hat seinen Sohn Raoul, eine Enkelin Mfeult und eine Bettbandte Josephine bei sich. Diese ist die Tochter eines reichen Färbers Clicot, jedoch an einen alten todnahen Marquis verheirathet, der durch ibr Bermögen seine Schulden bezahlen wollte und deffen Adel der

Bürgerlichkeit bes alten Clicot schmeichelte. Josephine, schön, coquett; liebenswürdig, finnlich, febt getrennt bon ihrem Mann, die Scheidung von ihm durch seinen Tod erwartend. Pfeult, eine bleiche, transcendente Schönheit, ift eine jener idealen weiblichen Gestalten, wie die Sand fle mit hochstem Gelingen gu malen weiß. Wenn die reigende Josephine das Weib in seiner Somdobe bis zur Erniedrigung schildert, so Dfeult das Weib in der Elasticität einer heroisch denkenben und handelnden Seele, deten Sobheit etwas Berauschendes und doch Chrfurchigebietendes hat. Sie schwärmt für einen humanitaren Demofratismus. Der alte Graf ift eigentlich ein politischer Steptiker, wohlwollend, für neue Eindrade empfänglich, flug, der fich von der großen Revolution durch das Raiserreich bis zu den Bourbonen glucklich durchgewunden hat und, im Grunde aristokratisch gefinnt, für den Augenblick einet liberalen Strömung huldigt, deren Aeußerungen feine Enkelin Pfeult für die lette Bahrheit feines Charafters nimmt. Sein Sohn, ber gern Officier werden möchte, gehört gur ropaliftischen Partei. 3wischen ber gräflichen Familie und den Handwerkern macht theils ber politisch indifferente Schloßintendant Lerebours; theils herr Achille Lefort den Uebergang. Letterer ift ein Agent des Carbonarismus, der den Sturz der Bourbonen bezweckt. Lefort maskirt sein conspiratorisches Treiben durch ein Weingeschäft, in deffen Interesse er reis't. Der alte Duguenin ift von der Revolution her Jacobiner, legt jedoch auf seine politischen Ueberzeugungen keinen sonderlichen Rachdruck, da er vor allen Dingen Arbeiter ift und seinen Ruhm in der Tuchtigkeit seiner Leistungen sucht. Sein Sohn Pierre ift eigentlich, was die Compagnons einen Independenten nennen, d. h. er gehort wohl zur Genoffenschaft und dient ihr mit hingebender Treue, brutet jedoch über Planen, die ihn weit über den Rreis des Sandwerks bis zu Entwürfen zur Reform der Menschheit überhaupt hinaustragen und fteht mit der Grafin Dfeult auf demfelben un-Maren, schwärmerischen Standpunct. Sein Freund, der junge und schone Tischler Amaury, der den Beinamen ber Rorinthier führt, ift politisch nicht sehr entschieden, weil er sich vorzüglich mit seinen Bergensangelegenheiten beschäftigt. Diese Personen treten nun in ein Berhältniß, das von gleichgültigen und zufällig erscheinenden Anfängen sich bis zu den spannendsten Collisionen steigert. Pierre und Pseult sinden sich nach und nach eben so zusammen, als Amaury und Josephine, jene in einer heiligen, von Humanitätsträumen durchzückten Liebe, diese in einer sinnlich glühenden Leidenschaft, welcher Amaury seine erste Reigung zur Savinienne opsert, der Wittwe eines Herbergsvatend der Gavots in Blois, die von der Dichterin in ihrer volksthümlichen Würde und naiven Schönheit unnachahmlich geschildert ist. Der alte Graf von Villepreux entdeckt die Verhältnisse der Liebenden. Amaury wird nach Italien geschickt, sich in der Sculptur auszubilden. Bierre, der eine unverkennbare Anlage zum Ansistelten besitzt, entsagt vorläusig seiner Pseult und bleibt auch zw nächst bei seinem alten Vater. Der Graf reis't am Schluß mit Meult und Josephinen nach Paris ab.

Dies ift der durftige Umriß einer Geschichte, Die auf fleinem Raum nach Außen bin eine fehr mannigfaltige Scenerie, nach Innen eine Reihe ber anziehendsten psychologischen Gemalde und tieffinnigsten Betrachtungen darbietet. Mit großer Runk bat die Sand das Unwahrscheinliche zu tilgen verstanden, was in der Annäherung einer Grafin und eines Tischlergefellen liegt. Mit genialer Berechnung bat fie die Capelle und ihre Wiederherstellung jum außern Mittelpunct gemacht, von welchem die Berwickelungen ausgehen und in welchem ihre Auflösungen erfolgen. aber fieht, ift der Roman unvollendet. Nur sein erster Theil if gegeben; fein zweiter sollte Pierre's Wirksamkeit in feinen Dans nesjahren darstellen. Man könnte versucht sein, den ersten Theil den Lehrjahren Meister's, den zweiten deffen Wanderjahren zu vergleichen. Allein diefer Parallele fehlt es an genügendem Stoff, zu welchem die Berührung Wilhelm's und Pierre's mit dem Adel, die Dr. Jung hervorhebt, ein zu äußerlicher Umstand ift, da Pierre, als er in das Haus des Baters zurückkehrt, seine Wanderschaft schon im Rücken hat, als Charakter fest in sich das steht und als ein wirkliches Talent sich doch resignirt, arm zu bleiben und fich fein Brot mit Meißel und Hobel zu verdienen. Aller Kunst der Sand zum Trot liegt hierin für die Fortführung doch eine große Schwierigkeit. Man möchte daher vermuthen, daß sie dieselbe ganz aufgegeben und ihre Reformideen, wie sie

mit dem Wirken geheimer Affociationen zusammenhängen, in den dem Compagnon folgenden Werken, im Horace und in der Consuelo nebst ihrer Fortsetzung niedergelegt habe.

Die geheimen religiösen und politischen Gesellschaften machen nach der Sand einen sehr wichtigen Theil der Beltgeschichte aus, weil fie die öffentliche und privilegirte Gesellschaft beständig als Exponent des in ihr herrschenden Drucks und Migbehagens begleiten, weil fie die Gleichheit, welche diese versagt, zu gewähren fuchen und weil fich in ihnen gewöhnlich diejenige Gestaltung vorankundigt, die später auch in den Maffen zu allgemeiner Existenz gelangt. Die Sand führt baher im Compagnon die 1823 in Frankreich bestehenden Geheimgesellschaften zwar in ihrer historischen, relativen Berechtigung vor, dedt aber auch durch ihre Aritik die Mängel und Schwächen, ja das Verwerfliche derselben unverholen auf, um die Erhebung zu einem noch höhern Princip, gum reinen Urbilde ber Menschheit, zu gewinnen. Diese Kritik muß man als den Schwerpunct ihres Romans erkennen, woraus ohne Beiteres ergibt, daß derselbe zu Göthe's Banderjahren, die alles direct Bolitische vermeiden, fast gar feine Beziehung hat. Gothe's Wanderjahre find das sociale Testament eines großen Geistes, der mit seinen Erfahrungen abschließt, Sand's Compagnon ift eine Parteischrift des Humanitarismus, voll von unbestimmter Sehnsucht nach einer Bukunft, in welcher Parteis zwifte nicht mehr die Entwickelung des wahrhaft Menschlichen trüben. Die Bandwerkerverbindungen gewähren allerdings Gleichheit ihrer Mitglieder, aber dem Gesellen, der nicht zu ihnen gehört, erklaren fie den Krieg. Jede beschuldigt die andere der Fälschung der Geschichte. Die eine beruft fich auf Salomo, die andere auf Jakob. Daß, Reid, Aufpafferei, Berläumdung, Streit, Rampf, Mord, find die Folgen diefer Rivalität. Der Gefell, ber an eine Reform bentt, gilt für einen Berrather, ber, welcher gur Bertragfamteit mahnt, für einen Feigling. Bebe Benoffenschaft erhebt fich beständig zu einem aristofratischen Selbstgefühl, indem fie ihre Gegnerin verachtet und erniedrigt. Die Sandwertervereine haben jedoch als rein gesellschaftlicher Natur ihren 3med in fich, der Carbonarismus dagegen, als rein politischer Ratur, außer fich in der Revolution. Was er aber, wenn ihm der

Stang ber Mufterung gladt, ein bit Claft bes Bestelführt febra felte, ift ibm bei aller Cinfict in bie Schattlefellen bet Gegle went unter und die Gospardel ift ihre besieb werbillig net fie ihren Anblingen Menter und Gloin fitt i ur bieben int. Mollie Lefent ift bafer in feinem Jufrahl Medicket Cuthofintunt in Anfehren ber Juliuse die 168, all ber alle Graf, ber mit feit Cationatribatis tiet ift, fic eventuell feiner all eines Milles get beblench bit der, im Cegenfat ju Achille's glänbiger Singebung, une mit ifn felift. Je Pierre's utinem Gemild friegelt fich belle Africhfliten, die der Sandwerker und die der Cerboneri's; als this werflich eb. Die erftere, bie an ächt meinfolichen Beifitt einen lebendigen Untergrund befigt, mögle et birth Reform Untern, aber ber Carbonarismus, ber in Dunftlie fiftelift, bir Berfiftvörungen einfibelt, ber vott Cingeinen unbebingten Gefeb finte gegen ifen unbeftennte Obert forbert, ber fofteinaliff liege friedenheit ber Menfchen mit thetr Lage, Riftennen gegien bie Regierung, unbeftimmte Erwartung einer gibllicheften gatunft verbreitet, ift ihm ein Grinel. Dennoch ift et Bfeuft ju Lick bicht baran, fich auch zu verschwören, als bie Erfindsankit bes alten Grafen, der den Agenten Lefort ploglich fortfifict, ibn noch ju rechter Beit bevonbilft. Der gemeinschaftliche hintr grund beiber Barteien, ihr Stidwort, ift freilich bie Republit, aber bie George Sand zeigt bier in meifterhaft burchgefährten Scenen, das auch bies gunachft nur ein Bort ift, das Alle mit verschiedenen Dintergebanten ausfällen. Sie last baber Biem ben gern mit iconen Bhrasen beclamirenben Achille Lefort einmel fragen, was für eine Republit er benn einzurichten gebente, wenn bas Königthum wieber gefturzt werbe? hierauf antwortet ber politische Beinteisende mit lauter Regationen. Seine Republit werbe nicht sein, wie die von Griechenland und Rom, die obn Stlaven nicht babe besteben tonnen; nicht wie bie ber Goweig, die ohne Berge unmöglich sei; and nicht wie die von Rordamerika, die ein noch unbebautes, wenig bevolkertes Land voraussetze u. f. w. Worin fie aber fich unterscheiden werde, bringt er nicht heraus und muß fich deshalb Bierre's tronische Stachelreden gefallen laffen. Bierre selbft weiß aber auch nicht richt,

was geschehen solle. Er hat durch Lectüre sich zu bilden gesucht. Er hat Bossuet, Montesquien, Ronsseau gelesen. Seine tiese Mitempsindung für das Elend, worin der größte Theil der Mensche heit schmachtet, treibt ihn endlich auch zur Frage nach der Unsgleichheit des Besitzes und wir sehen ihn, wie er im schönen Park des Schlosses eine gedankenvolle Racht durchsorgt, bis er, als die Sonnte aufgeht, sich verzweiselnd zu Boden stützt, wo Dseult ihn in Thränen schwimmend zwischen den thauigen Blumen sindet.

Poetisch ift daher dies Werk zwar eine Meistergabe und vielleicht Diejenige, worin alle Arafte der Dichterin im gludlichsten Gleichgewicht und alle ihre Tendenzen im keuscheften Daagverhaltniß ohne jene grelle Beichnung der Birklichkeit erscheinen, mit welcher die Romane ihrer erften Periode uns öfter verlegen und, ohne frivol zu fein, doch den Schein des Frivolen hervorrufen. Mit ficherer Band ift das Ganze angelegt; mit plastischer Rlarheit bis in die fleinsten Einzelheiten ausgeführt; die Betfonen entwickeln fich vor unsern Augen mit einer psychologischen Treue, die jebe ihrer Sandlungen, jedes ihrer Worte auf bas Lebendigfte indi-Rein Bug bleibt mußig, jedes Ereignis greift in vidualistrt. alle andern ein und die an fich feht einfache Geschichte bewegt fich Stufe um Stufe ihrer Rataftrophe entgegen. Das fociale und politische Raisonnement schlottert niemals in der Form von Reflexionen des Antors neben der Geschichte her, sondern entspringt unmittelbar aus ben Situationen berfelben. Politisch aber befriedigt der Roman noch nicht, weil er die positive Lösung der großen in ihm aufgeworfenen Fragen erft der Butunft über: weift, wenn wir auch über den Ginn der Dichkerin nicht in Zweifel fein konnen, daß die Lösung ber politischen Frage Bei ihr mit der Losung der ethischen zusammenfallen muffe und daß fie feinen Staat mehr wollen konne, in welchem das Unfittliche unter dem Ausdruck eines sogenannten nothwendigen Uebels geduldet, erlaubt, wohl gar privilegirt sein könne.

Romans mit dem Göthe'schen zurück, so werden wir uns nicht mehr verhehlen können, daß wir statt einer großen Aehnlichkeit im Segentheil eine große Unähnlichkeit wahrnehmen. Der Göthe'sche Noman steigt von dem Familienleben durch die Erziehung zur

nighten und duch freie Affeciation : erdena Shiisi k das Cancinnafen auf; der Sandfüße gest von dem Ja durch das Jatereffe der Bortei der Menofation weilde beber, den Artheil Dr. Jung's beiffinnen gu des Caul's Compagnes du tour de France für die fiche Literatur Diefelbe Bebendung habe, tone Gothe's johre für bie Deutsche und find geneigt, zu glauben, das if cher fich greichen Commelo und den Lefnjafren, Griffe von Andolftabt und den Banderjafren eine aussellen würde. Bergleichen lift fich am Ende Mies, die der Grundgebank einer Composition und Mer die 3 des Bergleichs entscheiden. Es fceint uns, als wenn Dr. In fich hat verführen laffen, auf Cingelheiten einen übergroßen M gu legen, die mit dem eigentlächen Befen beiber Dufftungen it feinem Infammenhang fieben. hieturch gebinfcht, bat er ein Renge Barallelen hervorgefucht, die nach unfeter Meinung eines Gegwangenes haben. Dag Bilheim und Pierre 3. B. wift keine Achulichkeit haben, als die helben des Romans überhupt gu fein, wurde foon bemerkt. Es foll nun Jarme mit Milk Lefort, Sufanne mit ber Savinienne, Felix mit Ifiber, ben einfältigen, gedenhaften, bosartigen Cohn bes Intenbanten, bi Familie Billerreng mit ben abligen Berfonen in ber Rovelle: bet Mann von funfzig Jahren, Aehnlichkeit zeigen. Bir führen bieb an, ohne es ju witerlegen, weil ter Brrthum Jung's bier p offenbar ift. Es wird ferner eine mertwürdige Uebereinstimmung von ihm barin gefunden, daß Judor mit seinem Alepper af einer eitlen Cavalcade, Felig mit feinem Renner fürzt, als a Berfilien ten Blumenstrauf bringen will, wo uns in ter De nichts weiter, als ber Sturg mit bem Pferde, bas Gemeinsum, ber Zusammenhang jedoch, worin er vorfommt, ganglich beterogen duntt, gang abgesehen von ber absoluten Unahnlichkeit der Per fonen. Dr. Jung bebt auch als bochft bedeutsam bervor, bis Gothe die Fran des Zimmermanns Joseph und Sand die Sari nienne in demselben Anzug schildert, wie die Italienischen Rakt die heilige Marie zu malen pflegen. Gothe motivirt dies sehr consequent durch die Bilder des Klofters und die Tradition der Familie. Die Savinienne erscheint nun, als fie auf einem Ekl

mit ihren Kindern in Villepreux einreitet, nach der Bolkssitte gekleidet ebenfalls der Marie ahnlich, wie die Italiener fie malen. Diese Uebereinstimmung dunkt Jung ein mahres Wunder genialer Darmonie zweier Runftler, während nach unserer Meinung Gothe wie die Sand hier in der That nur die herkommliche Manier ber Malerschulen als gemeinschaftliche Quelle benutten. ein anderer von Dr. Jung urgirter Umstand, die Capelle, scheint uns ein zum Bergleich nur unwesentlicher zu sein. Der Bimmermann Joseph restaurirt in einem Kloster eine Capelle mit schönem Schniswert zu seinem Wohnzimmer; im Compagnon wird auch eine Capelle restaurirt. Aber wie groß ist der Unterschied! Jenes Factum wird von Göthe mit zwei Worten erzählt und brudt in lieblicher Symbolik die Heiligkeit der Familie aus, während bei ber Sand die Restauration der Capelle sich durch den ganzen Roman als Anotenpunct aller ihrer Intriguen hinzieht. Daß die Sand die beiden Tischlergesellen Pierre und Amaury auch als tunftlerisch beanlagt schildert, ift für fie nothwendig, um zur Annaherung beider an Meult und Josephine einen die Schroffheit des Standesunterschiedes milbernden Uebergang zu finden. Ihr Bweck ift, durch die Verbindung der Aristokratie und Demokratie ben Sieg des Menschlichen über die ftandische Differenz zu feiern. Bie weit steht dies von Göthe's Darstellung der Kunst und des Pandwerks ab, worin das lettere schon als Kunft, nämlich als strenge, anerkannt ift. Sollte nach Dr. Jung's Ansicht in dem Berhaltniß ber Runft zum Handwerk und in der Affociation der Dandwerker das Hauptmoment der Bergleichung liegen, so wurde sich ihm dafür Sand's Künstlerroman, les maîtres mosaïstes, ungleich mehr empfohlen haben.

Doch wir wollen diese Kritik nicht weiter sortsesen, weil das bisher Angeführte zur Unterstützung unserer Meinung aussreichen wird. Es bleibt Jung's Verdienst, zu einer nähern Prüsfung und Erkenntniß des Deutschen Dichters wie der Französisschen Dichterin eine der fruchtbarsten Anregungen gegeben zu haben, wenn auch der Vergleich der Wanderjahre statt mit jenem Roman Sand's treffender und lohnender vielleicht mit der praktischen Philosophie und Pädagogik eines Deutschen Philosophen angestellt würde. Wir haben uns immer nicht des Gedankens

erwehren konnen, daß zwischen dem Bau der Gothe'schen Banderjahre und zwischen Herbart's System der praktischen Philosophie eine überraschende Analogie herrsche, mahrend seine Papagogit die Lehrjahre illustrire. Die Grundfate feiner Badagagit find bekanntlich Bielseitigkeit bes Intereffes und Festigkeit der Charafterbildung. Läßt fich der Weg der Bildung, ben Bilhelm zurudlegt, mit menigen Worten beffer bezeichnen? In der praktischen Philosophie aber unterscheidet Berhart die Ideen des Rechts, der Billigkeit, des Wohlwollens, der Bollkommenheit und der Freiheit, aus denen er die Spsteme des Rechts, des Labus, der Berwaltung, der Cultur und der befeelten Gesellschaft ableitet. Bon diesen entsprechen die drei erftern als eine in fic zusammenhängende Einheit dem erften Buch der Banderjahre, web des den verftändig und wohlmollend vermalteten Grundbefit jum Inhalt hat; das vierte, das Culturspftem, entspricht als Ents mickelung der Bolltommenheit bem zweiten Buch von der padagogischen Proving; das fünfte aber, das Syftem der beseelten Gesellschaft, entspricht dem dritten Buch, welches den Bund, seine Wirksamkeit und den durch fie bedingten Genuß mahrhaft menschlicher Freiheit schildert. Bom politischen Staat ift bei Berbart so menig die Rede, mie bei Göthe. Bei einem solchen Durchdenken wurden wir auch recht erkennen, wie febr Gothe ben Sand'schen Socialismus durch positive Vernunft überragt. Benn die Sand die Dialektik im Proces der Parteien mit einer irw nischen Feinheit entwickelt, die ein glanzendes Zeugniß ihrer eige nen humanen Freiheit von aller fanatischen Parteibefangenheit ablegt, und ihr Buch zu einem bleibenden Denkmal jener Epoche Frankreichs vor der Julirevolution macht, so steht Göthe als Deutscher auf einem kosmopolitischen Boden, auf welchem er von der Nationalität zur Menschheit, von der Stepfis zum Glauben, von der heuristischen Analyse zur architektonischen Synthese übergeht, die in einem äußerlich geringen Umfang sachlich zur Beite einer Perspective sich ausdehut, innerhalb welcher Sand's Compagnon bequem als eine jener nopellistischen Episoben eingereihet werden könnte, die uns das Abenteuerliche und die Irrung jugende licher Leidenschaft vorführen. Das Werk der George Sand athmet in jeder Zeile die steptische Unruhe eines edlen Beifteg, dem zwar

die allgemeinen Principien der Freiheit unerschütterlich sessien, der aber noch über die besondere Art und Beise ihrer Durchschrung verlegen ist. Göthe's Berk ist ein Bersuch, die Socialsfragen über Eigenthum, Familie, Erziehung, Individualität, Affociation, Dessentlichkeit, Auswanderung, Religion positiv zu lösen. Das Detail dieses Positiven läßt sich ansechten, ohne deshalb seinen Berth zu vernichten. Es ist kleinlich, sich an einzelne Bunderlichkeiten und Bidersprüche zu hängen und die allzemeinen Bahrheiten zu übersehen. In dem, was vorliegt, ist genug gegeben worden, Correcturen des Einzelnen im Sinn der großen durchaus liberalen Grundsätze zu machen, so daß unsere vom Sehergeist des Dichters erregte Phantasie sich selbst in bilzbenden Träumen ergehen kann und wir überall die Borte zu vernehmen glauben, die das Wanderlied der Handwerker als oberste Regel einleiten:

Von den Bergen zu den Hügeln Riederab das Thal entlang, Da bewegt sich's wie von Flügeln, Da ertont es wie Gesang. Auch dem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Rath, Und dein Streben, sei's in Liebe, Und dein Leben sei die That!

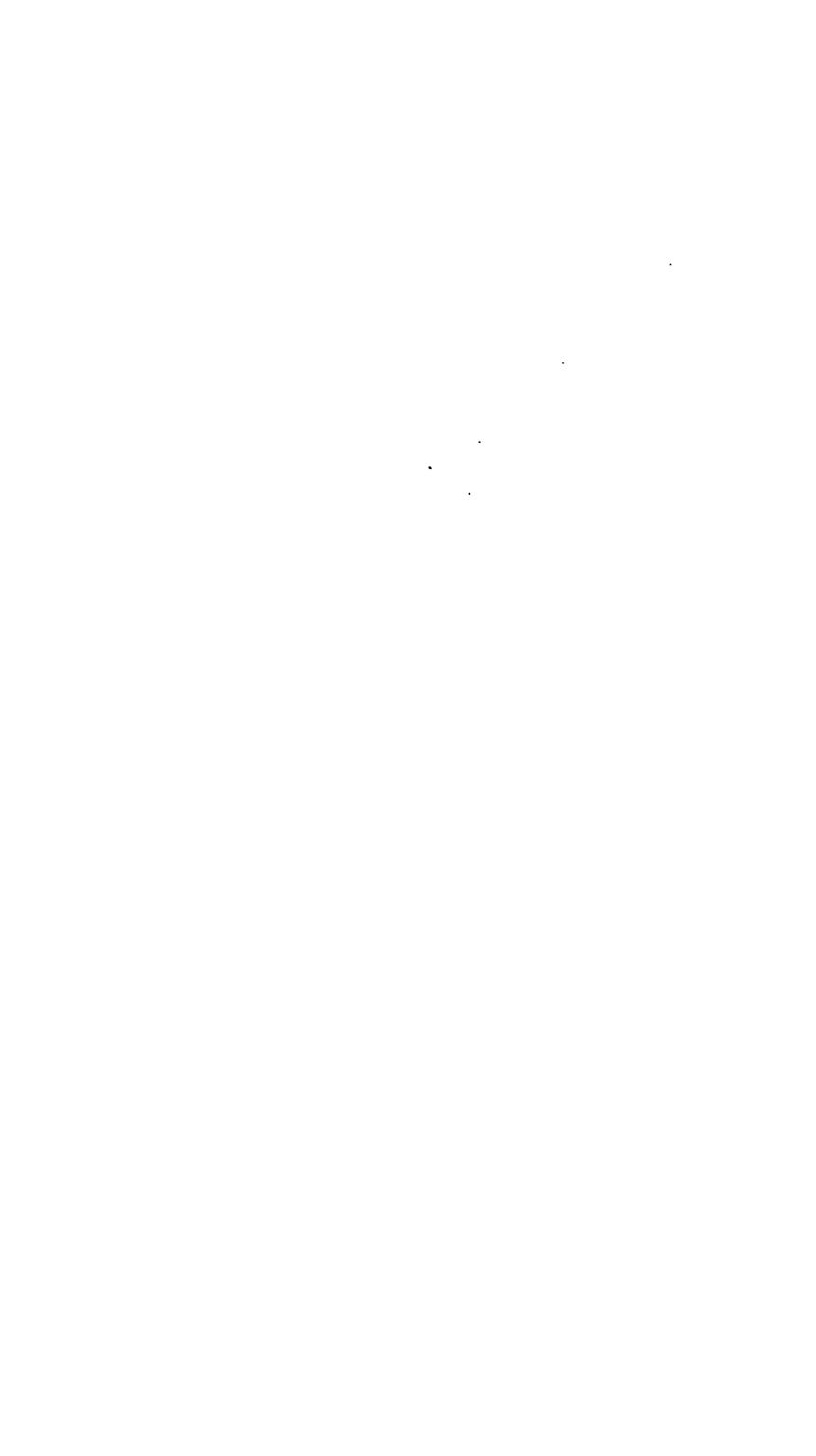

## Dritte Periode.

Der eklektische Universalismus.

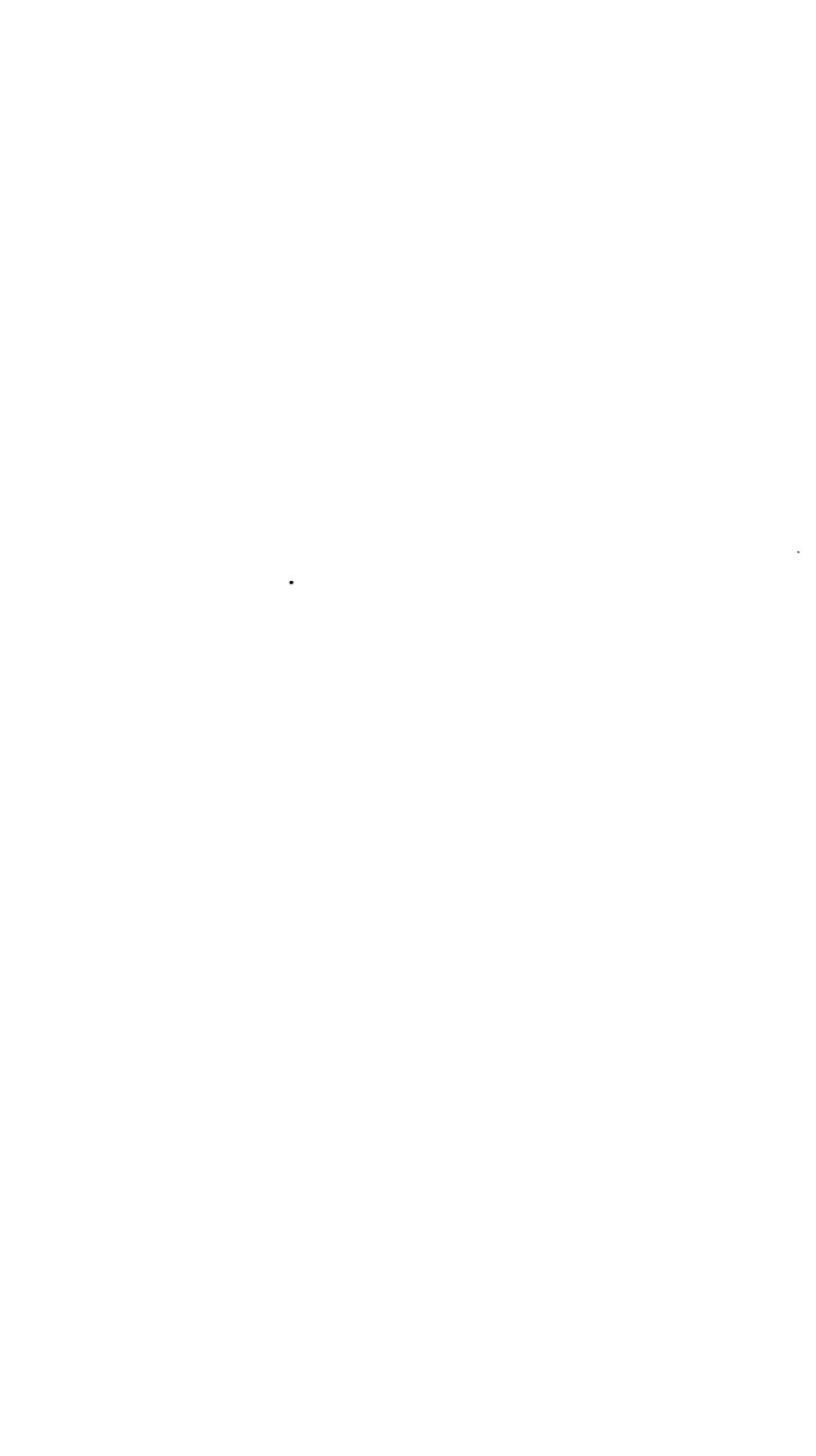

## Die Periode des eklektischen Universalismus. Wahrheit und Dichtung. Spimenides Erwachen. Der Westöstliche Divan.

Mit der Conception der Wanderjahre hatte Göthe in Ansehung seiner Productivität fich ausgelebt. Er erfand von hier ab nichts mehr; er setzte nur fort. Er war ein ganz normaler Mensch in der Reinheit, mit welcher sich bei ihm die Altersstufen folgten. Der Greis lebt nicht mehr in so schroffer Opposition mit ter Welt, als der Jüngling, nicht in so energischem Kampf mit der Gegenwart, als der Mann. Er hat das Maaß seiner Rräfte kennen gelernt. Er hat in den Thaten, die er vollbracht hat, ein relatives Genüge gefunden. In dem Gange der Welt aber erneuen fich ihm stets der Form nach dieselben Processe. Er wird daher contemplativ, quietistisch, tolerant, diplomatisch, padagogisch, redselig, erinnerungssüchtig. Dies ift die Nothwendigkeit gerade der Greisennatur. Alle Vorwürfe, welche man Böthe macht, in den letten zwanzig Jahren seines Lebens der Ruhe, ja der Einsamkeit, der Kritik, der Gelehrsamkeit geneigt gewesen zu sein, zerfallen in fich felber. Bon dem Greise noch den Titanenübermuth der Jugend zu fordern, ihm vorzupredigen, daß er doch als Dichter des Böt und des Werther ein ganz an= derer gewesen sei, ist abgeschmackt. Wollte Gott, es gabe nur recht viel so thätige, gesunde, wohlwollende, ernstheitere, nach allen Seiten anregende und angeregte Greise, als Gothe einer war. Dieser immer gleichmäßige Strom der Thätigkeit fann freis lich nur da fließen, wo der Greis in solcher Normalität, wie Göthe, auch Jüngling und Mann gewesen.

Die Rrifis des Ueberganges jum Greisenalter fündigte fic bei ihm durch die Bertiefung in seine Biographie an. ibr den Titel Bahrheit und Dichtung, denn er beschrieb ja das Leben eines Dichters und wollte bemerklich machen, daß Dan des von ihm vielleicht in zu hellen oder dunklen Farben, alle nicht vollkommen objectiv dargestellt sei. Reineswegs aber wollk er sagen, daß er auch erdichtete Schicksale erzählen werte. Bielmehr hat fich durch den Bergleich mit den Zeugniffen An derer ergeben, daß er auf das Strengste der Wahrheit treu und nur in Bezug auf das Urtheil über feine Productionen ofter im Irrthum befangen gewesen. Er legte in seiner Autobiographie por der Ration Rechenschaft ab, wie er in der Bechselwirfung mit ihr und ihrer Geschichte geworden, was er geworden. Die Frangofen haben schon seit dem Mittelalter, seit Joinville, groiffard, Brantome u. f. f. bis auf herrn v. Chateaubriand herunter Memoiren, in denen sie ihre Lebensgeschichte als die ihrer selbst und ihrer Beit ergahlen. Bei une Deutschen konnen wir biefe Gattung, wenn nicht gang vermiffen, doch bis auf die neuest Beit hin wenig angebauet finden. Gothe hat den Deutschen ben Beg gezeigt, wie sie verfahren muffen, im Deutschen Sinne Dent würdigkeiten zu verfassen. Sie muffen fich auf die Innenseite des Bandelns, auf die Bustande des Gemuthes, auf den Zusammenhang ihrer Bildungestufen hinrichten. Barnhagen in seiner Sammlung: zur Geschichtschreibung und Literatur, 1833, hat wohl das Reifste gesagt, was über Göthe's Biographie fich sagen Ich möchte mir jedoch erlauben, noch auf Zweierlei die Aufmerksamkeit hinzulenken. Erstlich darauf, daß Göthe sogar noch als Biograph insofern Poet blieb, als er nur die Poefie des Lebens, die Jugendzeit, zum Gegenstand seiner Darstellung machte. Dies erste Werden ift bei einer Dichternatur, überhaupt bei einem theoretischen Menschen, die intereffantefte Beit. Bei einem Feldherrn, Staatsmann, Reformator ist es anders. Hierin hat es z. B. Steffens versehen. Er hat uns seine Lebensgeschichte mit gleichmäßiger Ausführlichkeit in zehn Banden erzählt, obschon die eigentliche Poefie derselben mit dem Feldzug nach Frankreich sich völlig beendet, ja im Grunde ichon mit seiner Fixirung in Salle abschließt. Sinterher interesfirt er selbst uns

weniger, als was er von andern Personen in Erfahrung bringt oder was er wenigstens über fie urtheilt. Bas Göthe über sein. fünf und zwanzigstes Jahr hinaus uns von seinem Leben noch mitgetheilt hat, find theils die Jahres = und Tages = Hefte, deren Einleitung mit Recht so viel von den Literarhistorikern ausgeschrieben ift, theils find es Briefe, die den poetischen Hauch der augenblicklichen Eingebung athmen: die Briefe an Merk und an Lavater, die Briefe aus Italien, das Tagebuch aus dem Felds jug in die Champagne, die Briefe an Schiller, Meper, an Jacobi, an die Bettina, an Belter, welche lettere, die raftlos bewegte Fülle seines Greisenthums uns nach allen Seiten darlegend, nach meiner Meinung viel zu geringschätzig gehalten und viel zu wenig gelesen werden. Was ift in ihnen nicht abgethan, wovon Viele, wenn sie heute darauf verfallen, meinen, die Welt hatte, so belehrt zu werden, auf sie gewartet. — Zweitens scheint es mir zu beachten, daß Göthe für Schiller's Horen Benvenuto Cellini's Autobiographie übersetzte, die Geschichte jenes Italienischen Bildhauergoldschmieds, welche in die fturmische Zeit des Ueberganges vom funfzehnten zum sechszehnten Jahrhundert fiel und die in Aufrichtigkeit des Bekenntnisses, in Naivetät der Darstellung so wie in Reichhaltigkeit der Zustände musterhaft ift. will mich bedünken, als sei die treffliche Uebersetzung, die Göthe davon machte, nicht ohne Einwirkung auf seine eigene Beise der Darftellung geblieben.

Wenn Jemand sein Leben zu schreiben anfängt, so hat er den Hochpunct seiner Wirksamkeit im Rücken. Göthe beschäftigte sich daher seit 1810 noch mehr als früher, mit wissenschaftlichen Studien, die wir jedoch schon in der Einleitung kennen gelernt haben. Dem Antheil am Leben widmete er kleine Gedichte; dem Oringen der Zeit gegenüber suchte er sich durch zahme Xenien in sich selbst wieder zurechtzusinden; die Einsamkeit wurde ihm immer lieber. Die Anmaaßung der Reisenden, ihn persönlich zu sehen und zu sprechen, die Zumuthung der Protectionsbedürftigen, ihnen durch seine Auctorität den Weg in die Berühmtheit oder wenigstens zu einer Anstellung zu erleichtern, wuchsen von Tage zu Tage. War es ein Wunder, wenn er, nicht in solchem Treiben sich zu verlieren und für seine ernsten Zwecke Zeit und Stimmung zu retten, nach

Lufien bin ablehnend wurde, was man seine Diplomatie genannt bat? Professor Lehmann hat ben Einfluß diefer zur Rasse und ihren Unläusen negativen Stellung in einem Programm des Symnasiums zu Marienwerder 1840 unter bem Titel: über einige Pieblingewendungen und Lieblingsausdrucke Göthe's, besonders nachgewiesen. [Man vergleiche besonders Lehmann's spätere Schrift: Götbe's Sprache und ihr Geist. Bertin 1852, eine bochst forgfältige und interessante Studie, wie wir, meines Missens, eine abnliche über keinen andern Deutschen Schriftsteller besigen.]

Bir übergeben feine vielen Geftgebichte, Die balb von geringerem, bald von boberem Berthe find und beben nur bes Chimenides Ermachen vor, welches er 1814 für bie Berfiner Bubne auf Iffland's Bitten bichtete und über beffen Mufführung Belter in ben Briefen vom Jahre 1815 ausführlich berichtete. Dies Zeftipiel brebet fich barum, bag Epimenides jum zweiten Male fich ichlafen legt. Unterbeffen geht burch bie 3m triguen bee Pfaffen, wie furzweg gefagt wird, bee Juriften, bet Dame und ber luftigen Berfon, die ale bofen Damon fich mann feftert, bas Reich innerlich gu Grunde. Bas innerlich ju Grunde gerichtet ift, tann es auch außerlich werden. Der Damon ber Unterdrudung, der in der Form eines Orientalifchen Despeten auftritt, hat dann leichtes Spiel. Die Genien bes Glaubens und der Liebe, die ihm noch Biderftand leiften, wif er durch Schmeichelei icon ju bethoren, um beimlich ihnen gefe feln anzulegen. Die hoffnung troftet fie, ale fie mit Schaw bern es gewahren, und bem wieder ermachenben Epimenibes, ber Die Bermuftung rings um fich anftaret, ruft fie ju:

Rettung will ich bir verfprechen, Rettung aus bem tiefften Schmerg; Pfeiler, Saulen tonnen brechen, Aber nicht ein freies Berg. Denn es lebt ein ewig Leben, Es ift felbft der gange Mann, In ihm wirfen Luft und Streben, Die man nicht germalmen tann.

Und fiebe ba, ein ungeheures Bolfergewimmel, vom Jugende fürften angeführt, bricht von Often nach Weften mit bem Rufe:

Vorwärts! hervor, alle Gewebe der Tyranneien zu zerhauen. Kometen winken, die Stunde ist groß. Das Werk gelingt und ein Schlußchor preis't die Deutschen, daß sie wieder frei geworden und mahnt sie zur Einigkeit, um es auch zu bleiben. Wosdurch dies Göthe'sche Festspiel von ähnlichen Dichtungen der das maligen Zeit sich unterscheidet, ist leicht ersichtlich. Es ist der reise weltgeschichtliche Ueberblick, der die allegorischen Gestalten und ihre symbolischen Handlungen mit einer Sicherheit hinstellt, die ihnen ein Analogon der mythisch-antiken Beseelung verleihet; es ist die seine Ironie, mit welcher er die verderblichen Wirkungen der Intrigue schildert; es ist der ganz einzige Sprachpomp, der ihm in solchen panegyrischen Productionen zu Gebote stand, wie wenn der auftretende Epimenides anhebt:

Uralten Waldes majestätische Kronen, Schroffglatter Felsenwände Spiegelstächen Im Schein der Abendsonne zu betrachten — Erreget Geist und Herz zu der Natur Erhabnen Gipfeln, ja zu Gott hinan u. s. f.

Söthe selbst sagt übrigens, daß ohne jene Katastrophe, nämlich der tückischen Fesselung des Glaubens und der Liebe durch
den Dämon der Unterdrückung, das Ganze eine Albernheit
sein würde. — In diesen Jahren machte er auch eine Rheinreise
(Band 43), auf welcher der heitere, leichte, genußfrohe Sinn des
Rheinlandes und seiner Mutterstadt noch einmal mit jugendlicher
Schönheit in ihm erwachte, wie sich dies in seiner köstlichen
Schilderung des St. Rochussestes zu Bingen am 16. August
1814 ausdrückt, die man als ein herrliches Seitenstück Deutsschen Lebens zu seinem Contersei des Italienischen Carnevals
nehmen kann.

Auf den Epimenides folgte die Lyrik des Westösklichen Divan, der 1819 im Druck erschien. Hören wir erst die Gesschichte seiner äußeren Vermittelung. Herr v. Hammer hatte schon 1813 eine Uebersetzung des Pasis herausgegeben. Göthe hatte sich in diese Dichtweise erst gar nicht sinden können. Endslich aber beunruhigte sie ihn so, daß er sich in seiner Weise gegen sie förmlich wehren, d. h. productiv verhalten mußte. Ernstslich ging er an die Arbeit. Pebräisch hatte er in der Jugend

gut gelernt. Arabisch hatte er auch getrieben und sogar die Mollakats zum Theil übersett. Run lernte er Perfisch lesen und schreiben. Run setzte er fich mit den Orientalisten, selbst mit Silvestre de Sacy, in Verbindung; nun las er die Reiseberichte von Marco Polo, Tavernier, Chardin und den Neuern wieder durch. Run warf er fich gang in die Morgenlandische Beise. Aber den Turban auf dem Haupt, den Gürtel um den Leib, im faltigen Raftan, Opium in der Schenke schlürfend, blieb er doch von Gemüth ein Deutscher. Er war nicht so absinnig, auch in der Sache morgenländern zu wollen. Rur in der Form erfreute ihn die neue, glanzende Symbolik, deren er fich mit dem Studium des Orients bemächtigte und worin er es mit wahrhafter Gelehrsamkeit bis zur völligen Correctheit brachte. Sonft hatte er seinen Divan nicht einen Westöstlichen, vielmehr einen Deftlichen genannt. Wenn man nun dem Dichter unbedenklich zugesteht, fich der antiken Mythologie zu bedienen, wenn man Klopstock die Scandinavische nicht verwehren durfte, warum follte Göthe'n die Muhammedas nische nicht erlaubt sein, falls er nur wirklich poetisch darin war?

Aber ferner muffen wir auch erwägen, daß Gothe eben feine classische Periode völlig im Rücken, daß er sie mit der Helena und Pandora, die noch in den Anfang dieses Jahrhunderts fielen, völlig abgeschlossen hatte. Der Orient erneute, erfrischte ihn daher. Doch war er für ihn nichts Incongruentes, denn er hatte von jeher die Bibel sehr hoch gehalten und ihre Patriarchenluft flets gern geathmet. Dem Greise aber fagte die Ruhe und großartige, absolut unegoistische Resignation der Persischen Mystik zu, welche die Einheit Gottes auch in der Allheit, den Monotheismus auch im Pantheismus, den Herrn der Schövfung auch in den freis fenden Welten, die göttliche Liebeskraft auch in der menschlichen Liebe feiert. Segel mar von dieser Seite fehr für den Divan eingenommen. In feiner Aesthetit, 1. 476, urtheilte er: "Auch Böthe ift, seinen trübern Jugendgedichten und ihrer concentrirten Empfindung gegenüber, im spätern Alter von dieser weiten fummerlosen Heiterkeit ergriffen worden, und hat fich als Greis noch, durchdrungen vom Hauch des Morgenlandes, in der poetischen Glut des Blutes, voll unermeglicher Seligkeit zu dieser Freiheit bes Gefühls hinübergewendet, welche selbft in der Polemit bie

nbekümmertheit nicht verliert. Die Lieder seines Westöstsans sind weder spielend noch unbedeutende gesellschaftliche 1, sondern aus solch einer freien hingebenden Empfindung ingen. Er selber nennt sie in einem Lied an Suleika:

Dichterische Perlen, Die mit deiner Leidenschaft Gewaltige Brandung Warf an des Lebens Verödeten Strand aus, Mit spißen Fingern Zierlich gelesen, Durchreiht mit juwelenem Goldschmuck.

m fie, ruft er ber Geliebten gu,

Nimm sie an deinen Hals, An deinen Busen! Die Regentropfen Allahs Gereift in bescheidener Muschel.

solchen Gedichten bedurfte es eines zur größten Breite 1, in allen Stürmen selbstgewissen Sinnes, einer Tiefe ndlichkeit des Gemüthes und

> "Einer Welt von Lebenstrieben, Die in ihrer Fülle Drang, Ahneten schon Bulbuls lieben Seelerregenden Gesang."

anders freilich urtheilt Gervinus im fünften Band itschen Nationalliteratur, wo er auf den Dichter nur zu eiß, daß er, nachdem man die Freiheitskriege geschlagen, rientalischen Quietismus, in abstruse Speculation, in Sprachkünsteleien, in diplomatisirende Verseleien sich eren können. Zwar fällt ihm ein, daß die Deutschen Völker doch wohl auch — nach großen Anstrengungen, utenden Thaten immer in sich, in ihr Gesühl, in ihre eit versunken seien; zu den Zeiten der Kreuzzüge hätten ide ebenso gemacht. Doch hindert ihn dies nicht, dem orzuwersen, daß er in seiner Lyrik gegen die Kämpse kich abgeschlossen, sich in Reimkünsteleien und Sprachstoren und Verse ohne alle schöne Sinnlichkeit gemacht

babe. Bei Gervinus bat man in fo barten Urtbeilen abgurechnen mas burch feine Opposition gegen übertreibenbe Bemunterung Gremmiges, Berbrieftiches bineinfommt. Aber wie traurig, wen nun folde Urtheile von Andern auf die Auctoritat von Gerpiant bin gang fereotyp, obne alle Corge um ten Beweis, wieberbott werden! - Co wie Gothe ben Anftof gegeben, fo tamen Bick hinterbrein. Bir empfingen eine gange Literatur poetischer Onentaltemen, Die allerdinge oft nur mufifalifche Epigramme, Beweik verefunftlerifcher Birtuofitat maren. Rudert's offliche Rofen, Bie ten's Gbafelen, Stieglig Bilber bes Drients geichneten fich bar unter aus. Manche Radohmungen aber murben burch gefehrte Bebanterie und nach Effect haschende Runftelei, befontere aber burch die gegierte Jungenliebelei, unausstehlich. Gotbe batte jur Bollftandigfeit der Morgenlandischen Gitte auch bem Schenfer ein Buch gewidmet, bei Platen aber icon begenerirte bies Gib ment nabegu in eine paberaftifche Minnefingerei, gegen melde Immermann in geharnischten Sonetten, Beine in einem Ibil feiner Reifebilder febr fcharf fich febrten.

Dir icheint aber noch eine andere Berechtigfeit gegen Golbe geubt werben gu muffen, außer ber, bag er mit Bebichten, mit Suleifa, Brederfinden und abnlichen fic als mabrhaften Lynikt bemabrte, namlich bie, bag er in ben Unmerfungen gum Befich lichen Divan fur bas Berftandnig ber Orientalischen Gefchicht, Sitte, Religion und Boefte außerorbentlich viel gethan bat. & gab fie junachft, weil er vermuthete, bag bie Deutschen wegen bes Divan ftugen wurden. Allein fie haben, abgefeben von biefen 3wed, einen eigenthumlichen Berth. Die hiftorifer von gad behaupten, Bothe habe teinen Begriff ber Gefdichte gehabt. Be wiese feine Biographie feinen folden, fo murbe ich unbebentich biefe Anmerkungen, fo wie bie gum Benvenuto über bie Moren · tinische Geschichte anführen. Duß benn die Tüchtigkeit einer mis fenschaftlichen Arbeit nach bem Scheffelmaaf ber Banbe beurtheilt werben? Ober foll fie nur gelten, wenn fie in bem bertommliden Rufchnitt erfcheint? Berrath bas Begreifen langft vergangener Buftande, frember Sitten, anderer Charaftere, feinen hiftorifdet Sinn? 3ch erlaube mir bie Frage, in welchem Buch wir vor dem Commentar gum Bestöftlichen Divan ein fo vollftanbiges, anmuthiges, gründliches und reinliches Bild des Semitischen und Muhammedanischen Orients und seiner Poesie besessen haben? Das Hauptwerk über diese, die schönen Redekünste Persiens von Hammer, erschien erst 1818, als die Arbeit Göthe's schon abgesschlossen war.

Nach dem Divan dichtete er nur noch den zweiten Theil des Fauft zu Ende, worauf er 1832 gleich nach Frühlingsanfang den 22. März farb. Er hatte diesen zweiten Theil im Stillen schon immer bedacht, doch erst nach dem ihn tief erschütternden Tod des einzigen Sohnes raffte er sich zu seiner Bollendung zusammen. 3ch kann nur über die poetische Seite desselben mich noch auslaffen. Die Enthüllung der vielseitigen mythologischen und nas turwiffenschaftlichen Anspielungen, wit welchen die Neugier fich gewöhnlich mehr, als mit dem Gedicht felber, zu thun macht, ift eine Sache des besonderen Commentars. Daß zu dem zweiten Theil des Fauft noch mehr Bildung, als zum Verständniß des ersten mitgebracht werden muß, ift wahr. Diese Rothwendigkeit ift aber noch kein Grund, ihm die Poesie abzusprechen. Dante's Divina Comedia oder Byrons Pilgerfahrt Harolds laffen fich auch ohne vielseitige Renntniffe und Bildung nicht verstehen.

## Der zweite Theil des Fauft.

Der zweite Theil des Faust ist eine völlig selbstständige Welt, die mit dem ersten Theil nur locker zusammenhängt, wenn wir auf das eigentlich dramatische Element ressectiven. Der erste hat an dem wirklich individuellen Pathos von Faust und Gretchen einen drastischen Pebel. Das lyrische Feuer dieses Theiles lodert zuletzt in den wahnsinnigen Reden Gretchens wie in einem Scheisterhausen empor. Wir könnten uns aber sehr wohl vorstellen, daß auf den ersten Theil kein zweiter gefolgt wäre. Dem höhnisschen Worte Mephisto's, daß Gretchen gerichtet sei, schallt die Stimme von Oben entgegen, daß sie eben durch das willige Ersleiden der gerechten Strafe auch gerettet sei. Das Gute siegt also als die allgewaltige Macht der Weltordnung. Wir sehen Faust

T.

unbefriedigt: wir feben ihn gegen den teuflischen Gefellen zornsempört; wir können und vorstellen, wie er mit dem Schicklas Gretchens eigentlich bas innerste Geheimnis der ganzen Menschensgeschichte erfahren hat und nunmehr fich ganz in die Innerlichkeit vertieft, diese Bergangenheit zu überwinden und zu neuem Dafein sich zu rüften.

Mit dem Bosen ist er auf seden Fall fertig. Der zweite Theil konnte nicht auf solche theoretische und individuelle Motive zurückkommen. Wir haben schon krüher gesehen, wie derselbe allerdings die Austösung des Bertrags zum Inhalt haben mußte; indessen würde dieselbe, als der fünste Act des zweiten Theils, sehr wohl an den jesigen Schluß des ersten angeschoben werden können, ohne daß man die vier vorangehenden wesentlich vermissen dürfte. Ja, ich bin überzeugt, daß der Faust so auf unsern Theatern ausgesührt werden könnte.

Gothe hatte aber eine andere Intention. Er wollte bit Summe eines eflettischen Univerfalismus, feiner gefammten Bells anschauung in bem Fauftgebicht nieberlegen. Da er ale Bort nicht, wie Berber ober Begel, eine Philofophie ber Gefcichte fdreiben tonnte, fo bichtete er fich eine folche. Er tountt baber mit bem erften Theil fich nicht begnugen. Er mußte einen ameiten haben, um alle bie machtigen Glemente vorzuführen, welche Die Welt bewegen, Ratur und Runft, Staat und Rirche. Fauft und Mephiftopheles find hier nur noch bie Reprafentanten ber Menfchheit, ber ins Unendliche ftrebenden, ber ins Endliche fic verlierenden. Schon gegen Ende des erften Theile fangen fie an, fich ju folden typischen Figuren auszuweiten. Die gange Belt tennt fie jest fcon als die absoluten Symbole der abso. luten Tragodie und Romodie des Geiftes. Gothe feibft hat unter bem Titel Invectiven und fonft in Dastenfpielen beibt turgweg so gebrancht. Der zweite Theil hat aus biefem Grunde gar feine mabrhafte Sandlung. Er ftellt uns nur eine fombos lifche Dibattit in theatralifcher Form bar. Der biele mehr, um bas theatralifche Moment nach Gothe's eigener Beftimmung noch naber zu charakterifiren, in opernhafter Form. Das er in berfeiben auch noch fo gut, ale ber erfte, gur Aufführung gelangen tonne, ift gar nicht fo unwahrscheinlich. Wie lange hat es nicht gedauert, bis man den Versuch mit dem ersten wagte. Freilich würden bei dem zweiten die Musik, das Ballet und die decorative Malerei einen großen Antheil haben müssen. Die Anweisungen, welche Göthe zu dem scenischen Arrangement gegeben hat, sind sehr genau.

Der zweite Theil schildert uns den Berlauf der weltlichen Befreiung des Geistes von dem Mittelalter bis zur neueren Zeit. Der erste Theil schilderte die Befreiung des Geistes zum Leben aus der theologischen, theurgischen Abstraction. Der zweite Theil muß daher eine Abfolge von Momenten haben, deren jedes nach einem andern Mittelpunct hin gravitirt. Wir finden uns zuerst am Hofe, in welchem das Staatsleben fich zur höchsten Pracht feiner Erscheinung steigert. Zweitens bringen wir in die Ratur, wie fie von dem Durcheinander der Elemente allmälig bis zur holden Umzirkung der Menschengestalt sich zusammenschließt und in der Liebe fich geistig verklärt. Drittens entfaltet die Runft den Bauber aller ihrer Metamorphosen von dem herben Ton der ans titen Tragodie bis zu dem fturmischen Baan, der heut zu Tage die Bölker zu Freiheitsschlachten für die unveräußerlichen Rechte der Menschheit begeistert. Viertens werden wir in den Krieg verset, in den Krieg sowohl des Staates mit sich selbst, in welchem die Gewalt der Waffen entscheidet, als auch in den unblutigen aber nicht minder hartnäckigen Rrieg des Staates mit der Rirche. Bulett beschließt die Industrie und der Handel die Thätigkeit Sie befördern den friedlichen Verkehr der Bölker zum Rugen und Wohl derselben. Mephistopheles ift es, nicht Fauft, der die Meinung ausspricht, daß Handel, Krieg und Piraterie nicht zu trennen feien.

Der erste Act stellt uns den Feudalstaat in seiner Auslösung dar. Der junge Kaiser will nicht blos regieren, er möchte zus gleich genießen. Mephistopheles und Faust sinden sich als Rekrosmanten am Hose ein. Bei diesem herrscht Geld noth. Mephisstopheles gibt zu verstehen, daß es an sich am Geld nicht sehle, nur sei es in den Metalladern der Erde, in Mauergründen und sonst versteckt. Natur und Geist verstünden jedoch wohl, sich in ihren Besitz zu bringen. Natur und Geist? So, meint der alte Kanzler des Reichs, so spricht man zu Atheisten, nicht zu Christen,

benn Ratur fei Gunbe und Geift fei Teufel und ihr 3witterprobuct ber Zweifel. Dephiftopheles rudt nun mit bem Borichlag bes Bapiergeldes hervor. Es ift ein Schein, aber ber Beit verleihet ihm die Geltung ber Realitat. Bir fogen bier, mit fo oft bei Gothe, abermals auf Die Gigenthumsfrage. Das Gilb als die allgemeine Berwerthung der Dinge nivellirt ichon ben Standesunterfchied. Mit feinem Befit habe ich jeden befonden Befig. Ber ich auch fet, ich befomme fur bas Gelb, mas mein ift, gerade fo viel, ale ein anderer. Auch ein Furft fann nicht mehr, als ich, daffir erhalten. Durch bas Geld ftebe ich ibn in ber materiellen Welt volltommen gleich. Die Feudalmonarchte lost fich in ben Gelbftaat auf, in welchem bie Realitat ber Datern enblich gegen bie 3bealitat bes Beiftes gurudtritt, ber einem Studden Papier ben Berth bes Goldes und Gilbere guberrent. Die Allegorie des Diummenschanz foll uns nun bie Gefellichaft in ihren conftanten hauptrichtungen zeigen. In ber Wefellichaft, jumal in ber bofifchen, berricht bie Burudhaltung, bet Schein, Die Berftellung. Auch ohne Maste ift fie mastert. Gie ift profaifc. Plutus ift ihr Gott, benn ber Befit ift bas Mittel, in ber Gefellschaft fich bervorzuthun und zu genieben. Die Poefie ale Rnabe Bagententer ift nicht fur bie Menge. Doch ift fie in ihrem totetten Treiben ichauluftig. Fauft foll fie unterhalten. Er foll bas Bilb bee iconften Dannes und ber fconften Frau, des Baris und ber Belena, beraufbefchworen, wie ber vornehme Daffiggang fich barin gefällt, lebende Bilber aufzuführen. Diefe Befdmorung tann Mephiftopheles nicht bor nehmen. Die Schonheit, Die Antife find nicht feine beimifche Sphare. Er, als der Bose schlechthin, gehört dem Chriftenthum, bem Rorben und ber bamonifchen Ungeftalt. Doch befitt er bet Soluffel, ju den Müttern ju bringen, um jene iconen 3bole hervorzuganbern. Der Schluffel ift die Sinnlichteit und ihre Schrante, - bas Schloß aber, mochte ich nun fortfahren, welches erft bas Ibeal ber Schonheit eröffnet, ift bie Bhantafie Diefe, glaube ich, hat Bothe in bem myftifchen Ausbrud ber Rub ter ichildern wollen, der bei Baracelfus, auch bei bem Plutard portommt, bei welchem man aber boch immer feine Befchreibung im Auge behalten muß. Dieje läßt auch an die Art und Beife

benken, wie Platon in manchen seiner Dialogen bas Emphreum der ewigen Ideen beschreibt, von denen alle Erscheinung nur die wechselnden und vergänglichen Abbilder liefert. Als ich vor vierzehn Jahren zufällig der erste mar, der über den eben erschienenen gweiten Theil des Fauft in den damaligen Berliner Jahrbüchern für wiffenschaftliche Kritik fich öffentlich vernehmen ließ, erregte meine Deutung vielerlei Streit. (Wieder abgedruckt in meiner Sammlung: Bur Geschichte ber Deutschen Literatur, Königsberg, 1836, 102-42.) Ich glaube aber sie noch jest infofern in Schut nehmen zu können, als bei Platon bas Schone die nothe wendige Form ift, in welcher das Wahre und Gute erscheint und als bei ihm die Ideen in der That die unwandelbaren Gattungen der Dinge sind, zu welcher nur der hindurchdringt, der sich der Sinnlichkeit bemeistert hat. Mephistopheles hat nun zwar ben Schlüffel; er ift Herr im Sinnlichen; allein er erhebt fich nicht barüber; die Bertiefung ins Ideale bleibt ihm fremd. So muß benn Faust felber ben Beg ins Unbetretene machen. Es gelingt. bem hof Paris und Belena bar. Herren und Damen machen ihre Gloffen. Sie üben die Kritik des gemeinen Berftandes, der roben Begierde. Fauft aber wird von Entzuden für Belena ent-Er ftürzt auf sie zu — und sie verstiebt als Phantom, denn fie hat eben, als ein Gebilde der Phantafie, eine nur ideelle Realität. Doch einmal von ihrer Vorstellung entzündet, strebt er ihr nach, fie fich anzueignen.

Hier schiebt sich nun höchst eigenthümlich ber zweite Act ber elassischen Walpurgisnacht ein, indem Göthe Fausten durch die Ratur zur Kunst übergehen läßt. Dieser eite Act zerfällt aber in sich in drei verschiedene Momente, die sich auch in eben so viel Locale sondern. Zuerst wird die mechanische Naturwissensschaft verspottet; zweitens werden wir zu den grotesken Fabelsthieren des Alterthums; drittens zu den bereits menschlichen Geskalten des Meeres geführt. Wir besinden uns zuerst in Wittensberg in Faust's alter, uns wohlbekannter Göthischer Wohnung; dann auf den Pharsalischen Feldern; endlich am Peneios und Negdischen Meere. Der Gedanke, der namentlich durch die herrslichen Gefänge dieses Acts hindurchtönt, ist der, daß die Natur in der Menschwerbung ihr Ziel erreiche. Wagner beschäftigt

sich nicht mehr, Griechische Trauerspiele zu beclamiren. Er ift mit der Zeit vorgeschritten, und hat sich auf die Chemie geworfen. Mit der immer wachsenden Berfeinerung der Cultur sei die Er zeugung des Menschen auf dem von Gott und der Natur geord neten Wege nicht mehr anständig, nicht mehr des Geistes würdig. Die Wissenschaft muffe mit ihrer Kunft interveniren. nun in einer Retorte auch wirklich ein Menschlein, einen Homunculus zusammengebracht, dem es nur noch an der Hauptsache, an Weist und an Sprache fehlt, der ihn aber, bei des Mephistopheles Ankunft, mit dem Anruf Baterchen freudig überrascht, jedoch auch sofort wirklich geboren zu werden trachtet. Hier ift die Satire auf manche Verirrungen der neueren Naturwiffenschaft, das Leben aus dem Tode hervorgehen zu laffen, unleugbar. Fauft und Rephis stopheles nehmen den komisch nach seiner Geburt begierigen Rleis nen in der Phiole mit, denn die Natur ift zwar derb genug, die freie Existenz zu ertragen, das Rünstliche aber verlangt verschlosse nen Raum. Die Theffalische Ebene kann für das Alterthum die selbe Bedeutung in Anspruch nehmen, als für das Germanische Mittelalter der Blocksberg mit dem Hegensabbath, denn die Thef falischen Zauberweiber und Zauberformeln waren im Griechisch-Römischen Leben die berühmtesten. In der Pharsalischen Ebent aber ging mit dem Siege Cafar's über Pompejus das eigentliche Alterthum, die Republik, unter und begann das Raiserthum, bas ins Mittelalter fich fortsette. Die Greife, die Ameisen, die Sphinge, die Arimaspen u. f. f. versetzen uns in einen Kreis von thier, menschlichen Halbgestalten, unter denen es dem christlichiger manischen Mephisto gar nicht recht geheuer ift. Doch fehlt es ihm auch nicht gänzlich an Verwandtschaft, benn er ift häßlich und im Reid des Schönen ift das Bäßliche das Böse. Wir sehen ihn daher eine andere Maske als die des Barons mit falschen Waden Von den einäugigen, einzahnigen, gräulichen Phor, kyaden entnimmt er sie als Hermaphrodit. In Einem Kor per die Schönheiten des männlichen und weiblichen Ideals 211 vereinigen, mar die lette Verirrung und Erschöpfung der antiten Runft, die mit der Unnatur der Baderastie im wirklichen Leben innerlich zusammenhing, während die mahrhafte Schönheit nur in der Reinheit des individuellen Unterschiedes der männlichen und

weiblichen Formen erreicht werden kann. Fauft bemühet fich lange umsonft, dem Homunculus zur Geburt zu verhelfen. Der Meergott Rereus weis't ihn ab; der vielgestaltige oder vielmehr aller Gestalten trächtige und fähige Proteus nimmt sich endlich seiner Mit hoher Poefie hat Göthe das Wasser und Feuer als Die Urmächte alles Naturlebens, aller Zeugung geschildert. Thas les muß den Reptunismus, Anaxagoras den Bulcanismus vertreten. Rereus steht auf jener, Proteus auf Dieser Seite. Dort rauscht im Thal der Peneios, hier brummt aus der Tiefe der Seismos. Chiron, der Arzteentaur, trägt auf seinem Rücken den sehnsuchtstranken Fauft zur Manto, der Astlepiadin, und biese bringt ihn zur Persephone, welche dem Schatten der Belena die Rudfehr in die Oberwelt gestatten barf. Der heerdenund kinderreiche Rereus feiert ein Fest, zu welchem alle Meergötter fich versammeln. Die schmiedekundigen Rhodischen Telchinen, die geheimnisvollen Rabiren, die verführerischen Sirenen, die luftigen Tritonen, die schönhüftigen Doriden, sogar die Marsen und Pfellen ziehen heran, Galatea's Muschelwagen zu umringen. von der Walpurgisnacht der classischen Welt absichtlich jede höhere, jede Olympische Gottheit ausgeschlossen, aber Galatea, die schöne Rymphe, soll hier unstreitig an tie aus dem Schaum des Meeres geborene Aphrodite erinnern. Das Meer ift durch die Zeugungsglieder des Kronos befruchtet. Es ift das Geburtenschwangere. Jedoch erst mit dem Feuer vollendet sich auch das Wasser. Homunculus Phiole zerschellt an dem Thron der Galatea und ergießt sich als ein Feuer — manifestirt sich als Eros.

Der dritte Act, der an Inrischer Kraft den zweiten übertrifft, ift von Göthe selbst eine classisch = romantische Phantas = magorie genannt worden. Er hat damit felbst den Fingerzeig gegeben, die Geschichte der modernen Kunft darin zu er-Mit den reinsten Tönen der antiken Tragödie als dem bliden. höchsten Product des ganzen Alterthums beginnt fie in Helena's Munde. Mephisto als Phorkpas repräsentirt den Chor. Stufenweise gerathen wir von hier in die Erotik des mittelaltrigen Minnegesanges. Fauft und Helena leben in kuhlen Grotten, in grunschattigen Gängen, auf schwellenden Pfühlen ein weiches, blumigtes Ihr Sohn Euphorion beunruhigt fie aber. Liebeleben. Rofentrang, Gothe u. feine Werfe. **29** 

der antiken Mythe war Euphorion der Sohn Achillens, den er mit dem Schatten der Helena erzeugte. Göthe macht ihn zum Symbol der modernen Poesie, welche mit der Erotik, mit dem unendlichen Glück ber Liebe und ihres Gefanges, fich nicht mehr genügen kann. Wer ward mehr geliebt von Britinnen, Spanierinnen, Italienerinnen, als Lord Byron? Und doch genügte ihm die Liebe nicht. Doch unterflügte er die Carbonari in Ravenna; doch is stete er eine Fregatte, entriß sich den Armen der Guiccioli und half den Hellenen ihre Freiheit erstreiten, bis er bei Diffolunghi tudis schem Fieberanfall und finnloser Diat erlag. Göthe hat ausdrich lich Byron feiern wollen, gegen deffen kolosfale Subjectivität, ge gen deffen mannlich fühnen Opfermuth, gegen deffen weltumfassende Phantafie und glühende Freiheiteliebe die anderen Dichter der neueren Zeit zurückleiben. Reiner macht einen so idealischen Eindruck. Göthe wollte aber mit ihm auch andeuten, wie ber Drang der Freiheit über die Kunst hinausgeht. Daher läßt er ihn die Berge hinanfturmen und die schönen Madchen, ihn zu feffeln, vergebliche Versuche machen, bis er als eine Aureole in den Luften zerstiebt und Belena ihm nachverschwindet. D. h. das moderne Leben kann im Cultus der Runft nicht mehr, wie das antike, Auch der größte Genius, wie Byron ein solcher fich befriedigen. war, muß sich endlich gestehen, daß sein Herz noch für etwas Ans deres, als romantische Liebe und Kunft, daß es für die Menscheit schlage und daß der Schmerz, sie noch so vielfach in Fesseln zu seben, gegen das Privatgeschick und gegen den ästhetischen Genuß gleichgültiger mache. Die Runft hat nicht mehr die Begemonie im Leben; sie ist nur die anmuthige Begleiterin der Freiheit geworden.

Faust sieht daher diese ganze Welt der Aunst und Schönheit als ein phantasmagorisches Wolkengebilde im Aether sich auslösen. Aus den moofigen Grotten, aus der lüsternen Dämmerung blickt er im vierten Act von dem Hochgebirg nach neuer Thätigkeit umber. Mephistopheles meint, er werde sich nun in glanzreichen, geräuschen Vollen Hauptstädten mit ihrem Rollekutschen, ihrem ewigen Din und Wieder zerstreuter Ameis = Wimmelhausen, umtreiben. Doch das kann Faust nicht befriedigen. Mephistopheles schlägt ihm daber ein Versailles vor:

Dann baut' ich, grandios, mir felbst bewußt, Am luftigen Ort ein Schloß zur Luft. Bald, hügel, Flächen, Wiesen, Feld Bum Garten prächtig umbestellt. Vor grunen Wänden Sammet=Matten, Schnurwege, funftgerechte Schatten, Cascadensturz, durch Fels zu Fels gepaart, Und Basserstrahlen aller Urt: Chrwürdig steigt es dort, doch an den Seiten Da zischt's und pitscht's, in tausend Kleinigkeiten. Dann aber ließ ich allerschönsten Frauen Bertraut bequeme Sauslein bauen; Verbrächte da grenzenlose Zeit In allerliebst-geselliger Einsamkeit. 3ch sage Frau'n: denn ein= für allemal Dent' ich die Schönen im Plural.

## Fauft erwidert:

Schlecht und modern! Sarbanapal!

Er will Größeres. Er will fich felbst das Land, den Befit und die Herrschaft gewinnen. Er steht dem Raiser gegen seinen Gegenkaiser im Rriege bei, entwickelt jedoch gar keine personliche Tapferkeit, nur liftige Gaukelkunfte. Diese ganze Schilderung ift langweilend, soll es aber auch wohl fein. Das Rriegführen wird baburch lächerlich gemacht, daß der kaiserliche Obergeneral im Begriff ift, die Schlacht verloren zu geben, wie vortrefflich er auch Die Natur — durch Mephisto erregt — rettet Alles geordnet. Reichliche Bäffer, die fich plöglich ergießen, vernichten ben ibn. Sieg, der dem Feinde schon zu winken schien. Sollte Göthe hier nicht ben ironischen Sintergedanken gehabt haben, daß es oft nicht die Runft, sondern die Natur ist, welche eine Schlacht entscheidet? Fauft bittet fich zum Lohn seiner Gulfe ben Meeresstrand aus und erhalt ihn zum Leben. Der Raiser ftiftet die vier Erzämter, wird aber vom Erzbischof, der die Diplome darüber fertigen soll, gewaltig angelaffen, mit dem Magier Fauft fich verbündet zu haben. Für solche Sünde muffe er Buße thun und der Rirche die ganze Gegend, worin die Schlacht geschlagen, mit Allem, was darinnen, auf ewige Beiten vermachen; auch eine Rirche gur Guhne bauen; auch Binsen, Boll und Bethe auf ewige Zeiten verleihen; ja fogar ben bem Fauft gegebenen Meeresstrand möchte er haben, worauf

der Kaiser unwillig meint, er könne ihm nur gleich das ganze Reich verschreiben.

Der fünfte Act führt uns Fausten in seiner schöpferischen Thätigkeit vor, wie er dem Meere Land abgewonnen, es fruchtbar gemacht, Menschen darauf angestedelt, Flotten zum Sandel ausgesendet hat. Selbst die Sorge, selbst die Blindheit stören ihn nicht in seiner Arbeit, nur die Andacht und der idpllische Besit frommer Nachbaren, deren Glockenton ihn oft, wie ein tückischer Schuß, verwundet. Nach reicher, unternehmender und durch Erfolg verwöhnter Leute Art will er ihnen, seiner Meinung nach, durch Tausch ein besseres Loos bereiten, die Alten aber wollen ihren Besit, weil er ihnen einmal gemüthlich, nicht aufgeben. Mephistopheles verfährt gewaltsam mit ihnen. Die Hütte geht in Rauch auf. Philemon und Baucis sterben vor Schrecken. Ein Wanderer, den sie aufgenommen, wird im Tumult erschlagen. Dies ist das erste Moment des letten Actes. — Das zweite ift der Tod des Faust und der Selbstbetrug des Mephistopheles, der umsonst den gräulichen Höllenrachen sich aufthun läßt, die Seele Faust's in sich zu verschlingen, denn sie wird von den Rosen streuenden Engeln nach Oben entführt. Die Berechtigung hierzu hat Fauft sich durch sein unablässiges Weiterstreben verdient. Nicht die Ehre, nicht die Sinnlichkeit haben ihn wieder verlocken können. Mit freiem Volk auf freiem Grund zu stehen, erkennt er für das Höchste an. Freiheit und Leben verdiene nur ber, welcher fie taglich erobern muffe. Es beseligt ihn der Gedanke, daß die Spur von seinen Erdentagen nicht in Aeonen untergehen könne. ift sein Selbstbewußtsein kosmopolitisch geworden, aber nicht in abstracter Schwärmerei, welche immer die Menschheit im Munde führt und Familie, Stand und Vaterland barüber vergißt. Die Menschheit existirt nur in ben Bolfern. Benn bie Bolfer frei werden, wird es auch die Menschheit. Er wünscht deshalb ganz richtig, mit freiem Bolk auf freiem Grund zu stehen. Der Ausgang ift praktisch derselbe, wie in den Wanderjahren und im Epimenides. — Das dritte und lette Moment ift die Reis nigung Faustens zur göttlichen Seligkeit. Als Mensch beseligt ihn der Gedanke der Bölkerfreiheit. In der Geschichte ift fie als Menschenwerk das Größte. Allein der Geift geht an und für fich

über die Geschichte hinaus. Wir erblicken daher Faust als Doctor Marianus transsubstantiirt in einem Areise edler Büser und Büserinnen, mpstischer Seiligen und Heiliginnen. Er spricht für die "Berführbaren" in seiner Hymne an die Jungfraumutter das Bedürfniß der Erlösung aus:

In die Schwachheit hingerafft Sind sie schwer zu retten; Wer zerreißt aus eigner Kraft Der Gelüste Ketten? Wie entgleitet schnell der Fuß Schiesem glattem Boden? Wen bethört nicht Blick und Gruß, Schmeichelhafter Odem?

Die Magna poccatrix, die Mulier Samaritana und die Maria Aegyptiaca bitten für Gretchen vor, die sich einmal nur vergessen und kaum wußte, daß sie sehle.

Der Chor aber seiert die Sehnsucht der Liebe als die ers ziehende und erlösende Macht. Das irdisch Weibliche und Weibische zieht uns oft herab, aber

Das Ewig = Beibliche Zieht uns hinan!

[Das vielseitige Interesse, welches der Göthe'sche Faust durch seinen zweiten Theil von Neuem erregte, rechtfertigt es wohl, wenn mir eine Betrachtung über ihn, die wir einst einem andern Orte bestimmt hatten, hier, wo sie richtiger hingehört, folgen lassen.

Bie die Faust'schen Dichtungen noch immersort die Tiese der Sage von Faust nicht zu erschöpfen vermögen, so ringt auch die Auslegung noch unaushörlich, die Tiesen der Dichtung, ins-besondere der Göthe'schen, zu erschließen. Die Commentare von Ent, Lehrs (über die Helena), Depts, Dünzer, Weiße, Carus, Weber u. A., haben seder auf eigenthümliche Weise den Räthseln des zweiten Theils, und seinem Zusammenhange mit dem ersten neue Seiten abzugewinnen gewußt. Bei der vielsachen Besprechung des Thema's konnte man sich zuletzt, auch beim redzlichken Willen, einer gewissen Uebersättigung sowohl an Faust's schen Productionen, als an kritischen Betrachtungen über diesels ben kaum entschlagen. Ja es wurden Stimmen laut, welche die

Meinung aussprachen, daß das ewige Zurücksommen auf Göthe und deffen Fauft, statt bildend, nur hemmend wirken könne, in dem dadurch die Eigenbeit der Anschauung bei den jüngern fire benden Schriftstellern nothwendig erdrückt würde, weil man endlich gar keinen poetischen Raaßstab mehr habe, als immer nur Göthe, und über den Problemen, welche die Faustdichtung concentrict, keine höhern kenne.

beit frei zu halten sucht, das ausgebreitete Studium des Dichtens und die umfassende Bildung, welche Weiße besit, dazu, um für diese Angelegenheit neue Gesichtspuncte aussinden zu können. Dier kommt ihm aber sogleich das Berhältniß zu Gute, in welches er sich zu Göthe gesetht bat. Er ordnet sich dem großen Dichter unter. Er schaut zu ihm hinauf. Er erbaut sich an seinen Dichtungen, er stählt sich durch die Betrachtung seines arbeitsvollen, in so schönem Rauß durchgeführten Lebens. Und indem er in diesem Cultus ebenso viel Gemüth als Berstand zeigt, indem seine Berehrung nichts weniger als jenes Extrem einer Alles beschönigenden Schweichelei ist, so muß er jeden Leser für sich gewinnen. Er bat mich dadurch mit sich versöhnt, auch eine Metaphysik geschrieben zu haben.

Bas zunächst als ein tiefer Gedanke Beiße's in seiner Schrift: Rritik und Erläuterung des Gothe'ichen Fauft (Leipzig 1837) anerkannt werden muß, bas ift die Rachweisung von dem Berhältniß des ersten und zweiten Theils des Fauft zu der eignen Entwidelung des Dichters. Beife unterscheidet darin erftens eine Beriode des unmittelbaren schöpferischen Dranges, in welcher der Dichter der Natur, beimathlichen Bustanden und dem Mittelalter fich hingab; die tieffte Schöpfung dieser Zeit ift das Fragment des Fauft. Alles, mas in der Bruft des jungen Titanen mublte, alle Prometheische Rubnheit, die in ibm fich baumte, alle Sfepfie, die in ihm nagte, alle Liebe, an der er blutete, alles Elend, bas er geschmedt, alle Weltverachtung, in Die er fich gerettet, alle jene erhabenen Schauer ber Ratur, an denen er fich, wenn Biffenschaft und Menschenleben ihm zum Efel geworden waren, in Baldesnacht, auf Bergeshöhen, wenn unter ihm die Strome rauschten und die Thurmspipen der Städte geisterhaft am fernen

Porizont standen, so innig erfrischt hatte, — bas Alles sammelte er in diesem lyrischen Drama. Seine Sehnsucht fand endlich in ber zweiten Periode Befriedigung. In Rom war es, von wo aus er jenes Fragment zum Druck beförderte. An die Stelle der Ratur trat der Mensch als das höchste Studium; an die der Deutschheit Italien ober überhaupt die Welt, denn Italien war nur das Land, worin er fich auch praktisch von der Gewohnheit eines herkommlichen Daseins entäußerte; an die des Mittelalters die Antike. Göthe erreichte bas Ideal. In der dritten und letten Periode seines Lebens mar es die Reflexion auf seine Poeffe, auf den Gang, den seine Bildung genommen, welche ihn vornamlich beschäftigte. Weiße batirt diese Periode von da an, wo Sothe "Wahrheit und Dichtung" zu schreiben begann. Diefer Beit gehört nun der zweite Theil des Fauft im Allgemeinen an, wenn auch Beränderungen des ersten, Entwürfe für den zweiten und theilweise Ausführung derfelben, wie insbesondere der Belena, noch in die mittlere Periode fallen. Mit feinem Spürfinn hat Beiße die verschiedenen Näthe auszufüllen versucht, wo die ursprüngliche Anlage abbricht, wo fie in eine andere Richtung bin= eingezogen worden, wo ein Einschiebsel gemacht ift, furz wo bie verschiedenen Perioden fich formell und materiell freuzen.

Er zeigt, daß die classisch-romantische Phantasmagorie den eigentlichen Mittelpunct bes zweiten Theils ausmache, b. h. eben das Streben des Dichters, die milde Klarheit, die anmuthige Begrenztheit des antiken Ideals mit der Leidenschaft, mit dem Spröden der modernen Ueberschwänglichkeit zu vereinigen. dichtend konnte ber Dichter von seiner poetischen Bildung fich völlige Rechenschaft geben. Der zweite Theil des Faust verknüpft die Gegenfäte ber erften und zweiten Periode. Bas Göthe in der Iphigenie, im Taffo, im Meister, in der natürlichen Tochter, in den Wahlverwandtschaften und in den Wanderjahren factisch gethan hatte, das läßt er hier in allegorischen Figuren und Sand= lungen als den Reflex seines ausdrucklichen Bewußtseins erscheis Einem großen Theil unfrer heutigen Poeten ift mit Recht nen. vorgeworfen worden, daß sie über dem Besingen ihres Talentes nicht zu seiner Aeußerung, über dem Dichten von dem Dichten nicht zum Dichten felbft tommen.

Goschel hat in seiner Schrift über Begel und Gothe die Auflösung der Ironie in eine solche leere Boefte der Boefte ansführlicher entwidelt. Soll man nun Göthe wegen des zweiten Theils des Fauft nicht denfelben Borwurf machen? Gine größere Ungerechtigkeit könnte man wohl nicht begeben, benn barin gerade zeigt fich das Urschöpferische des Genies, daß es zur wirklichen Entaußerung, zur Objectivität gelangt, während die Mattigleit an der velleitas fleben bleibt. Sie fagt nur, daß fie aus fic beraus möchte. Sie girrt nach Emancipation von der Subjectio vität, wie junge Bögel, die noch nicht flügge find und doch ichen den Ropf zum Rest heraus streden. Alles, mas Gothe in seinem Innerften durchgemacht hat, alle Tendenzen, denen seine Boefie huldigte, hat er hier zu Incarnationen sich verdichten lassen, welche in ihrer Gediegenheit nicht blos ihn und seine Geschichte, fondern ebenso sehr die Runft und deren Geschichte überhaupt illuftriren.

Ferner zeigt Beife fehr gut, daß in der Darftellung bes ersten und zweiten Theils des Faust der Unterschied obwalte, das in dem ersten es der Innerlichkeit darum zu thun ift, zu Worte zu kommen; fie bricht oft in Raturlauten hervor; das Chaos will fich gestalten; der Strom des zerriffenen Gemüths will sich ein Bette graben. Im zweiten Theil dagegen strömt kein solcher Drang. Die Sprache erscheint in der glänzendsten Meisterschaft. Die Gestaltung ist intensiv schwächer, aber der Ausdruck um so malerischer. Dort wird er vom Pathos beherrscht, hier ist im Symbolischen und Allegorischen gar kein eigentliches Pathos da; die Breite der Schilderung wird also mit Rothwendigkeit hervorgelockt, und mit ihr die Reigung, recht farbensatt zu malen. Für die Malerei enthält der zweite Theil unstreitig viel mehr Motive, als ber erste, und ich wundere mich, außer den Blättern von Retich noch keine weitern Versuche gesehen zu haben. einer Andentung in Edermann's Gesprächen, auf welche Beife nicht reflectirt, hat Göthe, wie oben schon erinnert, sogar an eine theatralische Darstellung des zweiten Theils gedacht. ersten war sie so lange als unmöglich abgesprochen, bis die erfreulichste Verwirklichung die Welt überraschte. Warum sollte der zweite nicht auch folche, wenn auch andere Erfolge haben können?

Gothe erinnert bei dieser Gelegenheit an die Oper, und dies ift gewiß der am Deiften befriedigende Standpunct, den man für die Betrachtung der dramatischen Dekonomie des zweiten Theils nehmen kann. Beil die Oper nur einfache Charaktere und eine einfache Behandlung gestatten darf, um der Entfaltung der De-Lodie Raum zu geben, so neigt fie fich im Aeußerlichen zum Imposanten, zum Phantaftischen. So ift auch im zweiten Theil des Fauft das Draftische unbedeutend, die Charaftere an fich find so leicht verständlich, wie ihre Situationen, aber um so elastischer wiegt sich die Sprache in den mannigfachsten Rhythmen und Metren; um so reizender gestaltet sich das Local, um so schöner fchlingen fich die Gruppirungen. Gine Aufführung der Mummenfcang oder ber Belena mußte von unbeschreiblichem Effect sein und Bieles, was dem Leser Schwierigkeit macht, wurde sich burch das theatralische Ensemble und seine Anschaulichkeit von selbst erklaren. Beiße tann fich für biese eigenthümliche Berschmelzung der Poesie mit dem Pittoresten und Musikalischen nicht anders helfen, als daß er fie wunderbar nennt und als psychologischen Schluffel für dies Transparente die herrliche Stelle aus Göthe's Berken, Bb. 49 S. 87 anführt: "Am Ende des Lebens gehen dem gefaßten Geifte Gedanken auf, bisher undenkbare; fie find wie felige Damonen, die fich auf den Gipfeln der Bergangenheit glanzend niederlaffen."

Daß der zweite Theil als ein ganz selbstständiges Werk unsabhängig von dem ersten betrachtet werden könne, wollen wir in Betreff der Handlung und des Tones zugeben; in Betreff der Tendenz können wir es nicht und sperren uns auch deshalb das gegen, das lockere Verhältniß beider Theile so weit, als Weiße, bis zum Indifferentismus zu treiben. Er will nicht, daß beide Theile zusammen eine Weltdichtung in dem Sinne sein sollen, daß alle menschliche und göttliche Wahrheit sich darin concentrirt sindet. Er nennt die Dichtung selbst späterhin eine weltumfassende. Indessen bessen sinn dieser Ausdruck so nebenher entschlüpft sein und wir wollen kein Gewicht weiter darauf legen. Auch würde dem Dichter in der That ein schlechter Dienst erwiesen, wenn die Dichtung alle Elemente des Universums mit einer encyklopädischen Abgeschlossenheit wie eine Art Encheiridion enthalten sollte. Allein

Beltganzen, das Universum nur in einer seiner Individualistrungen, sondern in der That die Welt in der unendlichen Fülle ihres Inhalts, in dem Gewimmel ihrer zahllosen Gestalten erscheint. Um eine Abmarkung, um eine ängstliche Berechnung konnte es dabei nicht zu thun seine. Dergleichen wäre gänzlich prosaisch gewesen. Allein sowie Parold's Pilgersahrt, die divina Commedia, des Aristophanes Bögel, die Totalität als Totalität, die Totalität nicht blos in der Concentration Eines Momentes darstellen, was ja alle wahre Runst thut, so ist dies auch mit dem Göthe's schen Faust der Fall und das Staunenswerthe liegt eben auch darin, daß eine so ungeheure Mannigsaltigkeit doch in einen Rahmen hat eingespannt werden können, und nicht eine gänzliche Bersslüchtigung zur Folge gehabt hat.

Man kann folgende Antithese ausstellen. Der erste Theil des Faust bewegt sich vom Himmel durch die Welt zur Hölle. Relisgibs und metaphysisch beginnt er; ethisch endigt er. Bom Hymnus geht es zum Dithyrambus, zur Idylle, zum wirklichen Dialog über. Gretchens Geschichte ist das eigentlich drastische Element desselben. — Der zweite Theil bewegt sich von der Hölle durch die Welt als Unters und Oberwelt zum Himmel; ethisch beginnt er, religiös endigt er. Zwischen das Ethische und Religiöse tritt hier das Aesthetische ein, welches hier die nämliche Rolle spielt, wie das Metaphysische im ersten Theil. Der zweite Theil beginnt mit der negativen Versöhnung, von dem Schuldbewußtsein entssühnt zu werden. Das himmlische Mitleid der Geister splitters richtet nicht.

"Db er heilig, ob er bose? Jammert fie der Unglucksmann."

Er endigt mit der positiven Versöhnung, sich selbstbewußt in steter Läuterung mit dem Göttlichen zu vereinen. Mit einem Monolog hebt er an; zu einer descriptiven Plastik schreitet er sort; mit dem Feierklange des Hymnus schließt er. Wie nun in der Entwickelung des ersten Theils Fausts Verhältniß zu Gretchen die eigentliche Katastrophe bildet, so hier sein Verhältniß zu Helena. Sie ist der einzige, schwache dramatische Hebel. Fast man so beide Theile in ihrer innern Gegenseitigkeit, so bleibt

ihre unendliche Berschiedenheit unangefochten. Es springt aber auch mit dem Parallelismus die Einheit hervor. Beiße erinnert ja selbst oft genug daran, daß Göthe schon in früher Zeit ben Plan zu dem zweiten Theil gefaßt habe. Schon dieser Umstand batte ihn bedenklicher machen muffen, die Unabhängigkeit deffelben vom ersten so schroff auf die Spige zu stellen. In der wirklichen Betrachtung des zweiten Theils verschwindet auch bei ihm diese Unficht, denn er muß oft genug auf den ersten sich zurudbeziehen. Beise hat fich in seiner Erklärung, wie schon bemerkt worden, immer an das Leben des Dichters gehalten und allerdings überraschende Beleuchtungen dadurch gewonnen. Allein wird denn badurch eine Tendenz der Richtung, ein durch alle ihre Glieder lebendig pulfirendes Blut unmöglich gemacht? Glaubt Beiße, daß ohne eine solche Idee die lyrische Kraft des ersten, die symbolische und allegorische Mannigfaltigkeit des zweiten Theils, der Ration, der Welt ein so großes Interesse hatte abnöthigen kons nen? Diese Jdee des Faust ist die Freiheit. Schon in der Sage ift fie es. Weiße hat ganz Recht, wenn er meint, daß die Sage Gothe nur im Allgemeinen die Elemente zu seinem Berk gegeben Allein so gering, als er es thut, ist dieselbe deßhalb doch nicht anzuschlagen. Insbesondere ift das metaphyfischetheologische Element darin ebenso groß, als das frivol lebenslustige und das mpfteriös magische. In meiner Geschichte der Deutschen Poeffe im Mittelalter habe ich zu zeigen versucht, wie die Deutsche Sage mit Fauft aus der Auctorität aller menschlichen und göttlichen Gesethe herausgeht. Diese Losgebundenheit von allem Objectiven macht ihn aber positiv dem Teuflischen verfallen. In ber Sage ift nun freilich der vertrauliche treuherzige Ton, mit welchem Fauft und Mephistopheles sich über das Paradies, die Solle, den Fall der Geifter, die Borberbestimmung des Ginzelnen zur Seligteit und Unseligkeit unterhalten, vorherrschend, aber doch fehlt es nicht an dem Bemühen, die Ironie des Satanischen aus-Wenn Faust, der "elende Mensch", wie "ein wilder Stier" in der Stube fist und fich in Sorge um feine Ewigkeit verzehrt, so kommt der Teufel mit Gelächter und spottet seiner Frommigkeit und rath ihm, barauf zu beharren, und zuzuschauen, was fie ihm helfen werde; er folle nur eine Monchstappe anziehn

bas foll bamit gesagt fein, baß in ihr g

t Q

ź

그는

K Beltgangen, bas Universum nur in ef 时间 di gen, sondern in der That die Belty ii Aigi oriz Inhalts, in bem Gewimmel & T geiß Um eine Abmarkung, um eip **11** bátte dabei nicht zu thun fein. unt Allein sowie Baro . otta des Ariftophanes Bogel tige. lität nicht blos in beres mit ihn. was ja alle wahre ector sich in die fchen gauft ber ., wast verliebt hatte. Sie darin, das eine ... merben, fondern verlangte men hat eing . dagu entschloffen, ale Queifer felbft Berflächtigut! .ohungen, Berfprechungen von diefem Bor-.4, denn nicht in "den von Gott verordneten Hank ! treten", mar ein Punct des Bertrages. Mit da sufte Fauft nach der Sage einen Sohn, den Juftel Beide verschwinden mit Faufts Tode. Also anch bier sethe in dem Euphorion sich nicht so weit von der Sage als Mancher glauben möchte, wiewohl er dem Inhalt eine ganz neue Welt aus diesem Motiv geschaffen hat. Selbst peraufbeschwören der Belena aus der Unterwelt hat seine gealogie in dem Volksbuch und dem Puppenspiel, worin Fauft por dem Kaiser den König Salomo und Alexander und zuweilen noch andere Figuren citirt. Doch genug Dieser Andeutungen. Sie sollten nur die befruchtende Energie der alten Sage in Schus nehmen, welche bei aller Originalität, die Göthe in ihrer Gestaltung bewiesen, nicht so über die Achsel angesehen zu werden verdient, als Beiße es zuweilen thut. Batten fich andere Fauftdichter mehr darum bekummert, jo murden fie vor manchem Diggriff behütet worden fein. Der Briefmechfel Gothe's mit Belter zeigt uns auch, wie sorgsam fich der Dichter mit der Tradition der Sage beschäftigte. Dhne die protestantische Freiheit und ihre Bildungsgeschichte

als das Princip der Faustdichtung zu begreifen, muß man na-

türlich Bieles in ihr als Willfürliches ansehn, wie Beife bies

7 zugeben, daß Göthe nicht ein so klares r gehabt haben mag, als dies für uns ' nicht, daß nicht die Idee beständig in bei diefer perennirenden Bewegtheit spätere Ausarbeiten der einzelnen er ift, als baffelbe nach Beiße 'n war ber Untergang Fauft's onnte eine andere Benbung ieberverföhnung, oder die Lobe ringend, gegen ben ...id deffen Schickfal eben er felbft, simmel und Bolle feine eigenen Thaten ...uhnung durch kirchliche Absolution ift dem w Fauft ebenso unangemessen, als ein Tob durch .. word, wie ihn der Lenau'sche Fauft stirbt. Bei Gotbe innt Fauft damit, daß er von der Leerheit seiner Subjectivis loszukommen sucht. Er fühlt den Widerspruch des Begriffs, a er von fich als einem göttergleichen Befen hat, und der Reaiat, welche ihn, bem Erdgeift gegenüber, in feiner Endlichkeit ifammenbeben läßt. Bu rechter Zeit ftort ihn der trockene ichleicher Wagner. Raum hat fich dieser jedoch entfernt, als sich er himmelfturmende Drang wieder regt. Die Giftphiole fällt m nach einer Umarmung mit bem Universum Lechzenden in die lugen. "Bu neuen Ufern lockt ein neuer Tag!" — Beiße findet 3 nun psychologisch schlechthin unwahr, bag man vor bem Selbftwrbe fich in einer folchen Etftafe befinden tonne. In dem Boltsuche greift Fauft allerdings immer in ber "Schwermuth" zum leffer, und der Teufel tommt dann und lahmt ihm die Hand. lach der Prometheischen Anlage des Göthe'schen Fauft hingegen t es nichts weniger, als unnatürlich, wenn der Berzweifelnde, er doch sich "mehr als Cherub" fühlt, der "schon abgethan das irbenkleid", von der Lockung, "auf neuer Bahn den Aether zu urchbringen", unwiderstehlich angezogen wird. Ift auch der belbstmord ein abnormes Thun, so ist doch der Mord eine That, n Act der formellen Freiheit, von welchem die Sophistik der reiheit wohl lügen kann, "daß Manneswürde nicht der Götterbhe weiht". Go kann Fauft das Gift mit Entzücken in die mud flets Bufe thun; es fei ihm wohl Roth, benn er habe es gar su grob gemacht u. f. w. In Widmann's Bearbeitung ber Sage: wird ausbrudlich zwischen Queifer und Mephikapheles: als swifden bem Golbenfünften und seinem Diener unterfchieben, werin Beife für seine Oppothese, daß in bem Tragment ber Endgeift urspränglich die diabalische Rolle habe übernehmen. sollen, hätte Auffdluß finden tonnen. Beiße meint auch, daß für Greichens Geschichte fich in der Sage "burchaus tein Rotin" dargeboten habe. Dem ift jedoch nicht fo, denn bevor Mephistopheles Faust Begierben durch das Phantom Delena fättigt, hat er mit ihm einen schweren Rampf zu bestehen, weil der Doctor fich in die Magd eines Krämers aus feiner Rachbarschaft verliebt hatte. Gie mallte aber nicht seine Beischläferin werden, sandern verlangte die Che. Soon war Fauft bagu entschloffen, als Queifer felfft ihn durch Qualen, Drohungen, Berfprechungen von diefem Borhaben wieder abzog, denn nicht in "ben von Gott verordneten Cheftand zu treten", war ein Punct bes Bestrages. Mit ber holens zeugte Fauft nach der Sage einen Sohn, den Jufus Fanftus. Beide verschwinden mit Faufts Tobe. Alfo auch bier hat Göthe in dem Euphorion sich nicht so weit von der Sage entfernt, als Mancher glauben möchte, wiewohl er bem Juhalt nach eine ganz neue Belt aus diesem Motiv geschaffen hat. Selbft das Heraufbeschwören ber Belena aus der Unterwelt hat seine Analogie in dem Bolksbuch und dem Puppenspiel, worin Fauk vor dem Kaiser den König Salomo und Alexander und zuweilen noch andere Figuren citirt. Doch genug dieser Andeutungen. Sie sollten nur die befruchtende Energie ber alten Sage in Schus nehmen, welche bei aller Originalität, die Göthe in ihrer Ge staltung bewiesen, nicht so über die Achsel angesehen zu werden verdient, als Beiße es zuweilen thut. Batten fich andere Fauftdichter mehr darum bekummert, so wurden fie vor manchem Dis griff behütet worden fein. Der Briefmechfel Gothe's mit Belter zeigt uns auch, wie forgsam sich der Dichter mit der Tradition der Sage beschäftigte.

Ohne die protestantische Freiheit und ihre Bildungsgeschichte als das Princip der Faustdichtung zu begreifen, muß man natürlich Vieles in ihr als Willfürliches ansehn, wie Weiße dies

auch thut. Ich will zugeben, daß Göthe nicht ein so klares Selbstbewußtsein darüber gehabt haben mag, als dies für uns möglich ift. Das hindert nicht, daß nicht die Idee beständig in ihm gearbeitet habe, so daß bei dieser perennirenden Bewegtheit feiner Seele das frühere ober spätere Ausarbeiten ber einzelnen Scenen in der That gleichgültiger ift, als daffelbe nach Beiße erscheint. Bur Zeit der Reformation war der Untergang Faust's ganz consequent; in der neuern Zeit konnte eine andere Bendung eintreten, entweder die Göthe'sche der Wiederversöhnung, oder die Byron'sche, deffen Manfred, mit dem Tode ringend, gegen den Abt ausspricht, daß sein Geist und deffen Schicksal eben er selbst, fein Bewußtsein sei, daß Himmel und Hölle seine eigenen Thaten Eine Entsühnung durch kirchliche Absolution ift dem Charakter des Fauft ebenso unangemessen, als ein Tod burch Selbstmord, wie ihn der Lenau'sche Fauft stirbt. Bei Göthe beginnt Fauft damit, daß er von der Leerheit seiner Subjectivis tät loszukommen sucht. Er fühlt ben Widerspruch des Begriffs, ben er von fich als einem göttergleichen Wesen hat, und ber Realität, welche ihn, bem Erdgeift gegenüber, in feiner Endlichkeit zusammenbeben läßt. Bu rechter Zeit ftort ihn der trockene Schleicher Wagner. Raum hat fich dieser jedoch entfernt, als fich der himmelstürmende Drang wieder regt. Die Giftphiole fäut dem nach einer Umarmung mit dem Universum Lechzenden in die Augen. "Bu neuen Ufern lockt ein neuer Tag!" — Beiße findet es nun psychologisch schlechthin unwahr, daß man vor dem Gelbftmorde fich in einer folchen Etstase befinden könne. In dem Boltsbuche greift Faust allerdings immer in der "Schwermuth" zum Meffer, und der Teufel kommt dann und lähmt ihm die Sand. Nach der Prometheischen Anlage des Göthe'schen Fauft hingegen if es nichts weniger, als unnatürlich, wenn ber Berzweifelnde, der doch sich "mehr als Cherub" fühlt, der "schon abgethan das Erdenkleid", von der Lockung, "auf neuer Bahn den Aether zu durchdringen", unwiderstehlich angezogen wird. If auch der Selbstmord ein abnormes Thun, so ist doch der Mord eine That, ein Act der formellen Freiheit, von welchem die Sophistik der Freiheit wohl lügen tann, "daß Manneswürde nicht der Götterhöhe weiht". So kann Fauft das Gift mit Entzücken in die Pand nehmen. Taufend Bunder sieben: sown an der Schwelk, ihm eine neue Welt zu offenbaren, als pithility sein pantheistischer Enthusiasmus von dem vergessenen Christenthum, dessen Oster gloden schallen, contrastirt und parathsirt wird. Wollte ich in die Thatsachen der empirischen Psychologie greisen, so sollte is in die Thatsachen der empirischen Psychologie greisen, so sollte is in die Thatsachen der empirischen Psychologie greisen, so sollte is nicht an Beispielen sehen, das die ernstellen, zu retigiosesten Nomente, denen allerdings ihre Dosis Wahn nicht mangelte, dem Selbstword unmittelbar vorangehn Wonen.

Beiße will den leiblichen Gelbftmord nur als Symbol ber geiftigen Gelbftvernichtung barftellen, allein biefem Borfcfiag finn to noch weniger beitreten, als jenem Tabel ber Unnatürlichkit. Beife ift aberhaupt in eine Sucht verfallen, einzelne Romente in einen Spiritualismus hinaufzuschrauben, welche bies nicht bies nicht nothwendig machen, sondern bei welchen auch die wahrhaste poetische Rraft baburch gerftort werben wurde. Der Gebante bes Selbftmords und die Ruftigfeit gut feiner Ausführung tonnen unt als wirkliche That Effect machen. Bir feben barin ben Umforung Fauft's von bem abftracten Studiren, bem Bruten über ber Magie n. s. w. zur That. Und wie er's in der Biffenschaft weit go bracht, "fintemal Gott ihn mit einem herrlichen ingonio begabte", fo offenbart une diese Entschlossenheit auch eine große prattische Energie. Beiße ift, wie gesagt, mehrmals in eine solche Uebertreibung bes Deutens verfallen, die übrigens bei bem Fauft mehr als irgendwo zu entschuldigen ift. So will er z. B. Gretchens Fall als ein Symbol für bes Dichters Naturzustand und deffen Untergang beuten; er will bie Schäße, von benen Dephistopheles dem Raiser spricht, gar nicht als Gold und Silber genommen wiffen, für welches später das Papiergeld vicariren muß, fondern es follen dies "Schätze des Geiftes fein, den Genius, den Gehalt der Wiffenschaft und Kunft, der Religion und alles intensivern Beistesdaseins für das Staatsleben zu gewinnen, um dieses badurch zu erfrischen und zu erneuen." So sollen in dem Refte des Rereus "die Tiefen des geistigen Beltmeers" dargestellt sein. Die Gauteleien, mit welchen Fauft bem Kaiser in ber Schlacht beifteht, sollen auch "die Art und Beise bezeichnen, wie die Ibeen und geistigen Rrafte fich in den Röpfen und Sinnen der Maffe in leere Zerrbilder und Trugbilder verkehren, aber auch

so noch, in dieser Entfremdung ihrer selbst, das eigentlich Wirstende und Mächtige, das in allen Kämpfen der Weltgeschichte Entsscheidende sind."

So wenig diese hypersthenische Auslegung mich anspricht, fo wenig tann ich mich barin finden, baß ber Niedergang Fauft's zu den Müttern als solcher einen ethischen Act, eine Wiedergeburt durch das Schöne, "eine Reinigung des Gemuths durch die Geifter der Poesie" ausdrücken soll. Ich habe mich über diese geheimnisvollen Wesen dahin erklärt, daß ich die Idee darunter verftunde, wie fie in der einsamften Selbftbefinnung des Beiftes, im lauteren Denken fich als die einfache Seele alles Geschaffenen, als die stille Urkraft aller Production offenbart. Das Göthe ben Ausbruck "Mütter" von den Matrices der Paracelfischen Mystik entlehnt haben mag, widerspricht nicht. Idee ware ein unpoetis fcher, zu abstracter Ausbruck gemesen. Bu ben Müttern aber zu dringen, die fich auch den Nornen der Edda vergleichen laffen, ift dichterisch lebendig. Ausdrücklich sagt Fauft, daß er vor der Unvernunft oft genug in Einfamkeit "in Wildnis" gewichen fei. Und doch sendet ihn Mephistopheles in eine ganz andere Ginsamkeit; nicht ber Ocean, nicht ber himmel sei so öbe:

> "Richts wirst du sehn in ewig leerer Ferne, Den Schritt nicht hören, den du thust, Nichts Festes sinden, wo du ruhst."

Von den Müttern namentlich heißt es:

"Die einen siten, andre stehn und gehn, Wie's eben kommt, Gestaltung, Umgestaltung, Des ew'gen Sinnes ew'ge Unterhaltung, Umschwebt von Vildern aller Creatur; Sie sehn dich nicht, den Schemen sehn sie nur." "Was einmal war in ew'gem Glanz und Schein, Es regt sich dort; denn es will ewig sein. Und ihr vertheilt es, allgewalt'ge Mächte, Jum Zelt des Tages, zum Gewölb der Nächte u. s. w."

Ich sagte, daß ich Idee hier ganz in dem Platonischen Sinne nähme als das unerschaffen schöpferische Urbild der Wirklichkeit, denn Faust muß ja in die Schattenwelt, d. h. in das Innere des Geistes hinabdringen, um das Bild der Helena zu reproduciren; die geschichtliche Tradition kann nicht zu dieser Production vers

belfen; Chicon weist nur hin zum Tempel der Manto, wo wir Fauft nicht hinbegleiten; vates und poeta ift ja bei den Alten identisch. Da aber der Inhalt der Phantasmagorie ein ewiger, ein absoluter, nämlich das Schöne ift, so erhält das geiftig Geborene für Fauft die Geltung der realsten Gegenwart. Bie dem Phymalion der Stein zum garten Leben erwärmte, fo verkörpert fich ihm fein Ibeal. An logische Kategorien im gewöhnlichen Sinn habe ich so wenig gedacht, als daran, dem Fauft ein speculatives Studium zuzumuthen. Lieber hatte ich in bem glubenden Dreifuß, bei welchem sich Fauft im tiefsten Grund besinden soll, eine Satire auf die Begel'sche Triplicität des Begriffs gesehen, als solche Prosagedanken zu äußern. Wenn Weiße fatt ber 3dee bas Ideal fest, so ift das tein großer Unterschied, obwohl der Begriff des Ideals eine zu große Bestimmtheit und nicht die Beite bes Begriffs der 3dee hat. Bei den Müttern tommt es zunächst auf das Schöpferische, nicht auf die Schönheit der Erscheinung an. ift Beiße mit mir darin einig, daß er die Uebergabe bes Schlusfels durch Mephistopheles durch die Regation erklärt, benn, wie das Absolute durch Regation zur Endlichkeit fich entaußern, so könne man auch nur auf demselben negativen Wege zu ihm zuruck. Von einer ethischen Bedeutung dieses Actes sehe ich gar nichts, tann auch in Göthes Briefen aus Italien nichts entschiedener darauf Hinweisendes finden, am wenigsten aus ihnen und aus der Iphigenia mir das Schaudern Faust's beim Anhören des Namens der Mütter begreiflich machen. Weiße muß auch zulett das Bekenntniß ablegen, "daß diese Erfindung nicht mit dem Gewicht und Nachdruck, mit dem tiefen sittlichen Ernst, den ihr Inhalt eigentlich zu fordern schien, ausgeführt ift." Dieser Tadel trifft meiner Meinung nach Göthen gar nicht, weil er nicht bas bezweckte, was Beiße ihm als Plan unterlegt.

Die Kürze, deren sich Weiße bestissen hat, vornämlich bei dem schon so oft und aussührlich besprochenen ersten Theil, kann man nur loben. Im zweiten Theil ist am Gelungensten Alles, was sich auf die mythologischen Elemente der Dichtung bezieht. Tüchtige Gelehrsamkeit und ein feiner geistreicher Blick haben sich hier zu vielen glücklichen Ausschlüssen vereinigt, welche im Einzelsnen bemerklich zu machen zu weitläusig sein würde. Ueber die

Enträthselung bes Besonderen und über bem fteten hinblick auf Göthes Leben dürfte jedoch die Steigerung bis zu dem den Fauft tödtenden Moment des Entzudens nicht gehörig beachtet fein. Wenn Fauft im erften Theil nach einander in der Magie, in dem Strudel der Welt, in dem Rausch der Liebe, in dem Wahnsinn der Hölle umsonst eine dauernde Befriedigung suchte, so seben wir ihn im zweiten Theil von dem Gewirr der Gesellschaft, von der Runft, von dem militärischen und politischen Treiben zu einer mercantilen und industriellen Thätigkeit, zum Ackerban auf felbfts erzeugtem Boben, ber nicht ale ein Geschenk ber Ratur vorgefunden worden, übergehn. Wie kurz der Dichtergreis auch die ganze Scenenfolge des letten Acts gehalten habe, so möchten wir doch in ihr die erhabenste Anlage besitzen, der eine weitere Ausführung vielleicht fogar Schaben gethan hätte, benn ber Contraft des werkthätigen Producirens, das felbst durch Blinds heit fich nicht ftoren läßt, zu einem contemplativen, mystischen Seelenschwunge wurde bann nicht so machtig haben wirken konnen. Wir rechnen es Göthe hoch an, daß er, wie auch die auf Rordamerika beutenden Wanderjahre bekunden, trop fo manchen, in seiner Stellung unausbleiblichen Antipathien, dennoch den Sinn für die Richtung des Zeitalters auf Affociation und nationalökonomische Grundlage (nicht, als wenn Wohlhabenheit der alleinige Grund des Staatswohles ware, wie die Ultrabenthamisten predigen) der Gesellschaft sich frei gehalten hat. Wir möchten um Nichts die Worte des sterbenden Fauft miffen, daran Weiße gang flumm vorüber geht:

> "Ja! diesem Sinne bin ich ganz ergeben, Das ist der Weisheit letter Schluß; Nur der verdient sich Freiheit, wie das Leben, Der täglich sie erobern muß. Und so vollbringt, umrungen von Gefahr, Hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr. Solch' ein Gewimmel möcht ich sehn, Auf freiem Grund mit freiem Volk zu stehn. Zum Augenblicke dürft' ich sagen: Verweile doch, du bist so schön!"

Das Meer duldet keine Stagnation; seine Wogen bedrohen jeden Augenblick den kaum gewonnenen Besitz und doch lockt es Rosenkranz, Göthe u. seine Werke.

zugleich in die Beite, zum Kampf mit feinen mitleidlofen Bellen. Darum fiedelt fich ber sterbende Fauft am Seegestade an. Runft und ihre Berte, Berrichermacht und ihre Burben, Gefund. beit endlich und Tugend konnen dem Menschen entriffen werden, die Freiheit aber, welche fich in einem Bolke als deffen Gemeindrang befestigt, "der die Lucke zu verschließen eilt", bringt sich selbst unaufhörlich hervor und ift das Einzige, worauf wir nach allen Bestrebungen im Diesseits wieder hinaustommen, benn die höhern Forderungen des Geistes, die allerdings mit solcher Tha tigkeit, foldem Ringen auf's Engfte zusammenhängen, fordern auch eine Lösung, welche nicht der Geift eines Boltes, nur der göttliche Geift felbst geben fann. Fauft ftirbt nur, um im Jenseits noch tiefern Metamorphosen entgegen zu gehen, zu welchen das Selbstthun des Menschen nicht hinreicht, die vielmehr den Spnergismus Gottes, seine Gnade, nothwendig machen. Fauft ftirbt auch nur, nachdem er fich in dem Gedanken einer allgemeinen, einer objectiven Freiheit, wirklich von feiner Subjectivität losgemacht hat: nun erft thut fich ihm der himmel auf.

Hierauf, sowie überhaupt auf den zweiten Theil des Fauft, paßt ganz die schone Charafteristit der Bufte Gothes von Rauch, welche wir in Begel's Aesthetit, herausgegeben von Sotho, Bb. II. 6. 76 treffen und die hierherzusegen ich nicht unterlassen kann: "Diese hohe Stirn, diese gewaltige, herrschende Rase, das freie Auge, das runde Rinn, die gesprächigen, vielgebildeten Lippen, die geistreiche Stellung des Ropfes, auf die Seite und etwas in die Bobe den Blid gewendet; und zugleich die ganze Fulle der finnenden, freundlichen Menschlichkeit, dabei diese ausgearbeiteten Muskeln ber Stirn, der Mienen, der Empfindungen, der Leidenschaften, und in aller Lebendigkeit die Ruhe, Stille, Hoheit im Alter; und nun daneben das Welke der Lippen, die in den zahnlosen Mund zurückfallen, das Schlaffe des Halses, der Wangen, wodurch der Thurm der Nase noch größer, die Mauer der Stirn noch höher heraustritt. — Die Gewalt dieser festen Gestalt, die vornehmlich auf das Unwandelbare reducirt ift, erscheint in ihrer losen, häns genden Umgebung, wie der erhabene Kopf der Drientalen, in ihrem weiten Turban, schlotterndem Oberkleid und schleppenden Pantoffeln; es ift der feste, gewaltige, zeitlose Beift, der in der

Maske der umherhängenden Sterblichkeit diese Hülle herabfallen zu lassen im Begriff steht und sie nur noch lose um sich frei here umschlendern läßt."

Rleinere Ausstellungen unterdrückend möchte ich von dieser töftlichen Zeichnung sogleich zu einigen Reflexionen über "bie fittliche Beurtheilung Göthes" (wohl etwas mangelhaft gefagt für die Beurtheilung von Göthes Sittlichkeit) übergehn, die Beife feiner Kritik angehängt hat. Allein zuvor muß ich noch Weißes Urtheil über Byron modificiren. Der Glang seiner Boefie wird zwar im Allgemeinen erkannt, aber bann wird bas alte Lieb von seiner fittlichen Unlauterkeit gesungen und ihr Schmup auf seine Dichtungen hinübergeführt. Es wird Göthen der Borwurf gemacht, daß er Byron zu unvollständig aufgefaßt habe und damit in letter Instanz gemeint, daß Göthe denselben als Menschen und Dichter überschätt habe. Das kann man nicht zugeben. Der Dichter Göthe hat hier einen richtigern Blick gehabt, als der Philosoph Weiße. Es ist wahrscheinlich nicht blos die Dedication des Sardanapal, nicht blos die Englische Sprackkolonie in Weimar gewesen, nicht blos das Faustische Ingrediens in Byrons Poesien, welche Goethes Borliebe für den kuhnen, und doch auch wieder so Rousseauisch empfindlichen Briten bestimmten. Nicht umsonft belehren uns die von Edermann herausgegebenen Gespräche, zum Theil auch der Briefwechsel mit Zelter, wie Gothe in seinen letten Lebensjahren sich in der Anschauung von Napoleon und Byron erquickt und in ihnen ein Studium von dem Dämonischen machte. Alle andern Interessen gehen ihm vorüber, aber Napoleon und Byron halten aus und werden ihm immer wieder zu frischen Lebensquellen. Bunachft follen nun nach Beiße Byron feines moralischen Defects halber alle seine weiblichen Gestalten mehr ober minder miglungen sein; seine Darftellung der Männer bagegen wird groß und gewaltig befunden; bei Göthe sollen dagegen die Frauencharaktere den Triumph seiner Poeste ausmachen. diesem lettern Urtheile will ich wegsehn. Bas aber bas Erstere anbetrifft, so bente ich, stimmen die Kritiker mehr in dem Lobe der Byronschen Frauen, als seiner Manner überein. Beiße zeige doch, was ihn in Hedchen, in Josephine, in Aholibamah, in Adah, in Gulnare, in Myrrha u. f. w. verlett? Rann er so vieler Uns

schuld, Liebe, Treue, Freiheitssinn widerstehn? Rann er nicht finben, daß gerade in diesen atherischen Gestalten, in diesen engelgleichen und doch nicht Klopftockisch abstracten Wefen, sich des Dichters bestes Theil, seine Anbetung der Schönheit und Liebe, am Reinsten verklart hat? Dat Baibens Paradieseslieblichkeit und anmuthevoller Rindessinn ihm nie Thranen des Entzudens entloct? Es ift mahr, solche Frauen voll Gluth und doch voll hingebung, voll Schönheit und boch voll Leidenschaft, find uns Mannern die reizendsten. Wir wünschen alle, so geliebt zu sein, wie Byrons buftre Belben es werben. Allein, kann biefer Umstand die Bahrheit solcher Charaktere beeinträchtigen? Sollte man nicht gerade dem Dichter in Erfassung der weiblichen Ratur Bahrheit zutrauen, ber fie in ben mannigfachsten Schattirungen beobachten konnte, der fich nie sultanhaft gegen fie betrug, der nie von untergeordneten Perfonlichkeiten angezogen ward, der ber Geliebte einer Karolina Lamb, der Gemahl einer Milbank, der Freund einer Guiccioli und Blessington war? Das Irdischweibliche hat ihn zwar zuweilen höllentief gestürzt, aber bas Ewigweibliche hat auch ihn wesentlich himmelan gezogen. Daß ein Dichter von Byrons Umfang der Phantasie und Lebenserfahrung im Don Juan auch eine Julia und Raiserin Ratharina und einen spukenden Mönch zeichnete, der sich zulest als eine Lady mit üppiger Bruft und derben Waden enthüllt, foll das ein Vorwurf fein? Wahrlich, das wäre eine Kritif, wie sie des ersten Londoner Blaustrumpfs würdig wäre. Oder will man gar Byron's Dandyleben, will man seine Benetianischen Bakchanalien seiner Phantafie imputiren? Wäre das nicht eine abschenliche Infinuation? — Doch genug hierüber. Weiße geht noch weiter. Er fagt: "Gleich Fauft ift Byron ein contemplativer Geift, nicht ein nach Außen Sandelnder; darum kein Bösewicht, kein Berbrecher im gemeinen Wortfinne. Aber eben dies ist die Bedeutung der Sage, die fich an ihm so furchtbar bewährt findet, daß es auch eine Gunde des Gedankene. eine Verworfenheit des weltdurchdringenden Schauens und Dichtens gibt; daß auch die mächtigste Intensität des Talents, Die reichsten Gaben des Genius nicht vor der Hölle schützen, die ibren Sit in den Tiefen des Geiftes hat." Begen die allgemeine Bahrbeit dieser Sätze habe ich nichts. Noch weniger werbe ich in Ab-

rede stellen, daß Byron die tiefsten Tiefen der Holle auf's Genaueste gekannt und ihre Qual mehr als leicht fonst Jemand gefühlt habe, benn auch dazu gehört Tiefe. Aber wenn Beiße mit solchen Phrasen etwas über Byron gesagt zu haben meint, so schießt er dem Biele weit vorbei, denn es ift nur ein Widerhall des Geredes der Lakisten gegen die scool of satan, und barüber ift ihm nur die Note zu empfehlen, welche Byron gegen Southeps Berläfterungen ben beiben Foscaris hinzufügte. Eins ber geifts vollsten Capitel in Beißes Aesthetit ift bekanntlich die Entwicklung des Begriffs der Baklichkeit, welchen bem Syftem des Schonen als organisches Moment zuerst vindicirt zu haben ihm die Ehre gebührt. Aber die Ausführung dieses Begriffs ift noch außerst mangelhaft, und schon damals brach Weiße über bie Byronsche Poefie als einer Poefie der Baglichkeit den Stab und zog hochft einseitig die Häßlichkeit ganz in die Sphäre des Diabolischen hinunter. Ich denke aber, zwischen einem Dichter, ber so viel ächte Metaphysit und Theologie, so viel Productivität und Empfindung besit als Byron, und zwischen folden Poeten, die fich des Teufels und der Wolluft nur wie fpanischer Fliegen bedienen, die welke Haut des Publicums brandig zu ziehn, ift ein absoluter Unterschied. Göthen und tausend Andere hat Byron nicht blos unterhalten, fondern wahrhaft erbauet. — Endlich tadelt Beiße Göthen darüber, daß er in Byrons Nachbild, Euphorion, etwas der Dichtung ganz Fremdartiges eingedrängt habe, da man in Byron "jede Spur einer Einwirkung bes antiken Bellenischen Runftideals ganz vergebens sucht." Wie kann man doch fo engherzig sein! Also das Bellenische Runftideal vermißt Beiße bei Byron? So versteht er jene Meteorepisode? Rein, daran dachte Göthe gewiß nicht, Byron um fein Griechisch und um feine Lecture gu examiniren, Byron, der da lebte und dichtete, wo Homer und Aeschylos lebten und dichteten, ber ba kampfte, wo die Bellenen kampften. Byron war ein romantischer Dichter. Bare benn aber deshalb seiner Seele der Bellenische Genius so fremd ge-Muß man denn eben nachahmen, wenn es fich manifeblieben? ftiren foll, daß ein gewaltiger Beift eine Wirkung auf uns gehabt hat? Göthe wollte zeigen, daß ein Byron'sches Leben, ein Erstürmen der Freiheit scheitern muß. Das Antife in Byron

war seine Freiheitsliebe, welche in bem Rampfe bes Griechenvolles ihren objectiven Anhalt fand. Der Englische Aristofrat gog das Schwert für ein fremdes Bolt, deffen Genius fich ihm augleich in feiner begeisterten Liebe gur Schönheit innigft vermählt hatte. Im Gegensatz zu solch tumultuarischem Beginnen sehen wir ja im fünften Act Faufts allerdings ftrenge, herrscherische, selbft gur Unbill hingeriffene aber großartig ruhige Thatigkeit ein Terrain, ein Bolt und Freiheit produciren. Jedoch ich will einmal von dieser Beziehung auf Byron's Geschichte abstrahiren, welche so unverkennbar in jener Entftehung liegt, so würde unter Byron's Berten jener Gefang des Childe Barold, der Bellas' Ratur, Kunft und Geschichte feiert, so wie das herrliche Drame Sardanapal, der Charafter der Jonierin Myrrha in demfelben, vollkommen hinreichen, um eine Berschmelzung des Antiken und Romantischen in dem Byron-Euphorion zu rechtfertigen. — Beiße wurde nicht zu solchen beschränkten Auffassungen gekommen sein, wenn er sich Bpron's Leiftungen in ihrer Totalität vergegenwärtigt hatte, ein Fehler, in welchen unsere Deutsche Kritit so oft verfällt, bann nicht eins in's andere rechnen fann und zulest mit padagogisch trüben Reflezionen über das Berführerische und Berderbliche der Byronschen Poesie endigt, wie man sie dem Bater und noch mehr der Mutter eines Karl von Hohenhausen in seinem Entschuldis gungseifer zu Gute halten mag.

Wie einen trefflichen Anwalt Göthes versteht doch Weiße gegen die Anklagen zu machen, welche der Professor D. L. B. Wolff in dem Büchlein über Göthe, und Gervinus in seiner Darstellung des Göthe'schen Brieswechsels erhoben haben! Bei Byron siel ihm das nicht ein und deshalb haben wir uns seiner angenommen. Bei Göthe streift seine Vertheidigung mitunter sogar an Irrthümer nicht ungefährlicher Art. Hier lesen wir: "daß die Kunst, eine rechte Ehe zu führen, für den genialen Menschen eine schwerere ist, als für den gemeinen und eine ausdrückliche Richtung des Genius auf diese Kunst, die wie alles geborene Kunsttalent an geboren sein will, voraussest. Wir preisen den Genius glücklich, der ausdrücklich dieses sittliche Talent, diese hohe und nicht genug zu schäßende Tusgend als eine göttliche Gabe besitzt, ohne denjenigen gehässig zu tadeln, der, wie wir Göthe ohne Umschweis eingesteben, derselben entbehrt."

Gegen den Vorwurf der Beschönigung verwahrt fich Beiße ausdrücklich dadurch, daß man Göthe nur dann wirkliche Unfitts lichkeit vorwerfen könne, wenn man ihm theils Treulofigkeit, theils Frechheit gegen bas weibliche Geschlecht vorzuwerfen im Stande ware. Wir find weit davon entfernt, der Bertheidigung Beißes entgegen treten zu wollen, aber die Art und Beise derselben tonnen wir nicht billigen. Die fittliche Freiheit muß frei bleiben von jeder Einmischung des Aesthetischen. Ich weiß nicht, was Weiße zu so paradogen und trüben Theorien von der Liebe bestimmt, womit er sein System der Aesthetik schließt und wie fie hier wieder durchblicken, aber soviel weiß ich, daß weder die Runft, noch die Moralität einen sonderlichen Gewinn von diefer Platonik haben. Daß genialen Menschen die Führung der Ehe oft schwer wird, ift nur ebenso mahr, als daß es ordinaren Beiftern gerade ebenso ergeht. Die Erfahrung gibt also jenen nichts voraus, und was man bei jenen durch geistige Ueberfülle entschuldigt, burch Versuchungen der Phantafie, durch leichtere Gereiztheit des zarteren Gemüths, das entschuldigt man bei diesen durch ein Uebermaaß physischer Kraft, durch die anstedende Gewalt des Beispiels, durch die Robbeit des Sinnes. Die Ehe ift ein göttliches In= stitut, zu deffen Realisation ce allerdings der Liebe, ihres heiligen, unerschöpflichen, alle Widerwärtigkeit des gewöhnlichen Dafeins, alle momentane Spannung überwindenden Waltens bedarf. Eine Runft zu lieben gibt es allerdings. Aber die Liebe lehrt fie selbst. Ein besonderes Talent für die Che zu fordern, würde gang auf die Schlegel'sche Lucinde herauskommen, welche Weiße selbst mit einem Begels Bitterkeit dagegen noch überbietenden Ausbrucke ein Burenparadies nennt. Der Wille muß gebildet werden, seine Egois tät zu opfern. Solche Entäußerung liegt an fich schon in der Empfindung der Liebe. Aber die Che ift erft die concrete Bewährung solcher Gefinnung, welche in der Treue die fich aufthuenden Widersprüche besiegt, und in der Dauer der Ehe ihre Lehr= und Meisterjahre hat. Göthe felbst, in seiner Philosophie der Ehe, um es so zu nennen, hat niemals einer so gefährlichen Theorie gehuldigt, hinter welcher jeder verstimmte, verdrießliche Gatte, dem sein Verhältniß momentan unbequem, ja wohl gar widrig ift, sich mit dem Freibrief davon lossagen könnte: er sehe

ein, daß es ihm an Talent zu dieser Kunst sehle. Vielmehr liegt ja der Hauptaccent seiner Wahlverwandtschaften darauf, allen solchen Meinungen dadurch die Zuflucht abzuschneiden, daß die Geschichte mit der erschütternosten Anatomie ausdeckt, wie nicht die wahrhafte Liebe den Bund der Gatten geschlossen, nur eine wohlmeinende Jugendneigung, welche gegen spätere Collisionen nicht aushält, aber doch die Ehe nicht ausgeben darf. — In seinen Romanen hatte Göthe die Ehe als Begründung der Familie, die Familie als Begründung der bürgerlichen Gesellschaft behandelt; in der Faustdichtung, die ihn durch alle Epochen seiner Bildung und durch alle Lebensalter hin beschäftigte, trat nur die Liebe, theils als wirkliche, theils als phantasmagorische, episobisch hervor.]

## Shluß.

Die vorstehende Darstellung Göthe's und seiner Werke, die ich ursprünglich als einen Bortrag an der Königsberger Universstät gab, beendete ich am 18. März 1847 und bedauerte zulest, nicht die Zeit noch zu einem Rückblick auf das Ganze zu haben. 1849 während meines Aufenthalts in Berlin sollte daselbst das erste Säcularfest Göthe's begangen werden. Dritthalb Tage vor seiner Feier sorderte mich sehr unerwartet das Comité für dieselbe auf, den Toast auf Göthe zu übernehmen. Ich ließ mich zu diesem Wagniß bereden, denn inmitten einer großen äußerlichen Geschäftigkeit und Zerstreutheit mangelte es mir in der That an aller Muße, mich zu sammeln und ich konnte nur solgende Worte sprechen, die jest an Stelle eines Rückblicks hier ihren Platz sinden mögen (S. Holzapfel: Zur Göthefeier in Berlin, Bericht, Berlin 1849, S. 15 ff):

"Heute vor hundert Jahren ward Wolfgang Göthe geboren, als die Sonne gerade im Zeichen der Jungfrau stand und für den Tag culminirte. Jupiter und Benus blickten die Constellation freundlich an und Mercur war nicht widerwärtig.

Und heute, nach hundert Jahren, feiern wir denselben Tag, an welchem damals Götter und Göttinnen als einem namenlosen Kinde huldvoll dem Dichter entgegenlächelten, bessen Andenken als der unsterblichen Menschen Einem jest wir Deutsche nicht allein, dessen jest Alle sich dankbarst in verehrungsvoller Liebe erinnern, die im Lichte höherer Bildung wandeln.

Angethan mit Morgenröthe, ein Apollinischer Jüngling, schritt er in seiner Epoche herauf. Aller Herzen rührte der Zauber seines Saitenspiels. Jedweden Zustand menschlichen Daseins, der stüchtigsten Empsindung leises Beben, wie der tiefsten Leidenschaft stürmisches Nasen, ließ er in sich walten, um Wonne wie Schmerz, zum Entzücken der lauschenden Welt, in verklärten Tönen aus sich wiederklingen zu lassen.

Doch nicht nur verlieh ihm der Genius, das Schönste unter dem Schönen zu schaffen, sondern auch den Blick vergönnte er ihm, die Kunst in allen Gestalten recht zu erkennen und recht zu würdigen. Richt Dichter allein, war er auch sinnigster Interpret der Werke jeglicher Kunst aller Zeiten und Bölker, war er auch der neidlose, der begeisternde Prophet ihrer Meister.

Und weil die Kunst, obwohl vom Geiste geboren, doch nims mer sich trennen kann von der Natur, in deren holdem Schimmer sie erscheint, so ward ihm auch gegeben, die Natur, wie sie wirkslich ist, zu erschauen. Ihm, dem Musengeliebten, entschleierte sie willig des Lichtes und der Farben Seheimniß; ihm, dem unbestangen Fragenden, offenbarte sie den Wunderbau der Pflanzens Thiers und Menschengestaltung.

All diese Kühnheit schöpferischer Macht, all diese Klarheit durchsichtigster Anschauung, all diese in sich vertieste Breite seltensster und mannigsachster Weltberührung, fanden ihre idealste Eins beit in Göthe selber als dem liebenswürdigsten Menschen. Seine großartige Persönlichkeit, vermählte sie nicht ganz unmittelbar die Energie gesundester Sinnlichkeit mit der Gewalt durchdringendster Erkenntnis und beweglichster Bildkraft, die zarte Erregbarkeit des reichen Gemüths mit der fruchtbaren Besonnenheit praktischer Besthätigung; die ungesuchte, in sich beruhende Stärke ursprünglichsster Eigenheit mit dem Wohlwollen und dem seinsten Tact binsgebender Geselligkeit?

Aber für solch' hohe Gunst ward ihm auch der Ernst schwerer Arbeit auferlegt.

Rofenfrang, Gothe u. feine Berte.

4

Den Glädlichen, ben Behaglichen haben fie ibe? ... Bobl, bill Gladligen, aber nicht im Sinne ber allbigligen Gemeinheit, die den Reichthum und den Missiggang und außerliches Gebahren barunter verfteht. ifición was ex, wil feines Beiftes Reinheit und hobbeit in Gemeinfchaft mit jebem waften und verftedten Treiben in Anuft und Biffer in Staat und Rirche, von vorn herein unmöglich machte. lich war er, weil seines Besens Allseitigkeit ihn hindert, an dem Fanatismus einer einseitigen Richtung unterzugehn, und mit foin Fleiß ihn von jeder befreite, inden er ihren wahren Coult zu herrlichen Denkmalen unferer nationalen Entwickelung um wandelte. Glactich endlich war er, weit er raftlos ftrebee, weil er von Aufgabe zu Aufgabe, von Bilbung zu Bilbung, von That ju That, mit tenschem Sinn, mit Strenge gegen fic, mittenbe gegen Andere, in ewig verjungender Gehnfucht nach höherin wir fen fortschritt.

Also sich selbst erziehend, hat er und miterzogen; sich selbst in harten Kämpsen umgestaltend, hat er das Bewustsein der Rastion erweitert und verändert; sich selbst ans den Abgründen peinslichster Entzweiung zur Versöhnung, aus menschlichem Irrihum zu göttlicher Wahrheit sich sortringend, hat er zugleich uns Deutsche über eigene Wirrnisse hinausgehoben, hat er uns über uns ausstlären und mit uns versöhnen helsen. Aus dem Flammensgrabe der Erschütterungen seines Gemüths und der Zweisel seiner Intelligenz seine eigene Individualität immer von Reuem errettend, ist er der mächtigste Verbündete und Vorsechter für alle individualie Freiheit überhaupt geworden.

Wir also sind die Glücklichen, die wir uns am immergrünen Frühlingsglanz seiner Werte, denen er seine große Seele eingehaucht, beleben und erquicken können. Wir sind die Glücklichen, von ihm jene Orphischen Urworte zu vernehmen, wie im Geschick aller Menschen die geheimnisvollen Gewalten des eingeborenen Damon, der gaukelnden Tyche, des schmeichlerischen Eros, der unerbittlichen Anangke und der rosigen Elpis harmonisch in einsander greisen.

Er, ein Künstler des Wortes und des Lebens, hat uns gestehrt, in Chrfurcht vor dem, was unter und was über uns if,

in allwege Maaß zu halten; gelehrt, Achtung zu hegen vor Allem, was des Geistes ist; gelehrt, Freundschaft zu pslegen durch langer Jahre Kette in gleicher Frische zu fortbildender Wechselwirkung; gelehrt, zu entsagen und und zu beschränken, damit das Nothewendige geschehe; gelehren zu wandern, um gesellig zu bleiben und im heitern Austausch zu wachsen.

Und so, Berehrteste, lassen Sie uns mit innigstem Danke, mit gerechtem nationalen Selbstgefühl, in heiligender Rührung dies Glas den Manen Göthe's weihen!

Göthe, der Dichterfürst, dessen markige Zeusgestalt die Zeitsgenossen in steigender Bollendung überragte; Göthe, der treue Forscher der Wissenschaft in Natur und Kunst; Göthe, der arbeitssselige und gewissenhafte Mensch; Göthe, der ächt Deutsche Mann; Göthe endlich, der Bölkerverbindende, der das Alte mit dem Neuen, das Eigne mit dem Fremden, den Osten mit dem Westen in der Tiese der Humanität, in der glücklichen Form allverständslicher Schönheit, in der Kraft selbstbewußter Freiheit vereinende Weltheros — er lebe hoch!"

## Orud der Hofbuchdruderei in Altenburg. (H. A. Pierer.)

| • |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |



| •   |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| •   |   | • |  |
|     |   |   |  |
|     | • |   |  |
|     |   |   |  |
| • • |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
| •   |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   | - |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   | • |  |
|     |   | • |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |
|     |   |   |  |

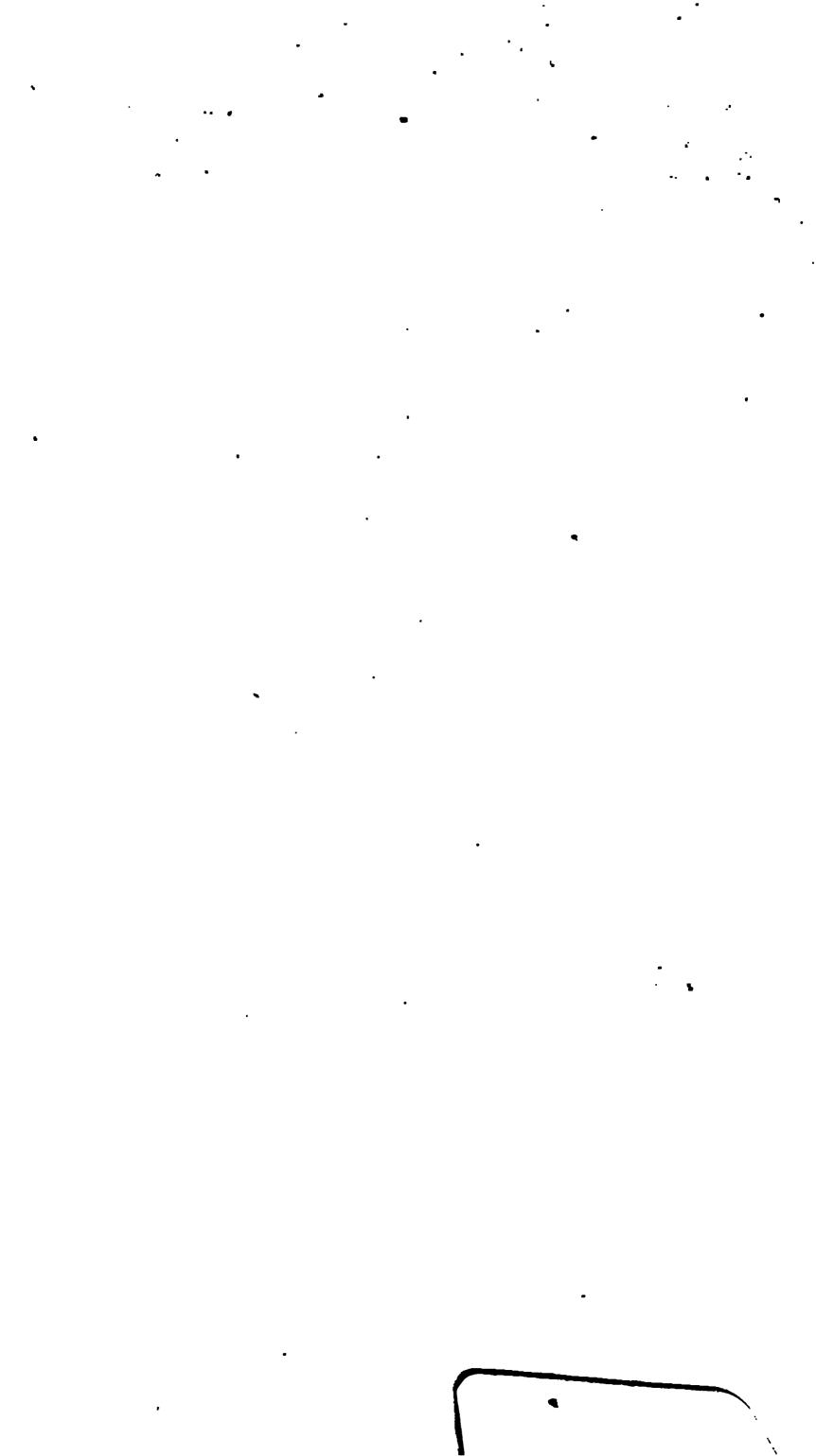

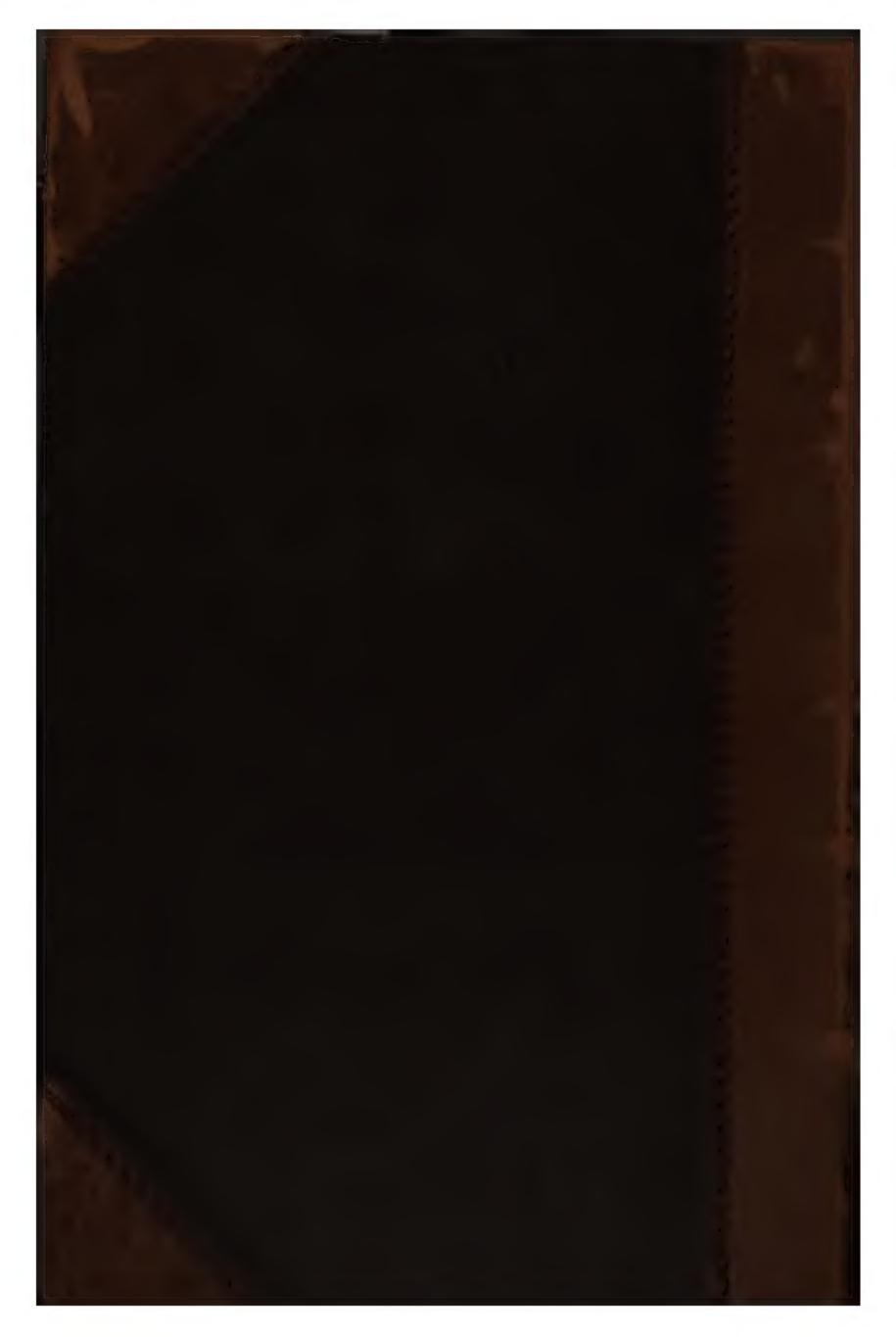